

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Dr. Cingewann

as Arbeiterpolitik as und Wirtschaftspilege in der Deutschen Städteverwaltung

Zweifer Band: Wirtschaftspilege





## Arbeiterpolitik und Wirtschaftspflege in der Deutschen Städteverwaltung @

Zweiter Band

# Arbeiterpolitik und Wirtschafts, pflege in der Deutschen Städte, verwaltung

Von Dr. h. Lindemann

Zweiter Band: Wirtschaftspflege



Stuttgart 1904 Verlag von J. h. W. Diet Nachf. (6. m. b. h.)

Drud von 3. S. B. Diet Rachf. (G. m. b. S.) in Stuttgart.

HDH659 L55 V.2

### Inhalts-Verzeichnis.

|                                                                 | Seite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Erstes Kapitel. Die zentralen Licht=, Kraft= und Wärmeversor    |       |
| gungsanstalten                                                  |       |
| A. Die Geschichte der Gasanstalten und Elektrizitätswerke       | . 7   |
| B. Die Frage der städtischen Regie                              | . 21  |
| C. Die Munizipalisierung der privaten Anstalten                 |       |
| D. Schutz ber Städte und privaten Konsumenten gegen die private |       |
| Gesellschaften                                                  |       |
| I. Die Gasverträge                                              | . 126 |
| II. Die Elektrizitätsverträge                                   |       |
| Zweites Kapitel. Das städtische Berkehrswesen                   |       |
| A. Straßenbahnen                                                |       |
| I. Die Kommunalisierung der Straßenbahnen                       |       |
|                                                                 |       |
| II. Die Konkurrenz privater Straßenbahnunternehmungen           |       |
| III. Borortsbahnen                                              | . 243 |
| IV. Die Tarife                                                  |       |
| V. Die Berträge                                                 |       |
| B. Hafenanlagen                                                 |       |
| Drittes Kapitel. Städtische Kreditanstalten                     |       |
| A. Sparkassen                                                   | . 308 |
| B. Leihhäuser                                                   | . 333 |
| C. Allgemeine Kreditbanken                                      |       |
| D. Spezielle Kreditinstitute                                    |       |
| I. Hypothekeninstitute                                          |       |
| II. Städtische Feuersozietäten                                  |       |
| Biertes Kapitel. Platatwesen und Annoncenblätter                |       |
| States stupies. production on announcemental                    |       |

### Erltes Rapitel.

### Die zentralen Lidzt-, Kraft- und Wärme-Dersorgungsanstalten.

### A. Die Geschichte der Gasanstalten und Elektrizitätswerke.

Die Gasinbustrie ist den Deutschen von den Engländern "fix und fertig" ins Saus gebracht worben.\* Während man in England längst fabrifmäßig produzierte und ganze Städte mit Bas beleuchtete, gab man fich in Deutsch= land nur mit schüchternen Bersuchen im kleinen ab. Das Bedürfnis nach einer befferen Stragenbeleuchtung war hier auch nicht so groß, wie in ben rapibe anwachsenben, industriell tätigen Städten Englands. Die Gasbeleuchtung war ein Kind bes gewaltigen induftriellen Aufschwungs, ber in biefem Lande bereits in den letten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts einsette und im folgenden Jahrhundert fortbauerte. Dagegen lag in Deutschland, wie Rnapp richtig bemerkt, bas wirtschaftliche Streben bes Individuums noch gefnechtet unter ber Anute bes Absolutismus und, seten wir hingu, bes versteinerten Bunftwesens. Wenn man jum Beispiel fieht, wie in Dresben Blochmann nur mit ben unfäglichsten Anstrengungen trot bes perfonlichen Interesses bes Rönigs für bie Sache fich von ber Bureaufratie bie Erlaubnis erfämpfen konnte, einen Berfuch mit ber Gasbeleuchtung zu machen, und wie er nicht weniger als zwölf Jahre brauchte, um diese für einige Strafen und Blate Dresbens einzurichten, so fann es und nicht munbern, bag felbst bie unternehmenbsten Manner vor einer berartigen Arbeit gurudichreckten. Sie wurde von ben Engländern in Angriff genommen, die mit ihren Erfahrungen und großen Gelbmitteln die Schwierigkeiten leichter aus dem Wege zu räumen vermochten. In London bilbete sich die Imperial Continental Gas Association mit ber Aufgabe, bie Gasbeleuchtung in ben größeren Stäbten bes Kontinents einzuführen. An ihrer Spite stand ber mit ber Oberaufsicht ber Londoner Gaswerke betraute Generalmajor Sir William Congreve, und im Ausschuß faßen die Gefandten fast sämtlicher Staaten bes Kontinents. "Congreve bereifte Deutschland, Danemark, Schweben und Rugland und machte überall

<sup>\*</sup> Knapp, Zur Geschichte ber Gasbeleuchtung, in Schillings Handbuch für Steinkohlengasbeleuchtung, 3. Aust., München 1878, S. 15 ff.

seine Offerten. Er brachte alles mit, Geld, Erfahrung, Techniker, Kohlen; bie Stäbte durften nur die Erlaubnis geben, daß Röhren in ihren Strafen gelegt wurden, und brauchten fich um weiter nichts zu kummern." Die erste Stadt, die von der Gesellschaft mit Gasbeleuchtung versehen murde, mar Hannover, wo bie englischen Beziehungen am engften waren. Bier wurde eine Anstalt bereits 1826 eröffnet. Dann folgte Berlin, bas burch einen Bertrag bes Ministeriums bes Innern und der Polizei gleichfalls auf 21 Jahre ber Gesellschaft ausgeliefert wurde. Der Vertrag wurde ohne Ruziehung ber städtischen Behörden abgeschlossen. Auch in Dresben und Leipzig machte ber unermiidliche Congreve feine Angebote, fand hier aber entschiedenen Wiberftand seitens bes beutschen Gaspioniers Blochmann, unter bessen Leitung bie erste beutsche Gasanstalt in Dresben zustande fam. Noch im gleichen Jahre eröffneten in Frankfurt a. M. F. Knoblauch und G. Schiele eine Ölgasanstalt, bie eine Maximalproduktion von 3000 Kubikfuß Gas in der Nacht des stärksten Ronfums hatte. Die beiben Männer hatten mit ben größten Schwierigkeiten zu fämpfen. Das Bublikum hielt fich aus Ungftlichkeit von ber Beteiligung jurud und gleich turgfichtig zeigten fich bie Behörben ber Stadt, die fich nicht zur Ginführung ber Stragenbeleuchtung mit Bas bewegen liegen, obwohl eine Brobelaterne die Bute und Sicherheit berfelben beutlich genug bewiesen hatte. Eine Zeitlang mußte bas Werk ganz still liegen, 1829 wurde bas Öl burch amerikanisches harz ersett; nach dieser Beränderung gelang es, die Fabrikation leichter und billiger zu machen und bas Werk in Blüte zu bringen. Übrigens war die Entwicklung ber Gasanstalten in Dresben und in Berlin gleich langsam. Als im Jahre 1833 die Dresdener Anstalt vom Fistus auf die Stadtgemeinde überging, waren erst 278 Strafenflammen in Gebrauch und ber ftartste tägliche Gasverbrauch betrug nur 50000 Rubitfuß. In Berlin gab es nach zwanzigjährigem Betriebe noch nicht ganz 10000 Privatstammen. Nach bem Dresbener Vorbilbe ließ auch Leipzig burch Blochmann eine Gasanstalt erbauen, die 1838 eröffnet wurde. Dresden und Leipzig sind die beiben ältesten kommunalen Anstalten, die sich von Anfang an in stäbtischem Betriebe befanden. Die Imperial Continental Gas Association war unterbeffen nicht untätig geblieben; 1838 eröffnete fie in Aachen, 1841 in Coln und 1845 in Frankfurt a. M., hier in Konkurrenz mit dem von Knoblauch und Schiele gegründeten, inzwischen in eine Aftiengesellschaft verwandelten Werke, Gasanstalten, die mit Ausnahme der Cölner noch heute in ihrem Besitze sind. Neben ihr waren noch andere ausländische Unternehmer in den größeren beutschen Stäbten tätig. In Elberfeld gründeten die Belgier Doignon und Blatton, in Wesel 1840 M. Goddam, in Stuttgart 1845 Dollfuß aus Bafel, in Karlsruhe 1846 bie Engländer Barlow, Manby & Co., in Sam= burg 1846 gleichfalls eine englische Gesellschaft, Malams, Croffill & Co., in

Nürnberg 1847 anfänglich Barlow, Forster und Ziegler, bann ber bereits genannte Dollfuß, in München und Augsburg ber Genfer Bantier Kohler burch ben Schweizer Ingenieur Wolfsberger, in Braunschweig und Bremen Leprince usw. Gasanstalten.

Die Imperial Continental Gas Association hatte in Berlin ihre Bertragsrechte in zu einseitiger Weise ausgebeutet und auf die billigen Ansprüche, die Stadt und Brivatkonsumenten im Laufe der Zeit erhoben, nicht die geringste Rucksicht genommen. Durch ben Bertrag, ber, wie bereits erwähnt, mit Bernachlässigung ber stäbtischen Beborben vom Ministerium bes Innern und bem Polizeipräfibium abgeschlossen worben war, hatte bie Gefellschaft bie Berpflichtung übernommen, bie öffentlichen Plage und Stragen innerhalb ber Ringmauer teils mittels Gaslichtes, teils mittels Öllampen zu beleuchten. Die Straßen und Bläte, die burch Gaslicht beleuchtet werden follten, waren in bem Vertrage besonders namhaft gemacht worden. Die Gesellschaft, die sich bas ertragreichste und gunftigste Gebiet vertraglich gesichert hatte, war bei ber Kürze ber Bertragsbauer nicht geneigt, die Gasbeleuchtung, in erster Linie die öffentliche und bann bamit verbunden die private auf folche Stragen= züge auszudehnen, die keine hohen Erträge versprachen. Gbensowenig zeigte fie auch nur bas geringste Entgegenkommen, die fehr hohen Baspreise zu er= niedrigen. Schon 1836 war infolgebeffen bei den städtischen Kollegien der Bunich lebhaft geworben, das Beleuchtungswesen in anderer Beise zu regeln, vor allem der Stadt Aftionsfreiheit gegenüber der englischen Gesellschaft zu verschaffen. Im Jahre 1841 wurden unter Bermittlung bes Polizeipräsibiums Berhandlungen mit der Imperial Continental Gas Association eröffnet, um auf Grund des Vertrages eine Verbesserung der Beleuchtung durch eine größere Ausbehnung bes Gaslichtes zu erlangen. Dieselben verliefen aber burchaus refultatlos, so baß ber Magistrat im Einverständnisse mit ber Stadtverord= netenversammlung im März 1842 beschloß, von einer Verlängerung des alten Bertrages ober dem Abschluß eines neuen mit der Gesellschaft abzusehen und die öffentliche Beleuchtung mittels Gaslichtes durch eigene Anstalten und Ein= richtungen selbst zu bewirken. Durch Restript vom 6. September 1844 wurde ber Stadtgemeinde die Beforgung der öffentlichen Beleuchtung der Stadt mit Gas vom 1. Januar 1847 an überlassen und zugleich für einen Zeitraum von höchstens 50 Jahren das ausschließliche Recht zugesichert, Brivatpersonen und öffentliche Gebäube aus ben Strafenleitungen mit Bas zu verforgen. Abgesehen von einer Rechtsvermahrung zugunften der englischen Gesellschaft wurde in der Konzeffion jedem Einwohner ausdrücklich bas Recht zugesprochen, sich zum eigenen Bedarf Gas zu bereiten ober sich seine Beleuchtung auf jebe beliebige Beise, namentlich auch burch tragbares Gas zu verschaffen. Das Ministerium des Innern empfahl aber der Stadt sehr dringend, noch einmal den Versuch einer Verständigung mit der Gesellschaft zu machen. Da eine folche Vereinigung auch in ben Wiinschen ber ftabtischen Behörden lag, wie es in dem Verwaltungsbericht von 1841 bis 1850 heißt, so wurden die Berhandlungen mit der gebachten Gesellschaft noch einmal aufgenommen, mußten aber wieberum vollständig resultatlos abgebrochen werden. Es hat in ber Tat nicht an der Stadtverwaltung gelegen, daß Berlin nun auch, wie Dresben und Leipzig, eine städtische Gasanstalt erhielt; sie hatte ihr mög= lichstes getan, um mit der Gesellschaft zu einer Verständigung zu gelangen. Blochmann, bem bereits 1843 die Aufgabe erteilt worden war, die erforder= lichen Plane auszuarbeiten, führte nach Abbruch der Verhandlungen den Bau ber ftädtischen Gasanstalt aus. Am 1. Januar 1847 konnte bereits mit ber Beleuchtung ber Straßen und Bläte begonnen werben, die bisher schon mit Gas beleuchtet gewesen waren. In den Jahren 1847 und 1848 wurden die Leitungsröhren auch nach ben Teilen ber Stadt innerhalb ber Ringmauer außgebehnt, die bisher nur Ölbeleuchtung hatten, 1850 auch nach der Friedrichs= vorstadt geführt. Die Zahl der Gasflammen stieg von 1863 im Jahre 1846 auf 3216 im Jahre 1849.

Der Bau ber Anstalten in Dresben, Leipzig und Berlin hatte Blochmann als einen den Engländern ebenbürtigen Gastechnifer erwiesen. Ihm übertrug daher auch die sogenannte Sonnengaskompanie die Ausführung ihrer Projekte, in beren Berfolge Blochmann die Gasanstalten in Breslau und Prag 1847 erbaute. Bei seinen Arbeiten bilbete er eine ganze Reihe jüngerer Techniker heran, die aufänglich unter seiner Oberleitung, später selbständig eine Reihe von Gasanstalten ausführten. Hier wären sein Schwiegersohn, Dr. Jahn, ferner Kornhardt, Firle, Gruner, Schmidt, Lorenz, Francke, Hartmann und andere zu nennen. Unabhängig von Blochmann hatte sich J. N. Spreng in Rarlsruhe entwickelt, ber anfangs ber vierziger Jahre in Belgien und Eng= land die Gasfabrikation studiert und schon 1846 die Gasbeleuchtung in Karlsruhe durchgesett hatte. Er übernahm die nicht prosperierende englische Anstalt und betrieb fie mit gutem Erfolge. Nacheinander gründete er bann die Werke in Freiburg i. B., Mannheim, Mainz und Bruchsal, deren Berwaltung und Ausbeutung er ber Babifchen Gefellschaft für Gasbereitung übertrug. Diefe Gesellschaft übernahm später auch noch Nürnberg. 1852 begann Kühnell seine Tätigkeit mit dem Bau der Gasanstalt in Königsberg, und Riedinger die seine mit bem Bau ber ersten größeren Holzgasanstalt in Bapreuth. Diefer lettere war es, der die von Bettenkofer theoretisch begründete Holzgasfabrikation technisch ausbildete und zu einem praktischen Industriezweige entwickelte. Er erbaute außer der Bahreuther Anstalt weitere Holzgasanstalten 1854 in Roburg, Bürzburg und Darmstadt, 1856 in Zürich und Gießen, 1857 in St. Gallen, Ulm, Kempten und Regensburg, 1858 in Erlangen, Luzern,

Aarau und Landshut, 1859 in Salzburg, Innsbruck, Chur und Trient, 1860 in Bassau, Solothurn und Reutlingen, 1861 in Bozen, Laibach und Helfingfors, 1862 in Rlagenfurt, 1863 in Agram und Reichenhall, 1865 in Wilna, von denen ein Teil an die Gesellschaft für Gasindustrie in Augsburg überging. 1855 wurde von Unruh die deutsche Kontinental=Gasgesellschaft in Deffau gegründet, die die Gasanstalten in Frankfurt a. D., Deffau, Gladbach, Hagen, Ludenwalbe, Millheim a. b. R., Potsbam, Warfchau, Erfurt, Krakau, Gotha, Lemberg, Nordhausen, Eupen, Herbesthal und Ruhrort teils selbst errichtete, teils erwarb. Im folgenden Jahre bilbete sich in Magdeburg eine Gesellschaft zum Betriebe ber von John Moore erbauten Gasanstalten in Calbe, Landsberg a. b. W., Lüneburg und Prenglau, zu benen fpater noch durch Rauf die Anstalten in Köthen, Celle, Ülzen, Hameln und Wittenberge hinzukamen. 1864 murbe von Ph. O. Ochelhäufer die Neue Gasgefellschaft Kommanditgesellschaft Wilhelm Rolte & Co. in Berlin gegründet, später in eine Attiengesellschaft mit bem Namen Neue Gasattiengesellschaft in Berlin verwandelt. Die Gesellschaft übernahm 22 von Ochelhäuser erbaute Anftalten. Zwei Jahre später trat die Thüringische Gasgesellschaft ins Leben, die 12, meift von Th. Weigel erbaute Gasanftalten übernahm.

Über die Entwicklung der Gasbeleuchtung geben die folgenden Zahlen Aufschluß, die wir dem Anappschen Buche entnehmen:

| Von | 1826 | biŝ | 1849 |   |   |   |   |   |   |   | 35          | Gasanstalten |
|-----|------|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|--------------|
| =   | 1850 | =   | 1859 |   |   |   |   |   |   |   | 176         | =            |
| =   | 1860 | =   | 1869 |   |   |   |   |   |   |   | <b>34</b> 0 | =            |
| =   | 1870 | =   | 1875 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 51          | =            |

In den fünfziger, vor allem aber in den sechziger Jahren, hat also in Deutschland die Gasfabrikation ihre Ausdehnung gewonnen, mehrere Jahr= zehnte später als in England, wie überhaupt die deutsche Industrie um die gleiche Zeit jünger ift, als die englische. Die Zeit bis 1885 sah die ungeftorte Beiterentwicklung und schnelle Ausbreitung ber Gasinbuftrie. Bon Konkurrenz war noch keine Rebe. Sie beherrschte unumschränkt bas Gebiet ber öffentlichen und im Wettkampf mit dem Betroleum bas ber privaten Beleuchtung, hatte angefangen, auch die Kraftlieferung für die in dem gleichen Beitraum ausgebilbeten Gasmotore und die Lieferung von Heigstoff für Flammereien und andere industrielle Zwede, sowie für die häuslichen Seiz- und Rochbedürfnisse zu übernehmen. Bon verschiedenen Seiten, insbesondere aber von den Fanatifern der Glektrotechnik, ist später der Gasindustrie der Borwurf gemacht worben, fie habe im Besitze ihres Beleuchtungsmonopols einen längeren Schlaf getan, aus dem fie erst burch die großartige Entwicklung der Glektrotechnik hätte aufgerüttelt werden muffen. Bor allem habe fie es vernachläffigt, billigere Methoden ber Gaserzeugung, wie die des Waffergafes, anzuwenden und neben dem Leuchtgas ein billiges Seizgas abzugeben. Gegen biefe Borwürfe nimmt Ochelhäuser in seinem Bortrage: "Die Steinkohlengasanftalten als Licht=, Barme= und Kraftzentralen" die Gasinduftrie in Schut.\* Er weist barauf bin, baß fie in ben fiebziger Jahren zunächst bie gewaltige Erweiterung ber Betriebe (in 7 bis 10 Jahren gewöhnlich eine Berboppelung ber Leiftungsfähigkeit) zu leiften hatte, baß fich zugleich aber auch eine fehr rege innere Entwicklung bes Faches abgespielt habe. Was insbesondere die Beleuchtung beträfe, so habe F. Siemens aus Dresben im Jahre 1879 mit feinem Regenerativgasbrenner eine berartige Verbesserung in ber Berwertung bes Gases gebracht, baß bas größere Lichtbeburfnis mit den neuen Intensiebrennern überall hatte befriedigt werden konnen, wenn nur die ftädtischen Verwaltungen die Kosten nicht gescheut hätten. Allein alle burch neue Berträge mit ben Stäbten vereinbarten Berabsetzungen bes Gaspreises hätten, fo wenig wie die neuen Brennerkonftruktionen und die bedeutenden Überschüffe ber von ben Stäbten zum großen Teile selbst verwalteten Basanstalten, eine wesentliche Berbefferung in ber öffentlichen Beleuchtung bewirken können. Was die Belligkeit ber einzelnen Flammen betrafe, habe jest noch eine große Bahl von Städten bie gleiche öffentliche Beleuchtung wie vor 30 Jahren. Die Schuld hieran trüge aber nicht die Gasindustrie, sondern bie ftäbtische Berwaltung. Die Entwicklung ber elektrischen Beleuchtung habe allerdings auch auf diesem Gebiete einen Fortschritt gebracht, aber bas elektrische Licht habe so aut wie bas Gaslicht unter biefer Rostenschen ber ftäbtischen Bermaltungen zu leiben.

Über die Entwicklung des Gasverbrauchs der deutschen Gaszentralen, worin wir wohl den besten Index für die Entwicklung der Gasindustrie haben, geben die folgenden Jahlen Auskunft, die leider nur dis zum Jahre 1896 vorliegen. Es betrug der Gasverbrauch:

| Jahr |  | Rubilmeter  | Totale Zunahme     | Zunahme pro Jahr<br>in Millionen Kubikmeter |
|------|--|-------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 1859 |  | 44514100    | _                  |                                             |
| 1862 |  | 68527900    | 24013800           | 8,0                                         |
| 1868 |  | 151970200   | 83442300           | 13,9                                        |
| 1877 |  | 324812800   | 172842600          | 19,2                                        |
| 1885 |  | 479 047 000 | 154234200          | 19,2                                        |
| 1896 |  | 733450600   | <b>254 403 600</b> | 23,1                                        |

Die Zahlen zeigen, daß der Gasverbrauch in der Zeit von 1868 bis 1885 sich mehr als verdreifacht hat. Die jährliche Zunahme beträgt in diesem

<sup>\*</sup> Im Berein für Gewerbesteiß, Berlin, führte in einer Diskussion über ben Bortrag Ochelhäusers Dr. Frank-Charlottenburg auß: "Einstimmig wird das Urteil über die meisten städtischen Gasverwaltungen dahin lauten, daß sie einen langen und gesunden Schlaf geschlasen haben, so lange bis sie von außen recht herzhaft ausgerüttelt wurden . . . es bedurfte der kräftigen Aufrüttelung durch die rasche

Beitraum 19,2 Millionen Kubikmeter. Dieses Wachstum entfällt faft ausschließlich auf die Beleuchtung, da erst nach 1885 die Verwendung des Gajes zu Heizzwecken fich verbreitete und durch die Ansetzung eines besonderen Seizgaspreises von ben Gasverwaltungen geförbert wurde. Gegenüber solchen Bahlen hält es schwer, von einer Stagnation ber Gasindustrie zu sprechen. Diese Auffassung ist wohl baraus entstanden, daß die neunziger Jahre einen geradezu beispiellosen Aufschwung ber Gasindustrie sowohl auf dem Gebiete der Beleuchtung wie der Berwendung für Beig- und Kraftzwecke brachten. und daß neben dieser glänzenden Beriode mit ihren genialen Erfindungen. por allem ber bes Gasglühlichtes, bie vorausgegangene Zeit als unbebeutenb In den elf Jahren von 1885 bis 1896 hat der Gasverbrauch eine Zunahme erfahren, wie in feinem ber früheren Zeitabschnitte: im ganzen 254,4 Millionen Rubikmeter, also pro Jahr 23,1 Millionen Rubikmeter! Der Aufschwung hat bis in die neueste Zeit fortgebauert. Schäfer be= rechnet, daß bas Bas etwa 21 Millionen Ginwohnern zugänglich fei, und baß die Gasproduftion der Zentralen im Jahre 1899 girta 1,2 Milliarden Aubikmeter betragen habe. In der Periode seit 1885 hat sich der Charakter ber Gasanstalten gründlich geändert. Waren sie bis dahin fast ausschlieklich Lichtzentralen gewesen, so geht heute ihre wirtschaftliche Bedeutung weit über ben Rahmen einer solchen hinaus. Sie find zentralifierte Kraft= und Wärme= lieferungsanstalten geworben. Schäfer schätt, daß im Jahre 1892/93 9.2 Prozent bes auf ben Privattonfum entfallenben Bafes als technisches Bas (T-Sas, bas heißt Seiz- und Kraftgas) zur Berwendung gefommen ift. 1894 murbe ein Zehntel bes gesamten Gasverbrauches, zirka 75 Millionen Rubikmeter, für Roch= und Heizzwecke gebraucht. Für 1896 berechnete Schilling ben T-Gasperbrauch auf 87437100 Kubikmeter = 17 Brozent bes Privatkonsums, doch war sein Material nicht vollskändig. 1900 betrug ber T-Gasverbrauch nach Schäfer 31.69 Brozent des Brivataaskonfums. bavon ein Drittel für Motoren und zwei Drittel zum Rochen und Beigen. 390 Stäbte gaben 424253585 Aubikmeter Gas zu Beleuchtungszwecken (L=Gas), 144966840 Rubikmeter Heizgas (H=Gas) und 51806598 Rubik= meter Kraftgas (K-Gas), prozentuell 68,31 Brozent L-Gas, 31,69 Brozent T=Gas ab.\* Die T-Gasabgabe erreichte in keiner ber 26 Großstäbte über

Entwicklung der elektrischen Beleuchtung. Dieser Tatsache gegenüber wurde es den bisher nahezu monopolisierten Lichtlieferanten in den Gasverwaltungen plöglich klar, daß die so sette und bequeme Einnahmequelle doch mal versagen könnte und nun tat man endlich Schritte, die so lange vernachlässigten anderen Gebiete (Kraft, Heizung) zu kultivieren." Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung (F. f. G. W.), 1893, S. 108.

<sup>\*</sup> F. Schäfer, Die Wärme- und Kraftverforgung deutscher Städte durch Leuchtgas, in J. f. G. W., 1900, S. 669.

100000 Einwohner 50 Prozent ber Privatabgabe, blieb aber auch in keiner unter 20 Prozent. Bon ben 240 Mittelstädten, das heißt den Städten mit 10= bis 100000 Einwohnern, hatte eine mehr als 60 Prozent T-Gasabgabe (Neumünster 60,8 Prozent), 9 mehr als 50 Prozent und nur 19 weniger als 15 Prozent. Bon den 124 Kleinstädten (unter 10000 Einwohnern) hatte eine mehr als 80 Prozent T-Gas (Lauscha, mit bedeutender Glasbläferei), 3 hatten mehr als 60 Prozent, 7 mehr als 50 Prozent usw., nur 15 weniger als 10 Prozent T-Gas. Man kann also mit Recht behaupten, daß ein Drittel der Privatgasabgabe auf das T-Gas entfällt, obwohl die Verwendung von T-Gas eigentlich noch in ihren Anfängen steckt.

Durch die weite Verwendung des Gases als Koch-, Heiz- und Kraftgas ist der Heizwert des Gases, der bisher neben seinem Leuchtwerte nur geringe Beachtung gefunden hatte, in den letten Jahren in den Vordergrund des Interesses geruckt worden. Dazu hat ferner die vollständige Umwälzung ber Gasbeleuchtung burch die Einführung des Auerschen Gasglühlichtes bas ihre Es ist nämlich nachgewiesen worden, daß eine erhebliche Ab= nahme der Leuchtkraft des Gases ohne wesentliche Einwirkung auf die Heizfraft bleibt, daß entleuchtetes Bas im Glühlichtbrenner sogar eine erhöhte Wirkung bes Blühlichtes erzeugt. Die Deffauer Kontinental-Basgesellschaft hat durch Bersuche klargestellt, daß bei einem Sinken der Leuchtkraft des Gases von 15 Kerzen auf 10, und weiter bis auf 8 Kerzen auch aleichzeitig bie Heizkraft von 5320 auf 5220 und weiter auf 5170 Wärmeeinheiten finkt, daß aber die Lichtwirkung im Glühlichtbrenner von 75 Kerzen auf 77,5 und weiter auf 80 Kerzen steigt. Da nun bereits heutzutage ber Glühlicht= brenner ben gewöhnlichen Schnittbrenner in weitester Ausbehnung verbrängt hat und dies in Zukunft immer mehr tun wird, mehr und mehr also das Gas nur noch für Heizzwecke abgegeben werben wird, so muß ber Übergang zu einem nichtleuchtenden Gase als ein natürlicher Borgang erscheinen, ber zugleich ben Borteil hatte, die Herstellungskoften bes Gafes herabzubriicen. Der Magbeburger städtischen Gasverwaltung kommt bas Berdienst zu. zuerst bie Konsequenzen aus diesen Tatsachen gezogen und die Leuchtfraft bes von ihr zu liefernden Gafes herabgefest zu haben.

Das Steinkohlengas hat die Vorzüge, die jeder heizkräftige gasförmige Leizstoff besitzt. Überall da, wo eine zentrale Versorgung rationell ist und es insbesondere darauf ankommt, die Vorteile genauer Temperaturregulierung auszunützen, ist die Heizung mit Gas in weiter Ausdehnung zur Anwendung gekommen. Gine Erhebung, die der Verein deutscher Gassachmänner 1890 veranstaltete, ergab, daß das Gas in über 135 Gewerden und Industrien zur Anwendung gelangt war. Am ausgedehntesten ist die Gasseuerung wohl in Küche und Haus eingeführt, wo die Ersparnis an Platz, Zeit und Arbeits-

traft gegenüber ber alten Berbfeuerung, im Sommer bie geringere Sige, und vor allem die Annehmlichkeit, das Feuer jeden Augenblick bereit zu haben und nach Bedürfnis regulieren zu können, an ihr geschätt wird. Die lettere Gigenschaft hat auch die Benützung ber Basofen zu Erganzungsheizungen und als Babeofen geforbert. Im allgemeinen ift bie Verwendung bes Gafes gur Ofenheizung in Deutschland noch nicht sehr verbreitet. Sie wird auch von ben Berwaltungen ber Gasanftalten mit Ruckficht auf die Erfahrungen in Amerika und England nicht besonders eifrig unterstütt. Die Verschiedenheiten bes von den Temperaturschwankungen bedingten Heizgastonsums sind zu große, als baß fie einen vom Standpuntte privater Wirtschaft aus rentabeln Betrieb gestatteten. Der Tagesverbrauch an Heizgas war in Amerika im Winter zirka viermal so groß, wie im Sommer und stieg bei plöglich wachsender Kälte um mehr als das Doppelte in 24 Stunden an. Auch in England hat sich gezeigt, daß ein zu großer Anteil von Ofenheizgas einen ungunstigen Einfluß auf die Gasproduktion und Aufspeicherung ausübt und die Anlage größerer Gasometer notwendig macht. Dagegen ist ber Konsum von Koch= und Kraftgas nach ben Messungen ein außerorbentlich gleichmäßiger.

Haben also die Steinkohlengasanstalten es bisher abgelehnt, die allgemeine Heizung als ihre Aufgabe zu betrachten, ba fie ihre Betriebe "unrentabel" gestalten wilrde, und ist ferner bei den hohen Preisen für Heizgas die Gas= heizung ein Brivileg nur ber wohlhabenoften Klassen geblieben, so ift damit die Frage der zentralen Lieferung eines gasförmigen Heizstoffes, durch die bie jetige Ofen= und Rochherdheizung mit Steinkohlen, Roks, Briketts usw., also festen Beigftoffen, erset würde, und burch die zugleich die Ruß= und Rauchplage unferer Großstädte aus der Welt geschafft wurde, noch teineswegs erledigt. Sie ist und bleibt ein Problem, bessen Lösung wir von unserer Technit in Berbindung mit der Berwaltung unserer Großstädte in der Zukunft erhoffen. Ihre Boraussetzung ist die Herstellung eines Heizgases, bessen Broduktionskosten bei weitem niedriger sind als die des Steinkohlengases, und dessen Produktion den Konsumschwankungen sich in viel weit= gehenderer Weise anschmiegen kann, als es bei diesem der Fall ist. den Wassergastechnikern wird das Wassergas als das ideale Heizgas der Butunft bezeichnet. Um feine Herstellungskoften möglichst zu verringern, empfehlen fie die Produktionsstelle des Heizstoffes in die Kohlengruben zu verlegen, und das dort erzeugte Waffergas in oberirdischen Rohrleitungen den Konsumtionsorten zuzuführen.\* Es kann nicht unsere Aufgabe sein, auß= führlicher auf diese Frage einzugehen, sondern wir mussen uns mit der Erwähnung berselben begnügen.

<sup>\*</sup> Vergleiche zum Beispiel Mehner, "Heizungstechnik gegen Kohlennot" Leipzig 1901.

Neben der Lieferung von Heizstoff haben die Gasanstalten die Kraft= In seinem bereits zitierten Vortrage untersucht versorgung übernommen. Öchelhäuser die Frage, ob die Gasanstalten überhaupt geeignete Kraftzentralen sein können, und unterscheidet dabei zwischen der technischen und wirtschaft= lichen Möglichkeit. Was die erstere angeht, so stellen die Röhrenspsteme der Gasanstalten sicherlich ganz bebeutenbe Kraftversorgungsanlagen bar. größeren unter ihnen versorgen Röhrenspsteme von 200 bis 1000 Kilometer Länge und haben zum Transporte bes Gafes ein Druckgefälle von ungefähr 1/180 Atmosphäre nötig. Die Berliner Gasanstalt in Schmargendorf besitt zwei Röhrenzüge von 845 Millimeter Durchmeffer und 4,7 Kilometer Länge, in benen stündlich 18000 Kubikmeter Gas ober mindestens 25000 Bferbeftärken übertragen werden können. Die ganze Übertragung berselben wirb, wie Öchelhäuser angibt, mit einem Kraftauswand von ungefähr 1/5000 ber übertragenen Pferdekräfte bewirkt. Bon Beckton nach London werden zirka 85000 Kubikmeter Gas stündlich ungefähr 13 Kilometer weit in Röhren von 1,22 Meter Durchmesser transportiert mit einem Auswande von zirka 1/1000 ber übertragenen 120000 Pferbefräfte, die bem genannten Quantum Gas Neben dieser außerordentlichen Leistungsfähigkeit für Kraft= übertragung haben die Gasanftalten bor allen übrigen Rraftverteilungsspftemen noch ben Borzug ber großartigsten und billigsten Aufspeicherung von Kraft. Diefer Borzug ift nicht nur für die Rraftverteilung von der größten Bebeutung, sondern auch für die Wärmeverteilung, die mit großen und plog= lichen Temperaturschwankungen zu rechnen hat. Die Berliner Gasometer können die Kraft für etwa 93 000 Pferbestärken 10 Stunden lang aufspeichern; die Londoner nicht weniger als 1/2 Million Pferbestärken für die gleiche Zeit. Diese Licht-, Wärme- und Kraftaufspeicherung ift ferner im Bergleich zu ben eleftrischen Affumulatorenbatterien sehr billig. Der Gasometer= raum kostet bei kleineren Gasanstalten 17,8 Mk. für die PS-Stunde, bei einem ber neueren großen Gasometer ber London South Metropolitan Co. nur 2,5 Mt. Demnach würde die eleftrische Kraftaufspeicherung je nach ber Größe ber Gasometer etwa 7 bis 50 mal teuerer sein. Der Verluft bei ben Gasometern muß in Beziehung auf Dichtigkeit als Rull angesehen werben — nur im strengsten Winter tritt eine geringe Kondensation ein — gegen zirfa 20 Brozent Berluft im Affumulatorenbetriebe.

Relativ gering sind auch die Kosten und der Verlust der Gasleitungen. Öchelhäuser berechnet die Anlagekosten der Kraftverteilung unter der Voraußsetzung, daß man die Röhren- und Kabelnetze nur als Kraftübertragungssysteme ansieht, für das Dreileitersystem auf das 6,7 sache und für das
Wechselstromsystem auf das 4 sache des Gasröhrensystems. Genso günstig
stellen sich nach ihm die Gesamtverluste für die gleichzeitige Versorgung von

Licht und Kraft bei ber Gasversorgung. Sie betrugen für eine Anzahl größerer Städte zwischen 2,5 und 7 Prozent, wovon auf die Undichtigkeit der Röhren etwa 2 bis 3 Prozent kommen. Außer dieser sind nämlich noch als weitere Verlustquellen anzusezen die Kondensation des im Gase enthaltenen Wasserdampses, Naphthalin usw., die durch die geringere Temperatur der Gasuhren dewirkte Temperaturdifferenz zwischen den Angaben der Stationsmesser und der privaten Gasuhren, der meist über die Vertragsgröße hinausgehende Konsum der Straßenstammen, der nicht gemessen zu werden psiegt. Für gut im Stande gehaltene Köhrensysteme kann man die Verlustzisser auf höchstens 6 bis 7 Prozent anschlagen, für einzelne Fernanlagen nur auf 0 bis 1 Prozent. Wir haben also einen Nuteffekt von 93 bis 97 Prozent, der in der Praxis der Licht-, Kraft- und Wärmedersorgung sonst unerreicht sein dürfte.

Gin neues Gebiet ber Kraftversorgung errang sich bas Bas baburch, baß ber Gasmotor als Betriebsfraft von Dynamomaschinen zur Erzeugung von elektrischem Licht in Anwendung kam. In der Tat verdankt das elektrische Licht ben Siegeszug, ben es in ben achtziger Jahren von ben Blockstationen aus antrat, also ehe die elektrischen Zentralen ausgebildet waren, seinem Konfurrenten, bem Gafe, ber ihm in weiter Ausbehnung bie Betriebsfraft lieferte. Auch heute noch spielt der Gasmotor als Beweger der Dynamomaschinen trot elektrischer Zentralen eine sehr bedeutende Rolle. In Dresben waren nach der Statistik des Statistischen Jahrbuches Deutscher Städte im Jahre 1901/02 142 Gasmotore mit 2445 PS, in Berlin 122 Gasmotore, in München 56 mit 810 PS zur Erzeugung von elektrischem Lichte in Betrieb. mit zusammen über 400 PS, die dem gleichen Zwecke dienten, waren noch in ben folgenden Städten vorhanden: Breslau 687 PS, Coln 1023 PS, Leipzig In ben letten Jahren ist bieses Gebiet ber Kraftlieferung noch 514 PS. weiter gewachsen; ber Gasmotor hat die Kraftlieferung für den Betrieb fleinerer und mittlerer gentraler Glettrigitätswerte übernommen. Bei fleineren elektrischen Zentralen von wenigen hundert Pferbestärken und darunter bieten nämlich die Gasmaschinen als Betriebsmotore sehr wesentliche Vorteile und find baher vielfach in Anwendung gekommen. Als Beispiele konnen die Werte in Bochum, Dessau, Hagen, Meißen usw. angeführt werden. Das erste größere Eleftrizitätswerf mit Gasmotoren war die Zentrale in Deffau, die im Jahre 1886 mit zwei 60 pferdigen Gasmotoren angelegt wurde und im Jahre 1900 nach Aufstellung zweier 200 pferdiger Gas-Dynamos über 525 PS in Gasmotoren verfügte. Diese besondere Verwendung des Gasmotors zeigt eine eigentümliche, wachsende Verbindung der Gasindustrie mit der Elektrizitäts= industrie, die zu dem Zwecke eingegangen wird, gemeinsam das Produkt zu erzeugen, bas fonft jebe von ihnen für fich herftellt. Deshalb glaubten wir diefe Entwicklung der Gasmotorenverwendung nicht übergehen zu dürfen.

Der glänzende Aufschwung, ben die Gasanstalten seit 1885 genommen haben, ein Aufschwung, wie er nie zuvor größer gewesen ist, hat sich in schärfster Konkurrenz mit der Elekrizität vollzogen. Als die zentrale Ber= forgung mit elektrischem Lichte zuerst möglich geworden war, liebten es die Eleftrotechniker, bas Ende ber Gasanstalten als Lichtzentralen zu verkunden und waren nur so gnädig, ihnen noch die Versorgung mit Wärme und Kraft zu überlassen. Die Gasanstalten haben aber ihre Position auf allen drei Ge= bieten nicht nur behauptet, sonbern ausgebehnt. Das burch bas elektrische Licht erzeugte allgemeine größere Lichtbedürfnis ist auch ihnen zugute gekommen. Mit der glänzenden Erfindung Auers trat das Gas einen neuen Siegeszug als Beleuchtungsmittel an. Die baburch bewirkte enorme Verbilligung ber Gasbeleuchtung trug biese auch in solche Kreise, die bisher ausschließlich auf Betroleum angewiesen gewesen waren. Wohl trat in der Zeit der Ginführung ber Gasglühlichtbeleuchtung zunächst bei sehr vielen Gasanstalten ein beutlicher Mückgang bes Privatkonjums ein, aber bie infolge ber Beliebtheit bes Gasgliihlichtes rasch gewachsene Bahl ber Gastonsumenten hat ben zeitweiligen Midgang im Privatkonsum sehr balb wieder in eine bedeutende Zunahme verwandelt. So haben die Gasanstalten auf dem Gebiete der Privatbeleuchtung ihre bominierende Stellung behauptet und weiter befestigt. Das gleiche gilt auch für die öffentliche Strafenbeleuchtung. Nach der Schillingschen Statistik von 1896 hatten von 724 Stäbten mit Gasbeleuchtung nur 36 Stäbte elektrische Beleuchtung mit 1461 Bogenlampen und 415 Glühlampen. Davon entfielen 781 Bogenlampen auf München und 207 auf Berlin, so daß für bie übrigen 34 Städte nur 473 Bogenlampen übrig blieben. Nach den Angaben bes "Statistischen Jahrbuches beutscher Stäbte", Bb. XI, S. 201. hatten im Jahre 1901/1902 von ben 50 angeführten Städten mit mehr als 50000 Einwohnern 11 überhaupt keine elektrische Beleuchtung, die anderen 39 Städte hatten 3745 Bogenlampen und 1232 Glühlampen. Bon ben Bogenlampen entfielen 851 auf München, 384 auf Dresben, 541 auf Berlin, 260 auf Nürnberg, 252 auf Hamburg, 193 auf Frankfurt a. M., 191 auf Bosen, 183 auf Coln, 182 auf Duffelborf; die anderen Städte hatten weniger als 100 Bogenlampen. Im großen und gangen ift also in ben Stäbten mit Gasanstalten die öffentliche elektrische Beleuchtung als Lurusbeleuchtung für die wichtigsten und vornehmsten Straßenzüge in Anwendung gekommen. Nur in den kleineren Gemeinden, wo eine Gasanstalt überhaupt fehlt, hat das elektrische Licht die Straßenbeleuchtung erobert.

Das Berhältnis zwischen ben Gasanstalten und ben Elektrizitätswerken hat sich mehr und mehr aus einem Konkurrenzverhältnis in ein solches ber Arbeits= und Gebietsteilung verwandelt. So hat zum Beispiel die Elektrizität die Luxusbeleuchtung, sowohl die private wie die öffentliche, übernommen und

die kleineren Gemeinden, die bisher wegen mangelnder Rentabilität ohne Gasversorgung waren, mit Licht versehen. Biel gefährlichere Konkurrenten als die Gasanstalten find für die elektrischen Bentralen die elektrischen Ginzelanlagen und Blockstationen, über die seit dem Jahre 1894 keine allgemeine Statistit vorhanden ift. Sie sind meift die Borläufer ber elektrischen Zentralen gewesen, und ihre Benüter haben ben Anschluß an die letteren natürlich nur bann gesucht, wenn ber Bezug elektrischer Energie bort billiger mar. Da, wo bie Einzelbetriebe bereits größere Dimensionen angenommen haben und bei Fabrifen, in benen bie vorhandene Betriebstraft ohne große Roften zur Erzeugung ber Elektrizität verwendet werden kann, stellen sich die Erzeugungskoften der Elektrizität so niebrig, daß keine elektrische Zentrale damit konkurrieren kann. Das Anwachsen ber Ginzelanlagen ift im allgemeinen in ben letten Jahren ein fehr langfames geworden und wird mit ber Erweiterung bes Leitungenetes, der Ermäßigung der Stromtarife und der Anschlußkoften sich mehr und mehr verlangsamen. Das zeigen die Statistifen, die über das Anwachsen der Ginzel= anlagen und ber Eleftrizitätszentrale in Berlin aufgemacht worden find. Rallmann führt in einem Artikel: Stromtarife bei Glektrizitätswerken, aus, baß bei Berücksichtigung aller Unkosten und ber Bereithaltung ber nötigen Reserven nur größere Blockstationen, in Berlin Anlagen von 250 Lampen mit minbestens 600 Stunden Brennbauer eine Überlegenheit bes Selbstbetriebes ergeben. Immerhin find auch heute noch die Blockstationen ein bedeutendes hindernis für die rasche Entwicklung der elektrischen Bentralen, wie sie es auch in vielen Städten gewesen find, die angftliche Stadtverwaltungen von der Ginrichtung eigener Bentralen abgeschreckt haben.

Die Elektrizitätszentralen find noch sehr junge Anstalten. Erst seit Mitte ber achtziger Jahre batiert der große Aufschwung der Elektrotechnik, der eine Folge der Erfindung des elektrischen Glühlichtes und der Erbauung elektrischer Jentralen war. Wie schnell die Entwicklung der Elektrizitätswerte gewesen ist, darüber sollen uns die folgenden Jahlen unterrichten. Bis Ende 1888 waren in Deutschland erst 16 Elektrizitätswerke im Betriede. In den folgenden Jahren dis 1894 wurden der Reihe nach in Betried gesetzt 11, 9, 14, 20 und 33 Werke. Über die Zeit von 1894 dis auf die Gegenwart gibt uns die umstehende kleine Tabelle Auskunft, die wir aus den Angaben der "Elektrostechnischen Zeitschrift" zusammengestellt haben.

Die elektrischen Zentralen haben, wie wir bereits erwähnten, ihre Laufbahn als Lichtzentralen begonnen und erst später die Kraftversorgung in den Bereich ihrer Wirksamkeit gezogen. Mehr und mehr wird von ihnen in neuerer Zeit das Schwergewicht auf die Lieferung von Strom zu motorischen Zwecken, speziell zum Betriebe von Straßenbahnen gelegt. Bom Standpunkte der Kentabilität aus ift nämlich gerade die Privatbeleuchtung der ungünstigste

| Jahr | Anzahl<br>der Werke | Zahl<br>ber angeschlossenen<br>50 W-Glühlampen | Zahl<br>ber angeschlossenen<br>10 A=Bogenlampen | Zahl ber in<br>Motoren usw. an<br>geschlossenen PS |  |
|------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| 1894 | 148                 | 493 801                                        | 12 357                                          | 5 635                                              |  |
| 1895 | 180                 | 602 986                                        | 15 396                                          | 10 254                                             |  |
| 1897 | 265                 | 1 025 785                                      | 25 024                                          | 21 809                                             |  |
| 1898 | 375                 | 1 429 601                                      | 32 586                                          | 35 867                                             |  |
| 1899 | 489                 | 1 940 744                                      | 41 172                                          | 68 629                                             |  |
| 1900 | 652                 | 2 623 893                                      | 50 070                                          | 106 368                                            |  |
| 1901 | 768                 | 3 403 205                                      | 64278                                           | 141 414                                            |  |
| 1902 | 870                 | 4 200 203                                      | 84 891                                          | 192 059                                            |  |
| 1903 | 939                 | 5 050 584                                      | 93 415                                          | 218 953                                            |  |

Geschäftszweig, weil hier die Brennstundenzahl bei weitem die geringste ift und ferner die Konsumschwankungen ganz außerorbentlich große find. Der Konsum ber Privatbeleuchtung brängt sich in verhältnismäßig wenigen Stunden zusammen, für das von ihm erreichte Maximum mussen aber die Werke bimensioniert sein. Für eine gunstigere Ausnutung ber ben größten Teil bes Tages über unnüt baftehenden Anlagen ift ber Absat von gewerblicher Energie von der größten Bedeutung. Wenn man nach den Erfahrungen der Berliner Elektrizitätswerke einen Benutungsfaktor der Motoren von 25 Brozent zugrunde legt, so ergibt fich für die Zentralen die vorteilhafte Lage, daß eine Leiftungs= fähigfeit der Maschinen von vielleicht ein Drittel der angeschlossenen Motorenfraft zur Speisung bieser gewerblichen Aulagen im allgemeinen ausreichen burfte, während für den Lichtfonsum die Maschinen mindestens girka 50 Prozent der angeschlossenen HW besigen müssen. Außerbem handelt es fich bei den Motoren um eine ziemlich konftante Belastung, die noch dazu hauptsächlich in die Tagesstunden fällt. Die sehr geschickt geleiteten Berliner Glektrizitätswerke haben baher auch von Anfang an den Glektromotorenbetrieb mit allen Mitteln, insbesondere burch einen niedrigen Kraftpreis, begünstigt. Der Erfolg ist auch nicht ausgeblieben. Während die Zahl der Elektromotore im Jahre 1890/91 28 betrug, für die 65 591 KW-Stunden abgegeben wurden, ift ihre Bahl im Jahre 1896/97 auf 2056 mit einer Leistungsfähigkeit von 7475 PS Die Bahl ber abgegebenen KW=Stunden betrug 4008943. In biesem Jahre waren die Gasmotore, die an das städtische Leitungsnet angeschlossen waren, sowohl nach ihrer Bahl, wie nach ber Zahl ihrer Bierdefräfte überflügelt. Im Geschäftsjahre 1900/1901 entfielen vom Gesamt= konsum 21 Brozent auf Licht, 22 Brozent auf Kraft und 57 Brozent auf ben Strafenbahnbetrieb. Bon noch größerer Bebeutung für die Rentabilität ber Elektrizitätswerke ift die Berbindung berfelben mit einem elektrischen Stragenbahnbetriebe. Diefer bringt wie die Eleftromotore eine ziemlich gleich= mäßige Tagesbelastung mit sich und führt badurch, wie durch die größere Sonntagsbelastung, ber eine geringere Lichtbelastung an diesem Tage gegensübersteht, eine wirtschaftlich sehr günstig wirkende Ausgleichung der Belastung herbei. So wurden zum Beispiel von dem Münchener städtischen Elektrizitätswerke im Jahre 1899 abgegeben: an Private für Licht 963 402 KW. Stunden, sür gewerbliche Zwede 627 635, wovon 402 856 KW. Stunden für die städtische Kühlanlage, für die Straßenbeleuchtung 1061 970 und für die Straßenbahn 2246 887 KW. Stunden. Die Zahlen sprechen für sich. Ühnlich liegen die Berhältnisse überall da, wo elektrische Straßenbahnen aus den Zentralen gespeist werden.

Der Bollständigkeit halber sei noch die Acetylenbeleuchtung erwähnt, die in den kleineren Orten in Konkurrenz mit der Gas- und elektrischen Beleuchstung getreten ist. Im Sommer 1901 gab es 7 Orte mit 1130 bis 5747 Gin- wohnern, die ihre Acetylenzentralen selbst verwalteten, 22 Orte mit 500 bis 5500 Ginwohnern, die den Betrieb an Unternehmer vergeben hatten.

### B. Die Frage der städtischen Regie.

Als zu Anfang bes Jahrhunderts die Gasbeleuchtung von England nach Deutschland importiert wurde, überließen die Stadtverwaltungen das Felb bereitwilligst den Engländern. Man war froh, in ihnen die geeigneten Leute gefunden zu haben, die die schwierige Aufgabe ber ftäbtischen Beleuchtung ohne jebe Inanspruchnahme städtischer Mittel auszuführen versprachen. Die ersten Unstalten in Hannover und Berlin, in Dresben und Frankfurt a. M., in Nachen. Elberfelb ufm. find alle von privaten Unternehmern, anfänglich meist Engländern, bann aber auch Deutschen, errichtet worden. Erst 1833 übernahm Dresden die Blochmannsche Anstalt und erst 1836 faßte die Kommune Leipzig den Beschluß, eine städtische Anstalt nach Dresdener Muster zu bauen. Noch 1844 ging Berlin höchft ungern an ben Bau einer städtischen Anstalt. Es ist notorisch, daß Berlin nur durch den Gigenfinn der englischen Gesell= schaft zum Bau und Betrieb einer Gasanstalt in eigener Regie gezwungen wurde und sicher nicht dazu gegriffen hätte, wenn ihr halbwegs billige An= erbietung von jener gemacht worben wären. Im allgemeinen bestand bei ben Stäbten eine große Abneigung, Gasanftalten felbst zu bauen und den Betrieb in eigener Regie zu führen, wenn auch eine Anzahl von ihnen von Anfang an das lettere gewählt hat. Erst als sich im Laufe von Jahrzehnten die Gasanstalten als solibe und rentable Unternehmen bewährt hatten, verlor fich bie Angftlichkeit. Bald reizten bie hohen Profite ber privaten Gesellschaften bie Stäbte an, fich in ben Befit ber Gasanstalten zu segen ober neben ben privaten eigene zu gründen. Besonders lebhaft wurde die Diskussion über das Verhältnis zwischen Stadtgemeinde und privater Gesellschaft in den sechziger Jahren, zu einer Zeit, in ber überhaupt bie gesamte Gasbeleuchtungsfrage im Vorbergrund des öffentlichen Interesses stand. Zwei Greignisse hatten bas ihre bazu beigetragen, die Frage aufzurollen: die Konfurrenz des Petroleums und der Ablauf sehr vieler Gasverträge. Das Betroleum tam bamals in solchen Massen und zu solchen Breisen nach Deutschland, daß es nicht nur bie heimische Mineralölindustrie jum größten Teil lahm legte, sonbern auch eine Agitation für die Herabsetzung der Gaspreise hervorrief, die bom Rhein beziehungsweife Baben ausging und fich rafch über ganz Deutschland verbreitete. In den Jahren 1860/61 wurde das Petroleum zuerst in größeren Maffen eingeführt, 1863 schon in solchen Quantitäten, daß Solaröl von 10 auf 8 Taler, Photogen von 15 auf 10 Taler fiel; bis 1867 sanken die Breise für das erstere auf 4, für das lettere auf 6 Taler pro Zentner. Auch die Gasanstalten hatten unter der Konkurrenz des Petroleums zu leiden. Namentlich in kleineren Orten, die fern von Kohlengruben lagen, klagten fie bereits Mitte der sechziger Jahre über Abnahme des Gasverbrauchs infolge ber wachsenben Berbreitung bes Petroleums. In ben größeren Fabrit- und Sandelsstädten, ba wo bequeme und zugleich intensive Beleuchtung nötig war, machte das Betroleum feine so scharfe Konkurrenz. Sier gewann bagegen bie Agitation für niedrigere Gaspreise eine um fo größere Bebeutung, als fie fich natürlich bes unangenehmen Konkurrenten bebiente, um einen Druck auf bie Gasanstalten auszuüben. Anlaß zu biefer Agitation gab ber Umstand, baß in einer größeren Angahl von Stäbten infolge bes Ablaufs ber alten Berträge neue zur Verhandlung ftanden. Die alten Verträge waren im Laufe ber Jahre veraltet, fie hatten fich als ungenigend zum Schutze ber Intereffen ber vertragsschließenden Gemeinden wie der privaten Konsumenten erwiesen und waren in ben wichtigften Punkten, jum Beispiel Qualität bes Gafes, Druck. Ausbehnung ber Beleuchtung usw., mangelhaft abgefaßt. ben unaufhörlichen Rlagen ließen sich wohl einige Gesellschaften herbei, zeit= gemäße Konzessionen vor allem in bezug auf höhere Leuchtkraft, Berabsetung der Preise und andere Punkte zu machen. Die meisten aber nützten ihren Bertrag in ber rudfichtslosesten Beise zu ihrem Borteil aus. Erfahrung gezeigt hatte, daß die Stäbte mit eigenen Basanftalten gar teine schlechten Geschäfte machten, so war es nur natürlich, daß überall da, wo die Erneuerung von Gasverträgen auf ber Tagesordnung ftand, die Frage der eigenen Regie in ben Vorbergrund bes Interesses trat. Man wollte sich um jeben Preis von ben Beschränkungen befreien, bie bie Gasvertrage auferlegten, und fah tein befferes und burchgreifenberes Mittel als bie Munizipalifierung ber privaten Gasanstalten ober die Schaffung einer Konkurrenz, von der man sich ein wirksames Gegengewicht gegen ben bisherigen Monopolbesitzer versprach.

Beginnen wir mit der Untersuchung ber Frage, ob für die städtische Gas= beleuchtung Konfurrenz ober Monopol in Anwendung zu kommen hat. Wir haben in Deutschland nur sehr wenige Beispiele für die Konkurrenz von Gasanftalten in ber gleichen Stadt. In Berlin murbe bie ftäbtische Gasanftalt allerdings in ber ausgesprochenen Absicht errichtet, die öffentliche Beleuchtung zu übernehmen und auf bem Gebiete ber privaten Gasverforgung ber englischen Gesellschaft Konkurrenz zwecks Herabbrückung ber Gaspreise zu machen. Doch haben wir es auch hier nicht mit einer unbeschränkten Konkurrenz zu tun, ba bie private Gasgesellschaft nur auf einem beschränkten Gebiete bas Recht besitt, private Konsumenten mit Gas zu versorgen. Es find bas bie Teile des innerhalb der Rinamauer belegenen Gebietes, die por dem Jahre 1847 mit Gasröhren belegt waren, also im wesentlichen bas Zentrum und bie Friedrichstadt, bas heißt bie Teile ber Stadt mit bem größten Gastonsum. hier hat die Gesellschaft nach richterlichen Entscheibungen das wichtige Recht, ihren Betrieb nicht nur in ber gleichen Ausbehnung wie im Jahre 1847 aufrecht zu erhalten, sondern auch zu erweitern, insofern fie die zu engen Basröhren burch weitere zu erfeten vermag. Bünftiger ift bie Stellung ber Gesellschaft in bem 1861 mit Berlin vereinigten Teile von Schöneberg. Hier fteht ihr für die Zeit bis jum Jahre 1904 das Recht der Strafenbeleuchtung und auf ewige Zeiten das weitere Recht zu, ihre Einrichtungen zur Ausführung von Privatbeleuchtung fortbestehen zu lassen, zu verändern und zu verbessern.

Waren die Verhandlungen zwischen der Stadt und der Gesellschaft vor allem baran gescheitert, daß die lettere sich unter keinen Umständen auf eine Herabsetung bes Gaspreises einlassen wollte, so begann biese nunmehr ihren Rampf gegen die Stadt damit, daß fie bereits im Jahre 1845 die Preise ganz beträchtlich herabsette. Satte fie bisher für 1000 Rubikfuß 10 Mt. = 35,3 Bf. für den Rubikmeter erhoben, so ermäßigte sie den Preis auf 6 Mt. bei einer Bertragsbauer von 14 Jahren, auf 6,50 Mf. bei einer folchen von 7 Jahren und auf 8 Mt. ohne kontraktliche Verpflichtung der Abnahmedauer. Gine weitere Ermäßigung ließ fie im April 1847 folgen, von wo ab 1000 Kubiffuß unter den genannten Bedingungen 5, 6 und 7 Mf. kosteten (17,7, 21,1 und: 24,7 Bf. pro Rubitmeter). Damit hatte fie ben Konkurrenzkampf in ber schärfsten Form aufgenommen und die Stadt gezwungen, ihren Abnehmern benselben Breis zu gewähren. Auf die gleiche Breisnormierung der Stadt antwortete bie Gefellschaft mit der Erteilung eines Rabattes von 5 Prozent an alle Konsumenten. Der Konkurrenzkampf hatte nach Lux\* wenigstens das eine Gute zur Folge, daß bie beiben konkurrierenden Gaswerke sich bemühten, bie Qualität bes Gafes zu verbeffern, und bag bie Konfumenten fich gegen=

<sup>\*</sup> H. Lux, Die öffentliche Beleuchtung von Berlin, Berlin 1896, S. 10.

über benen anderer Großstädte eines relativ niedrigen Gaspreises erfreuten. Seine Folge war eine schnelle Berbreitung der Gasbeleuchtung, die für Gesichäftslokale, Fabriken und Werkstätten schnell ein Bedürfnis wurde.

Die Konkurrenz zwischen den beiben Anstalten hörte jedoch sehr balb auf. Die ftäbtischen Behörden hielten an den Preisen von 1847 bis zum Jahre 1862 fest, erst bann wurden dieselben um 10 Brozent ermäßigt. Der Breis für 1000 Rubiffuß bei vierzehnjährigem Vertrage betrug nunmehr 4,50 Mt. (16 Pf. pro Rubitmeter). Bei Gelegenheit ber Ginführung bes neuen Münz-, Maß= und Gewichtspftems murbe unter Aufhebung ber Begunftigung für bie Inhaber der längeren Berträge der Preis allgemein auf 16 Pf. für 1 Rubitmeter festgesett. Wir haben leiber nicht feststellen können, ob bie Stadt bei biefen Preisermäßigungen selbständig und führend vorgegangen ist, oder ob dieselben das Resultat von Verhandlungen zwischen den städtischen und den englischen Gaswerken waren. Wie bem auch gewesen sein mag, an die Stelle ber Konkurrenz zwischen ben beiben trat mit dem Vertrage vom 1. Mai 1881 ein Übereinkommen, dessen ausgesprochene Absicht es war, die Breise hoch= zuhalten. Gine Agitation in ber Bürgerschaft, die im Jahre 1877 eine Herab= setung der Gaspreise anstrebte, gab den Anstoß zu den Verhandlungen. In Petitionen wurde nämlich von ber Stadtgemeinde eine Herabsetung ber Baspreise bis auf die Berftellungstoften geforbert und bamit die Wieberaufnahme ber früher von ber Berwaltung ber Gaswerke befolgten Grundfätze ange= Bis Ende 1867 waren nämlich die erzielten Gewinnüberschüffe den Baswerten zur Bestreitung ber Ausgaben für bie Vergrößerungen überlaffen und erst von diesem Zeitpunkte an zur Deckung anderer Gemeindebedürfnisse bestimmt und der Stadthauptkasse überwiesen worden. In den ersten zwanzig Jahren ihres Bestehens waren also die Gaswerke als ein durchaus selb= ständiges Unternehmen verwaltet worden, das in keiner Berbindung mit dem allgemeinen Etat ber Stadt ftand und baber auch nicht von ben Bedürfnissen besselben beeinflußt wurde. Das änderte fich mit dem Jahre 1867. Seitdem bilbeten bie Überschüffe ber Gaswerke einen wichtigen Boften im Budget. Gs war begreiflich, daß der Magistrat aus fistalischen Rücksichten nicht geneigt war, auf diese Einnahmequellen zu verzichten. In seinem Berichte führte er aus, daß, abgesehen von den schwankenden Fabrikationskoften, eine Berabsetzung ber Gaspreise auf ben Betrag ber Herstellungskosten und ber baburch herbeigeführte Wegfall ber Gewinnüberschüffe aus bem Stadthaushalte in ber Hauptsache nur den großen Gastonsumenten (Gisenbahnunternehmungen, Theater, Hotels usw.) zum Vorteile, dagegen den in geringerem Maße am Gaskonsum beteiligten Bürgern zum Nachteile gereichen würde. Der Ausfall ber Gewinn= überschüsse müßte durch eine Erhöhung der Einkommensteuer um ca. 162/s Prozent gebedt werben, und biefer Zuschlag würde von ben großen Gastonsumenten

manche, zum Beispiel bie königlichen Theater gar nicht, die anderen doch in viel geringerem Mage belaften, als ber Vorteil betrage, ben fie burch bie Herabsehung ber Gaspreise erlangen würden. Dagegen würden die kleineren Ronfumenten in bem Steuerzuschlag bebeutend mehr zu leiften haben, als fie bei ihrem Gastonfum ersparten. Aus biesen Gründen, die vielleicht gegen eine Herabsetzung ber Gaspreise bis auf bie Berftellungskoften, aber nicht gegen bie Berabsebung ber Gaspreise überhaupt sprechen mochten, lehnte bie Stadtverwaltung es ab, bas bestehenbe Berhältnis zwischen ben stäbtischen Gaswerten und bem Bubget zu anbern. Dagegen gewann ber Gebanke Beftalt, burch eine stäbtische Gassteuer ben Gewinn ber englischen Gesellschaft zu fassen. Diese verstand es in außerorbentlich geschickter Weise, die ihr brohende Gefahr einer Gassteuer abzuwenden und zugleich sich gegen die andere ihr brohende Gefahr der Herabsetzung der Gaspreise zu schützen, indem sie die fistalischen Neigungen des Magistrats, vor allem seine Abneigung gegen eine Erhöhung ber Einkommensteuer, benütte. Sie erklärte sich bereit, eine freiwillige Rente an die Stadtkasse zu zahlen, solange die Stadtgemeinde Berlin die zurzeit für Leuchtgas tarifmäßig bestehenden Breise von den Brivatgastonsumenten erhebe und folange in Berlin eine die Gasproduktion ober die Gaskonsumtion betreffende Abgabe nicht erhoben werde. Die Rente betrug für die Zeit vom 1. Mai 1881 bis 30. April 1884 400000 Mf. jährlich, bas heißt 1,73 Pf. für ben Rubikmeter. Außerbem begab fich die Gesellschaft bes Rechtes, die von ihr gegenwärtig in Berlin erhobenen Gaspreise ohne Buftimmung ber Stadtgemeinde Berlin zu ändern. Dagegen räumte ihr die lettere bie Befugnis ein, zum befferen Betriebe eine Anzahl von Berbindungsröhren in die Stragen einzulegen, wogegen die Besellschaft ber Stadt für bas Terris torium der früheren Gemeinden Alt- und Neu-Schöneberg das gleiche Recht zugestand. Die Dauer bes Bertrages wurde auf zwölf Jahre festgesett.

Die Bebeutung bieses Vertrages bestand darin, daß die Stadt mit der privaten Gesellschaft gegen die Privatenslumenten, in deren Interesse die Gaswerke mindestens ebensosehr wie im Interesse der öffentlichen Beleuchtung ins Leben gerusen waren, ein Abkommen traf, um die Gaspreise hochzuhalten. Es trat also hier dieselbe Erscheinung ein, die wir in ausländischen Städten, allerdings mit konkurrierenden Privatgesellschaften, beobachten können. Nach mehr oder weniger erbittertem Konkurrenzkampf schließen die seindlichen Gaszgesellschaften Frieden, einigen sich über die Versorgungsgebiete oder über die Höhe der Preise und beuten den ihnen nunmehr auf Gnade und Ungnade überlieserten Konsumenten in größter Einmütigkeit aus. Das Unterscheidende von diesen Borgängen liegt im Berliner Falle darin, daß eine städtische Verwaltung sich nicht scheute, einen solchen schmählichen Handel adzuschließen, und ihre Ausgabe, ihre Angehörigen gegen Ausbeutung von seiten privater, im

Besitze eines Monopols befindlicher Gesellschaften zu schützen, in bas Gegenteil Die Gesellschaft garantierte ber Stadt die bestehenden Breise und bie Stadt ber Gesellschaft — bas ift ber Hauptpunkt bes Bertrages. Daburch wurde bas für die Stadt ungunftige tatfachliche Berhaltnis, daß nämlich bie Gesellschaft gegenüber ben städtischen Preisen 5 Prozent Rabatt gab, rechtlich festgelegt. Aber damit nicht genug! Der Bertrag wurde auf zwölf Jahre abgeschlossen. Es sollten also die Preise von 1875 bis zum Jahre 1893 in Kraft bleiben, ohne Nücksicht auf die technischen Fortschritte und die wirt= schaftlichen Beränderungen, die in dieser Zeit vorfallen konnten. Und was bot bie Gesellschaft der Stadtverwaltung für diesen Verrat an den Interessen der Privatkonsumenten? Genau genommen gar nichts, benn bie geringe Rente von 400000 Mt. jährlich war in der Tat nur ein Äquivalent für die Zusicherung, daß in der Bertragszeit keine Gassteuer zur Einführung kommen sollte. Außerdem stärkte die Gesellschaft ihre Bosition in technischer und wirtschaftlicher Beziehung noch daburch, daß sie bie Erlaubnis erhielt, für die Ausgestaltung ihres Rohrneges wichtige Verbindungsstränge in die Straßen zu legen. Die weitere Entwicklung der Berliner Gasverhältnisse wird uns zeigen, in welche ungünstige Lage sich die Stadtverwaltung durch diesen Bertrag brachte.

Die Agitation für die Herabsetzung des Gaspreises war durch den ablehnenden Bescheid der städtischen Behörden nicht beendigt worden. Bielmehr gewann sie im Laufe ber Jahre so an Kraft, daß die letteren nicht mehr länger in ihrer ablehnenden Haltung verharren konnten. Dazu kam noch, daß eine Bergrößerung des Gasabsates im Interesse der Stadtkasse angestrebt werben mußte, eine folde ohne Breisherabsetung aber nicht möglich war. Ohne die Zustimmung der Gesellschaft war diese nicht möglich und so mußte benn die Stadt für dieselbe gahlen. Der Bertrag von 1881 wurde in bem Nachtragsvertrage von 1887 bahin geändert, daß die Gesellschaft sich bereit erklärte, die Rente auch dann noch zu zahlen, wenn die städtischen Gaswerke auf daß zum Heizen und Rochen, sowie zu gewerblichen Zwecken verbrauchte Bas einen Rabatt von 20 Prozent gewähren würden. Es wurde aber in § 2 des neuen Vertrages eine wichtige Ginschränkung gemacht. Falls nämlich bie Gefellschaft auf bas zu gleichen Zwecken verwendete Gas ebenfalls einen Rabatt von 20 Prozent eintreten laffen würde, follte fie für dieses Gas nur bie Hälfte ber vertragsmäßigen Rente zu zahlen verpflichtet sein. Es lag auf ber Hand, daß die Gesellschaft unbedingt gleichzeitig mit ber Stadt ihre Breise für T=Bas herabsegen würde. Die Stadtkasse bußte also nicht nur für bas zuwachsende Quantum biefer Gasarten bie Hälfte ber Rente ein, sondern auch für das Quantum, das bisher schon für die genannten Zwecke abgenommen zn werben pflegte, aber mit bem gleichen Breise wie das Gas für Beleuchtungezwede bezahlt werben mußte.

Der gleiche Vorgang wiederholte fich, als in ben neunziger Jahren infolge ber Zunahme ber elektrischen Beleuchtung auf ber einen Seite und ber Abnahme bes Gasverbrauches burch bie Anwendung von Gasglühlichtbrennern auf ber anderen Seite die Steigerung des Gastonsums wiederum notwendig und damit die Frage ber Herabsehung des Gaspreises wiederum brennend wurde. In den Verhandlungen des gemeinsamen Ausschusses der beiden ftäbtischen Behörben zur Beratung ber Gasfrage fand ber Bertrag von 1881 bie schärfften Angriffe. Für bie Entwicklung ber ftabtischen Anstalten sei es von der größten Bedeutung, die Fessel zu losen, die sie an die englische Befellschaft banbe. Der Berluft ber Rente fame nicht in Betracht, wenn es fich barum handle, die volle Aftionsfreiheit zurückzuerlangen. Auch den Konkurrenztampf mit der englischen Gesellschaft brauche die Stadt nicht zu icheuen. 3m Begenteil! Sie würde babei ben Beifall und bie Unterstützung ber Bürger= schaft finden. Und in den Berhandlungen der Stadtverordnetenversammlung wurde fehr mit Recht hervorgehoben, daß gerade das Hochhalten ber Breife und zu biesem Zwecke mar ja eingestandenermaßen ber Bertrag mit ber Besellschaft abgeschlossen worden — die Stadt konkurrenzunfähig gemacht habe. Solange bann ferner noch burch ben Bertrag ber Gesellschaft bas Recht gegeben werbe, ihr Brodukt um 5 Brozent billiger als die Stadt abzugeben, milffe dieselbe im Konkurrenzkampfe der Stadt gegenüber stets im Vorteil sein. Selbst ber bamalige Bürgermeister Kirschner mußte zugeben, daß ber Bertrag für die Stadt eine große Last bedeute — aber es gäbe gegenüber bem Brivilegium der Gesellschaft nur den Weg der Berhandlungen. Mit der Aufhebung des Vertrages sei der Krieg zwischen den beiden Kontrahenten erklärt, und der Konkurrenzkampf muffe mit ungleichen Waffen geführt werden, da eine Aftiengesellschaft in ihren Bewegungen unendlich viel freier sei, als bie Stadtverwaltung mit ihren zwei Körperschaften, beren Zuftimmung zu allen wichtigen Beschluffen notwendig ift. Daß die rechtliche Lage ber Berhältnisse ber Stadt nur ben Weg ber Berhandlungen offen ließe, war eine Behauptung, für die ber Herr Bürgermeister den Beweis wohl kaum hatte erbringen können. Um so mehr entsprach die andere Behauptung, daß nämlich bie Stadtverwaltung ju einem Konfurrengtampfe unfähig fei, ben Tatfachen, fo beschämend auch eine solche Außerung aus bem Munde des zweiten Beamten ber Stadt für ihre Berwaltung fein mußte. Die ftädtische Gasbureaus fratie hatte allerdings burch die Verhandlungen mit ber englischen Gefellschaft ben zureichenden Beweis ihrer Unfähigkeit geliefert, derfelben im Konkurrenztampfe die Spige bieten zu können. Der Vertrag von 1881 war der offen= bare Ausbruck ihrer Schwäche, und die erganzenden Verträge zu bemfelben haben nur gezeigt, daß ihre Position im Laufe der Jahre noch schwächer geworden ift. Roch einen anderen Grund hatte übrigens Burgermeifter Rirschner gegen ben Versuch eines Konkurrenzkampfes anführen können. Wie hätte ein solcher Kampf durchgeführt werden iollen, bei dem die Mehrheit des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung mit ihren Sympathien auf Seite der privaten Erwerdsgesellschaft stand. Und dann die Kente von rund 500000 Mt.! Wie hätte man von den Finanzkünstlern des Magistrats erwarten können, daß sie auf diese Summe verzichten würden, nur um die Aktionsfreiheit zurückzugewinnen, an der ihnen nichts lag und mit der sie doch nichts anzusangen wußten.

So kam benn schließlich ber Kompromißbeschluß zustande, zwar ben Breis für T=Bas auf 10 Bf. pro Kubikmeter herabzuseten, aber wiederum einen Bertrag, und zwar nach dem vom Magistrate vorgelegten Entwurfe, mit ber englischen Gesellschaft abzuschließen. Dieser Bertrag von 1895 hat folgenden Inhalt. Die Gesellschaft zahlt ihre Rente auch bann weiter, wenn die Stabt ben Breis für T=Bas auf 10 Bf. pro Kubikmeter herabsett. Sept sie felbst aleichfalls ben Breis auf 10 Bf. fest, so soll sie nicht verpflichtet sein, bie vertragsmäßige Rente für das zu diesen Zweden gelieferte Gas zu be= zahlen. Da sie nach dem Bertrage von 1887 für das zu billigeren Breisen gelieferte T=Gas die Hälfte der Rente zu gahlen hatte, so bedeutete die Beftimmung bes neuen Bertrages für sie eine nicht geringe finanzielle Berbesserung. Außerdem erhielt die Gesellschaft das Recht, zwei neue, für sie sehr wichtige Züge von Verbindungsröhren zu legen, wofür sie allerdings der Stadt Berlin bas Recht gewährte, in allen Gebieten, in benen fie ein ausschließ= liches Recht zur Legung von Röhren hatte, gleichfalls Berbindungsröhren zu legen. Eine Reihe neuer Baragraphen schränkte bann die Aktionsfreiheit der Stadt noch weiter ein. So verpflichteten sich die Kontrahenten, T-Bas nur bann zu 10 Bf. pro Aubikmeter abzugeben, wenn für die Kontrolle des= felben besondere Basmeffer aufgestellt maren. Damit band fich die Stadt= verwaltung der englischen Gesellschaft gegenüber, während der Dauer des Vertrages Gas für eine Leuchtstamme in Rüchen nicht zu bem ermäßigten Preise von 10 Bf. pro Rubitmeter abzugeben, verzichtete also auf ein sehr wirksames Mittel für die Verbreitung des Gastochens und verhinderte im Interesse der englischen Gesellschaft bie Erfüllung eines bringenden Bunsches ber Bevölferung. Ferner verpflichteten fich die Kontrahenten, die Gasmeffermieten nicht ohne gegenseitige Genehmigung abzuändern. Anträge auf Aufhebung ber Gasmessermieten konnte in Bukunft ber Magistrat unter Berufung auf bie englische Gesellschaft, diese ihren Kunden gegenüber unter Berufung auf den Magistrat, ablehnen. Wie ängstlich sich die Kontrabenten gegen eine Ber= billigung ber Gaspreise zu schüten suchten, beweist auch noch die Bestimmung, daß Gasautomaten nur bann aufgestellt werden burfen, wenn baburch keine Berbilligung ber Gaspreise ftattfindet. Bon einer fozialpolitisch fortgeschrittenen Stadtvermaltung hätte man erwarten können, daß sie gerade für Automatengas im Interesse ber ärmeren Bebölkerung eine Ausnahme statuiert hatte. Soweit ber Bertrag von 1895.

Die Geschichte ber Berliner Verträge hat uns bis jest schon zur Genüge gezeigt, daß jede Preisherabsetzung im Interesse der Bevölkerung, die aber, wie die Erfahrung gezeigt hat, zugleich im Interesse der städtischen Gaswerke gelegen hat, von der englischen Gesellschaft durch neue Konzessionen an sie hat erkauft werden müssen. Wenn in anderen Städten die privaten Gesellschaften, gestützt auf langjährige, für sie sehr günstige Verträge, sich Preissberabsetzungen von den Stadtgemeinden so teuer wie möglich bezahlen lassen, so kann uns dies nicht weiter Wunder nehmen. Anders in Berlin! Hier begegnen wir städtischen Gaswersen, die im Besitz des Monopols für die öffentliche Beleuchtung und des größten Teiles der privaten Beleuchtung sind, aber trozdem mit einer privaten konkurrierenden Gasanstalt einen Vertrag schließen, um sich gegen Agitationen aus dem Publikum auf Herabsetzung der Gaspreise zu schüßen und wegen einer jährlichen Kente von zirka 400000 Mt. ihre Aktionsfreiheit zugunsten ihres Konkurrenten verkaufen. Kaum irgendwo anders hat beschränkter Fiskalismus eine gleich unsinnige Politik getrieben.

Dasselbe Spiel, wie bei ben vorausgegangenen Berträgen, wieberholte fich, als Ende der neunziger Jahre neue Agitationen auf Herabsetzung des Leucht= gaspreifes in ber Bürgerschaft entstanden, und die städtischen Behörden zwangen, bazu Stellung zu nehmen. Es handelte fich jest um die Einführung eines Ginheitspreises, ber nach ben Beschlüffen ber Stadtverorbnetenversammlung auf 12 Bf. normiert werden sollte. Der Magistrat konnte sich mit dem Be= schluß nicht einverstanden erklären und empfahl einen Breis von 13 Bf. wodurch der Preis für Leuchtgas um 3 Pf. erniedrigt, der für Koch- und gewerbliches Gas um 3 Pf. erhöht wurde. Der Grund für diese Verteuerung bes technischen Gases war die Weigerung der englischen Gesellschaft, mit ihren Breisen auf 12 Bf. herabzugehen. Sie bestand auf 13 Bf. pro Rubitmeter und machte nur die Konzession, daß beide Kontrabenten das Recht haben sollten, einen Rabatt von 5 Brozent zu gewähren, so baß ber Sat fich auf 12,35 Pf. erniedrigte. Um sich die Rente zu erhalten, kam es dem Magistrat nicht barauf an, fich mit seinen früheren Außerungen und Beschlüffen in Konflikt zu segen. Dit welcher Emphase war seinerzeit ber Magistrat für bie Herabsetung bes T=Gaspreises auf 10 Bf. pro Rubikmeter eingetreten! Die Förderung des Rleingewerbestandes, die Ruckfichten auf die Arbeiterklasse, waren mit tonenden Worten als Gründe für feine damalige Stellung angeführt worden. Tatsächlich ist seit ber Ermäßigung bes T=Baspreises im Jahre 1895 bie Steigerung bes Gasberbrauches eine ganz kolossale gewesen, und die Berichte heben felbst hervor, daß fie hauptsächlich durch eine Steige= rung der Abgabe von T-Gas verursacht worden ist. Erst bei dem Preise von 10 Pf. haben die Erbauer von Häusern für kleine Leute die Einrichtung von Gaskochern berücksichtigt und die neueren Häuser in den Vorstädten bis in die obersten Etagen mit denselben versehen.

Alles bas hat ben Magistrat nicht gehindert, seine bisherige Bolitif zu verlaffen und im Interesse ber Rente ben Breis für T-Bas wieber in bie Höhe zu segen. Durch ben Bertrag vom 13. März 1901 murbe also ben Berliner Konsumenten von H= und T=Gas ber Breis auf die Dauer von 10 Jahren um 2,35 Bf. pro Rubikmeter verteuert. Ferner verpflichteten sich bie beiden Bertragschließenden, die bereits im Bertrage von 1895 fest= gesetten Basmeffermieten weiter beizubehalten und nicht ohne gegenfeitige Ge= nehmigung abzuändern. Schließlich wurde auch der Preis des Automaten= gases auf 10 Bf. pro 675 Liter für die Dauer des Bertrages unabänderlich festgelegt. Der Vertrag von 1895 hatte sich offenbar nach Ansicht ber Stabt= verwaltung bewährt; beshalb wieberholte man seine Bestimmungen in bem neuen Bertrage ohne jede Abanberung. Und feine Bewährung bestand barin, baß er die Stadtverwaltung gegen Agitationen, die eine fozialpolitische Ausnützung der Gaswerke forderten, in allen wichtigen, zunächst in Frage kom= menden Bunkten auf die Dauer von weiteren 10 Jahren schützte. So ist bie private Gesellschaft endgültig ber Schutwall geworben, hinter ben sich bie ftädtische Gasverwaltung zurückieht, um sich ohne Rücksicht auf die sozial= politischen Forberungen ber Bürgerschaft ber rein fiskalischen Ausbeutung ber Baswerke hingeben zu können. Die städtischen Gaswerke maren seinerzeit ge= gründet worden, um der englischen Gesellschaft Konkurrenz zu machen. Im Jahre 1901 schließt die Berliner Stadtverwaltung einen Vertrag, in dem fie aufs neue die Konsumenten der englischen Gesellschaft auf Gnade und Ungnade ausliefert, um fich die unbequeme Ronturreng der Gesellschaft im gemeinschaft= lichen Versorgungsgebiet vom Leibe zu halten. In § 7 heißt es nämlich: "Für bie Dauer biefes Vertrages wird ben bisher von ber Stadtgemeinde Berlin mit Bas verforgten Grundstuden auch in Zukunft nur von ber Stadtgemeinde Bas geliefert werben, während andererseits ben bisher von der Imperial Continental Gas Association mit Gas versorgten Grundstüden auch in Zufunft nur von ber Imperial Continental Gas Association Gas geliefert werden barf."

Ein weiteres Beispiel für die Konkurrenz zwischen Gasanstalten, in diesem Falle nur zwischen privaten Gasanstalten, bietet die Stadt Frankfurt a. M. Hier wurde gegen die von Knoblauch und Schiele gegründete, mit großen Mühen zur Blüte gebrachte Gasanstalt im Jahre 1845 die Imperial Continental Gas Association als Konkurrenzanstalt konzessioniert. Die Konzessionen der beiden Anstalten wurden im Jahre 1860, beziehungsweise 1864 bis zum 30. September 1959 verlängert!! Im Laufe der Zeit haben die beiden konkurrierenden Anstalten sich friedlich schiedlich in die Ausbeutung der

Stadt Frankfurt und ihrer Einwohner geteilt, und im Jahre 1902 einen Bertrag abgeschlossen, durch den die Konkurrenz vollskändig beseitigt und ein Handinhandgehen der beiden Gesellschaften bei verschiedenen gegenüber der Stadt zu erfüllenden Obliegenheiten gesichert wurde. Die Jahresgewinne beider Gesellschaften werden künftig zusammengeworfen und nach einem bestimmten Bershältnis zwischen beiden Unternehmungen geteilt, so daß also eine völlige Bestriedsschlich erreicht ist.

Schon die beiden behandelten Beispiele haben die Unmöglichkeit einer Ronfurreng von Gasanstalten innerhalb ein und besselben lotalen Bezirts bewiesen. Bur Erganzung seien hier noch bie Erfahrungen Londons angeführt, beren Ergebnis gleichfalls ber vollständige Banfrott ber Konfurrenzpolitif mar. Wir zitieren nur zwei Stellen aus bem Jahresbericht ber Gastommission von Maffachusetts. Hier heißt es: "Bor 1860 gab es in London 13 Gesell= schaften, jebe mit bebeutenbem Rapital, welche ber Bevölkerung ber Stadt Gas lieferten. Die Konkurreng blübte, so bag bie Rohren verschiedener Gesell= schaften in unbekannter Richtung nebeneinander in ben Stragen lagen; und es passierte oft, daß unwissentlich die Röhren der einen Gesellschaft für den Betrieb einer anderen angezapft wurden, fo bag bie eine bas Bas Lieferte, während die andere die Bezahlung empfing. Häufiges Aufreißen ber Stragen war notwendig, um undichte Stellen zu finden, von benen jede Gesellschaft behauptete, sie lägen in den Röhren einer anderen; und obgleich die Breise für das Gas hoch waren, konnten die Gesellschaften nur geringe ober gar feine Dividenden bezahlen." Und die zweite Stelle: "Die Konfurrenz murde geftattet und ermutigt, aber nach einer Zeit ruinierender Preise find die Besellschaften und Konsumenten gezwungen gewesen, gute Dividenden für bas extra angelegte Kapital aufzubringen. Um eine dauernde Konkurrenz zu sichern, wurden Gesellschaften konzessioniert und ihnen burch Statut verboten, sich jemals mit einer anderen Gesellschaft an bemselben Orte zu vereinigen, jedoch mit bem Resultat, daß befreundete Aftionare sich in beiben Gesellschaften bie maßgebenbe Stimme ficherten und bie Konkurrenz aufhörte. Man kann nicht erwarten, daß zwei Gesellichaften fortfahren werben, fich zum Borteil bes Bublifums zugrunde zu richten."

Es liegt auf ber Hand, daß private, über den handwerksmäßigen Betrieb hinausgehende Erwerdsgesellschaften, die die gleiche Ware herstellen und verstreiben und für den Bertrieb dieser Ware auf das gleiche, noch dazu lokal engbegrenzte Gebiet angewiesen sind, nach einer Zeit der Konkurrenz, in der von ihnen der Bersuch gemacht wird, die Gegner nieder zu konkurrieren, zu der Erkenntnis kommen müssen, daß es für sie vorteilhafter ist, die Konskurrenz durch Übereinkommen zu ersehen und die bisher auf die gegenseitige Bekämpfung verwendeten Kräfte für die planmäßige gemeinschaftliche Aus-

beutung ber Konsumenten nugbar zu machen. Rein Geset wird imstande sein, eine berartige Übereinkunft ber Gesellschaften zu verhindern; sie werden stets Mittel und Wege finden, auf irgend eine Weise ihr Ziel zu erreichen. Der Sat gilt gang allgemein für alle Erwerbsgefellschaften. Dazu tommen bann noch die Gründe, die in dem Wesen der Gasproduktion liegen und die Konfurreng auf bem Gebiete ber Gasbeleuchtung ausschließen. Die Gasbeleuchtung ift ihrem Wefen nach auf ben Großbetrieb berechnet. Gaserzeugungsapparate, bie Gas für Brivathäufer fabrigieren, können mit ben großen Gasanftalten in der Wirtschaftlichkeit des Betriebes und der Billigkeit des Produktes nicht Mit ber Fabrikation bes Gases ist aber erst ber erste Teil ihrer Aufgabe erfüllt: die Ware muß noch verteilt und in die Säufer ge= liefert werben. Dazu bedarf es ausgebehnter Rohrleitungen, beren Rosten in großen Städten ein Drittel bis zur Balfte des Anlagekapitals ausmachen. Bei ber Herstellung ber Anlagen muß sofort auf die zuklinftige Ausdehnung bes Konsums Rudficht genommen werden. Die Gasanstalten können ben Bebürfnissen nicht Schritt für Schritt folgen, sie mussen für eine Reihe von Sahren Fürforge treffen, um bem an fie herantretenben Bebarf genügen gu fönnen. Dazu kommt ferner, daß der Betrieb felbst bedeutenden Schwankungen unterliegt; im Sommer wird nur ein Teil ber Anlagen ausgenütt, mahrend im Winter ber Bebarf kaum befriedigt werben kann. Sommer= und Winter= bedarf verhalten sich ungefähr wie 1 zu 5; schon daraus ergibt sich, daß die Leistungsfähigkeit ber Anlage nicht ständig voll ausgenützt werben kann, Probuttion und Leiftungefähigfeit fich nur ju Beiten beden konnen. Aus biefen technischen Gründen erfordern die Gasanstalten — und das gleiche gilt auch für die Glektrizitätswerke — ein großes Anlagekapital, durch das ihnen bereits eine gewiffe monopolistische Stellung gesichert wird. Vor allem sprechen aber gegen die Gestattung freier Konkurreng die Schwierigkeiten, die mit ber Un= lage mehrerer Berteilungonete in den öffentlichen Strafen verbunden sind. Bang abgesehen von der wirtschaftlichen Verschwendung — benn dieser begegnen wir ebenso auch in anderen Industrien, wo konkurrierende Betriebe fich gleichfalls tonturrierende Verteilungsapparate ichaffen — liegen bie Saupt= nachteile in ben fortgesetten Störungen ber ftäbtischen Berkehrsbahnen und ben baburch bewirften Schädigungen bes wirtschaftlichen Lebens. Schon mit Rudficht auf die Benützung der öffentlichen Stragen und Plate für die Ber= teilungsnete ber Gasanstalten hat es eine freie und unbegrenzte Konkurrenz auf dem Gebiete der Gasbeleuchtung niemals gegeben. Die Konkurrenz ist ftets auf eine kleine Zahl von Konzessionsträgern, benen die Gemeinde das Recht auf Stragenbenutung erteilt hatte, beschränkt gewesen. Es hat sich stets um privilegierte Gesellschaften gehandelt, die im Besitze eines allerdings nicht unbeschränkten Monopols ber Stragenbenützung waren. Die Gasbeleuch=

tung ist ihrer Natur nach zentralistisch und monopolistisch, ohne baß bas faktische Monopol zugleich ein rechtliches zu sein brauchte.\* Die Versuche, bas Monopol durch die Schaffung von Konkurrenz zu bekämpfen, mußten scheitern, weil die Konkurrenz nur eine beschränkte sein konnte. Es gibt nur zwei Wege, um die Gefahren, die aus dem Monopolcharafter der Gasanstalten brohen, unschädlich zu machen: die Aufhebung des Monopols durch die Munizipalifierung ber Anstalten, wodurch benselben ber Charafter ber Erwerbsgesellschaft überhaupt genommen wirb, und zweitens bie Konzessionierung eines Monopolträgers und Bindung besselben burch einen ausführlichen Bertrag, ber die Art und Weise ber Benützung bes öffentlichen Gigentums und die öffentliche wie private Beleuchtung nach ihren wichtigsten Punkten regelt. Wir werben uns mit ben Gasberträgen weiter unten zu beschäftigen haben und dort untersuchen, inwieweit es gelungen ift, in ihnen die Interessen der Gemeinden und ber privaten Konsumenten ju schützen. hier haben wir es nunmehr mit der wichtigen Frage zu tun, foll privater oder städtischer Betrieb ber Gasanstalten stattfinden. Da bie gleichen Gründe, die für ober gegen städtischen Betrieb geltend gemacht werben, auch auf andere zentrale Licht-, Rraft- und Wärmeversorgungsauftalten, überhaupt auf die Anstalten ber Wirtschaftspflege zutreffen, so werben wir unsere Untersuchung über die Basanftalten hinaus zugleich auf biese erstrecken. Ghe wir in bieselbe ein= treten, sei noch die Frage erledigt, inwiefern gegenüber ben verschiedenen Licht=, Kraft= und Wärmeversorgungsanstalten überhaupt von einem Monopol gesprochen werben kann. Bon ben Berteibigern bes privaten Betriebes wird nämlich behauptet, daß weder für die Gasanstalten noch für die Glektrizitäts= werke usw. ein Monopol ber Lichtlieferung bestände, und baher auch die Ein= griffe ber Gemeinden in dieses Gebiet, insbesondere die Munizipalifierung der Betriebe unberechtigt fei. An diefer Behauptung ift soviel richtig, daß theoretisch allerdings auf bem Gebiete ber Lichtversorgung kein solches Monopol besteht. Wer nicht Leuchtgas benuten will, kann Elektrizität ober Betroleum ober Spiritus ober sonst einen lichtgebenben Brennstoff anwenden. Die theoretische Möglichkeit kann nicht bestritten werden. Aber barum handelt sich es bei biefer Frage gar nicht. Wenn wir von einem Monopol auf bem Gebiete ber Gasbeleuchtung sprechen, so kommt nur diese Art ber Beleuchtung in Frage und es fragt fich allein, ob die Gasbeleuchtung monopolifiert ift, das heißt, ob auf ihrem Gebiete die Konkurrenz rechtlich ober tatsächlich ausgeschlossen ist. Ebenso auf bem Gebiete ber Betroleumversorgung und bem ber Elettrizitätsversorgung, wennschon die Verhältnisse auf biesem etwas anders

<sup>\*</sup> Bergleiche dazu Had, Das Monopol der Gasanstalten, in "Zeitschrift für die gesamte Staatswiffenschaft", 25. Band, 1869, S. 239 ff.

liegen als auf bem ber Gasversorgung. Gine Konkurrenz zwischen ben versschiedenen Lichtversorgungsanstalten kann bestehen, ohne daß dadurch an bem Monopolcharakter einer jeden auch nur das geringste geändert wird.

Wir beginnen nunmehr unsere Untersuchung, ob privater ober städtischer Betrieb vorzuziehen sei. In Deutschland ift diese Frage in den sechziger Jahren mit Bezug auf die Gasanstalten, in den achtziger Jahren mit Bezug auf die Elektrizitätswerke behandelt worden. Sie hat hier aber niemals das große Interesse erweckt, wie in England und Amerika. In England, wo sich ber sogenannte Munizipalsozialismus am frühesten entwickelt und zu einer lebhaft verfochtenen und ebenso lebhaft angegriffenen Doktrin gestaltet hat, find um die Munizipalifierung ber Gas- und Eleftrizitätswerfe, ber Stragenbahnen usw. große Kämpfe nicht nur in den Stadtverwaltungen und in der Presse und Literatur, sondern auch im Parlamente geführt worden. Herrschaft ber konservativen Bartei hat das private Unternehmertum in seinem Rampfe gegen die Ausdehnung des sogenannten "Municipal Trading" gestärkt und in den letten Jahren zu entschiedenen Borftogen ermutigt. Es gelang ihm und seinen Bertretern im Unterhause, die Ernennung einer Kommission burchzusehen, die die Ausbehnung und Berechtigung des "Municipal Trading" untersuchen und die Grundlage für ein gesetzgeberisches Borgeben gegen bas= selbe ichaffen sollte. Die Berhandlungen vor der Kommission sind aber nicht gerabe zugunften ber Feinde bes "Municipal Trading" ausgefallen, tropbem fie ihre bedeutenoften Vertreter aufgeboten hatten. Die Verhandlungen, über die ein gedruckter Bericht vorliegt,\* sind auch über England hinaus von dem größten Intereffe. Wir haben hier zusammengebrängt alle Ginwendungen vor uns, bie gegen ben ftäbtischen Betrieb aller ber Anftalten erhoben werben. bie ber Wirtschaftspflege bienen. Die wichtigen Fragen, inwiefern soll eine Gemeinde aus bem Betrieb dieser Anstalten Profit erheben, soll ein Profit ber Gefamtheit ber Steuerzahler ober nur ben Konsumenten beziehungsweise ben Benütern ber Anstalten zugute kommen, inwiefern kann eine Gemeinbe auch über die Grenzen ihres Bezirkes hinaus ihre Tätigkeit erftreden und welche Organisationsformen begünftigen am meisten bieselbe — biese und ähnliche Fragen find in ausführlicher Weise behandelt worden. aleichen Fragen auch für Deutschland von Bebeutung find, auf jeden Kall es noch werben, soll im folgenden auf biefen Bericht öfter Bezug genommen werben.

Die Gründe, die man gegen die städtische Regie geltend macht, werden teils aus der Organisation der städtischen Berwaltung, teils aus der Natur

<sup>\*</sup> Report from the Joint select Committee of the House of Lords and the House of Commons on Municipal Trading, London 1900.

ber Betriebe hergeleitet. Wir beginnen mit den ersteren. Mit dem extremen Manchestertum brauchen wir uns hier nicht zu beschäftigen. Es verwirft jede Einmischung des Staates und der Gemeinden in die gewerbliche Produktion und das Wirtschaftsleben überhaupt, um wieviel mehr die Übernahme und den Betrieb industrieller Unternehmungen durch öffentliche Körperschaften. Eine Diskussion dieser Anschauung ist überstüssig. Diese Schule hat es nicht vershindern können, daß Staat und Gemeinde in das Wirtschaftsleben die tiessten Eingriffe gemacht und industrielle Unternehmungen in eigene Regie übernommen haben. Die Frage ist nur mehr die, wie weit sich die industrielle Tätigkeit der Gemeinden erstrecken soll, insbesondere ob sie die Anstalten der Wirtschaftsspslege zu übernehmen haben.

Die Hauptbebenken gegen den städtischen Regiebetrieb werden aus der Organisation der Gemeindebehörden abgeleitet und lassen sich etwa in den folgenben Sätzen zusammenfassen. Das Borhanbensein von zwei Gemeinbefollegien, bem Magistrat und ben Gemeinbevertretern, benen alle Gemeinbeangelegenheiten zur Beratung und Beschluffassung zu unterbreiten find, und beren Beschlüsse zum Teil noch ber Genehmigung ber staatlichen Aufsichts= follegien bedürfen, schließt einen schnellen und einfachen Beschäftsgang aus, wie er für ben Betrieb industrieller Ctablissements erforderlich ift. Außerdem ist die innere einheitliche Leitung nicht gesichert. Auch die Anhänger der ftäbtischen Regie geben biesen Mangel an Beweglichkeit und Freiheit zu; auch fie verlangen für die Gasanstalten eine Ausnahmestellung, die aber im Rahmen des ftädtischen Verwaltungsorganismus sehr schwer zu beschaffen ist. Selbst wenn einer gemischten Kommission die Leitung und Beaufsichtigung der Geschäfte übertragen wird, erhält sie im allgemeinen nur innerhalb beschränkter Grenzen freie Bewegung. Für alle bebeutenberen, in bas Leben ber Gasanstalt tiefer eingreifenden Magregeln muß sie ihre Borschläge und Antrage ben Beratungen ber Kollegien, eventuell ber Genehmigung ber Aufsichtsbehörde unterwerfen. Es ist ferner möglich, daß durch Neuwahl innerhalb kürzerer Berioden ein Wechsel ber Mitglieder und damit auch in den Berwaltungs= grundsätzen eintritt. Gin weiterer sehr gewichtiger Übelstand ist in der Stellung begründet, die der technische Leiter der Gaswerke erhält. Sehr häufig wird berselbe in eine ganz subalterne Stellung herabgebrückt, wird ihm burch die Übertragung der Leitung und Aufsicht an einen Magistratsreferenten selbst die Freiheit der technischen Leitung so eng beschränkt, daß darunter die Selbständig= feit und das entscheibende Urteil kläglich leiben mitsen. So zitiert Schilling aus bem Bericht bes Direktors einer stäbtischen Anstalt bie folgende Stelle: ". . . baß die Grenze zwischen Abministration und Direktion ber Werke hier ganz anders gezogen wird, als anderwärts, daß hier auch über technische Fragen im engsten Sinne bes Wortes bie vorgesette Dienstbehörde, beziehent=

lich unter Zuziehung von Deputationsmitgliebern entscheibet, daß hier ber porsigende Stadtrat mit der Beleuchtungsdeputation Direktor der Gasanstalt ist, ber Oberingenieur aber häufig lediglich burch beren Beschlüffe, bei welchen er nicht einmal mitstimmt, in Ausführungen und Berbefferungen gehindert ift." Die Folge dieser Berwaltungsorganisation ift eine durch den unnötigen Instanzenzug erschwerte Berwaltung. Über unwichtige Kleinigkeiten werden in den städtischen Deputationen lange Sitzungen abgehalten. Angstlich wird an den hohen Gaspreisen festgehalten, um nur nicht die Einnahmen der Stadt zu verminbern. Daher find im allgemeinen bie ftäbtischen Gasverwaltungen gegenüber den privaten sehr rückftändig. Technische Berbesserungen ebenso wie die Fortschritte der wirtschaftlichen Entwicklung werden von ihnen nur spät, meift viel später als von ben privaten Gefellschaften aufgenommen. Beweise für diese Behauptung weisen die Gegner der städtischen Regie auf Berlin hin, wo die englische Gasgesellschaft in Konkurrenz mit dem städtischen Werke stehe und der städtischen Verwaltung eine ganze Reihe großer Gasabnehmer durch Entgegenkommen weniger im Gaspreise, als in der kostenlosen Auführung der Gasröhren bis zu den Gasuhren abgenommen habe. man sieht, sind die Vorwürfe, die von den Gegnern der ftädtischen Regie gegen diese erhoben werden, recht schwerwiegender Natur. wirtschaftliche Rückständigkeit, schwerfällige Verwaltung verbunden mit einer Zurücksetzung des technischen Personals — das sind Übelstände, die allerdings geeignet wären, eine Verurteilung ber städtischen Regie auszusprechen, falls fie wirklich begründet maren.

Wir untersuchen zunächst, inwieweit ber Vorwurf ber Schwerfälliakeit ber Berwaltung in der Organisation der städtischen Berwaltungsbehörden begründet ift und ob bieselbe unlösbar mit jeder Art von Organisation verknüpft ift. So verschieden wie in Deutschland die Städte- und Gemeindeordnungen find. so verschieben ift auch die Organisation ber eigentlichen Betriebsverwaltung. Es wird daher am besten sein, sie an konkreten Beispielen aufzuzeigen. Städteordnungen laffen fich in zwei Gruppen zusammenfassen, solche mit Magistratsverfassung und solche mit Bürgermeistereiverfassung; eine Zwischen= stellung nehmen Württemberg und Baden ein, wo neben dem Gemeinde= be= ziehungsweise Stadtrat der Bürgerausschuß fteht. Als Beispiel für die Städte mit Magistratsverfassung nehmen wir Breglau und München. ist für die Verwaltung der städtischen Betriebswerke, zu denen die Gas- und Bafferwerke und bas Clektrizitätswerk geboren, eine ftabtifche Betriebsbeputation eingesetzt worden, die aus fünf Magistratsmitgliedern und zehn von der Stadtverordnung gewählten Mitgliedern besteht. Das ist also ein Verwaltungs= körper von fünfzehn Bersonen, der durch seine Broße allein schon unhandlich Die Deputation leitet die gesamte Geschäftsführung der Betriebswerke

und ordnet die ihr überwiesenen Geschäfte selbständig. Für die spezielle Aufsicht einzelner ihr unterstellter Werfe ober Betriebe fann die Deputation aus ihrer Mitte Spezialbeputierte bestellen, die als Vertreter ber Deputation die Ausführung der von der Deputation gefaßten Beschlüsse zu überwachen oder folche Beschlüsse vorzubereiten und herbeizuführen haben. Das Dezernat in ber Verwaltung der Werke wird durch die von dem Oberbürgermeister er= nannten Magistratsmitglieber und burch bie beiben technischen Direktoren geführt, und zwar ift bie technische Berwaltung ber Werke Sache ber letteren, während alle übrigen Angelegenheiten von jenen zu erledigen find. Die techs nischen Direktoren nehmen an den Sitzungen der Deputation mit beratender Stimme teil, haben bas Recht, Anträge bei ihr zu stellen und gegen ihre Befchlüsse an die Entscheidung bes Magistrats zu appellieren. Soweit die äußere Organisation. Bang ahnlich ist bieselbe in München. Auch hier haben wir ben Berwaltungsausschuß ber Gasanftalt, ber aus Magistratsmitgliebern und Gemeindebevollmächtigten besteht, ben Magistratereferenten, bem hier noch ein magistratischer Verwaltungerat zur Unterstützung zur Seite steht, und bie Direktion ber Gasanstalten. Während aber in Breslau die technischen Direktoren in bem ihnen zugewiesenen Wirkungstreise bas Dezernat selbständig ausiiben, hat in München allein ber Magistratsreferent bas Dezernat. Er vermittelt also ben Verkehr zwischen ber Direktion und bem Verwaltungsausschuß; für alle ihre Anträge und Berichte hat sich die Direktion der Bermittlung bes Referats zu bedienen. Als Jurist ist der Referent natürlich ganz besonders für die Vermittlung technischer Referate geeignet. Noch komplizierter ift die Organisation für die Berwaltung der städtischen Glektrizitätswerke in München. Hier haben wir außer dem verwaltenden Ausschuß noch einen vor= beratenben Ausschuß, bem die Borbereitung aller wichtigen die Glektrizitäts= werke betreffenden Beratungsgegenstände vorbehalten ift. Die Gliederung ware also hier die folgende. Der Direktor ber Glektrizitätswerke leitet den Bau und Betrieb berselben unmittelbar. Dann kommt ber Referent bes Magistrats, ber in Berbindung mit bem Direktor eine Reihe einzeln aufgeführter Gefchafte hat, bann ber Berwaltungsausschuß, bem ber Referent und ber Berwaltungs= rat angehören und ber gleichfalls eine Reihe von namentlich angeführten Rompetenzen hat. Reben diesem steht ber vorberatende Ausschuß, dem alle zu seiner Auftändigkeit gehörenden Anträge vorzulegen sind, ehe sie in bas Plenum bes Magiftrates gelangen; über allen ber Magiftrat und schließlich bie Gemeindebevollmächtigten — in ber Tat ein Instanzenzug, ber ausgeklügelt geeignet ist, jede rasche Geschäftsführung unmöglich zu machen. Die unnötige Häufung der Instanzen tritt hier recht deutlich hervor.

Die Verteilung ber Geschäfte unter die verschiedenen Organe ber Berswaltung ist in München in der folgenden Weise geordnet. Der Beschlußs

fassung des Magistrates bleibt vorbehalten: die Beräußerung oder Belaftung bes zu bem Betriebswerke gehörigen Grundbesites, die Erweiterung, Berlegung ober Auflassung der Betriebswerke, die Festsehung der Breise für Gas. Elektrizität usw., die Schaffung von Beamtenstellen und die Anstellung und Entlassung ber Beamten mit etatsmäßigen Stellen. Bei fast allen biesen Bunkten wird außerdem die Genehmigung der Gemeindebevollmächtigten ein= zuholen sein. Der Verwaltungsausschuß hat außer ber eigentlichen Betriebskontrolle die folgenden Aufgaben: Aufstellung und Brilfung des Statsentwurfes. Feststellung der Jahresrechnung und des Jahresberichtes, Bewilligung der Ausgabeposten innerhalb des festgestellten Stats. Beschaffung der Betriebs= materialien und altenfilien, Feststellung ber Breise und Berkaufsbebingungen für die bei der Gasbereitung gewonnenen Nebenprodukte, Sorge für die Unterhaltung der Fabrikeinrichtung und sämtliches Zubehör, Vorschläge über die Schaffung von Beamten= und Bedienstetenstellung, Erlaß beziehungsweise Ent= wurf ber Dienstvorschriften für die Beamten und Bediensteten beziehungs= weise Oberbeamten, das Recht und die Bflicht der Vorberatung und Antrags= stellung in allen der Entscheidung des Magistrates vorbehaltenen Gegenständen. Der Direktion bleiben bagegen außer ber eigentlichen technischen Leitung bes Betriebes die Aufficht über ben Unterhalt der Anftalten, der Leitungsnete und ber Beleuchtungseinrichtungen, die Ginftellung und Entlassung ber gegen Taglohn beschäftigten Arbeiter und Bediensteten, sowie die Festsetzung ihrer Bezüge innerhalb des Etats und der von dem Verwaltungsausschuß ge= nehmigten Lohnfage, ber Erlaß ber Arbeitsordnung, die Stellung ber Antrage auf Beschaffung ber Betriebsmaterialien und : 11tenfilien, die Brufung, Un= nahme und Zurudweisung ber letteren, bie Beaufsichtigung bes ihren Werken überwiesenen Bermögens und Inventars, die Borbereitung der Ctatsaufstellung und die Erstattung bes Sahresberichtes überlassen. Wir können diese Beschäftseinteilung dahin charakterifieren, daß, abgesehen von der eigentlichen Kontrolle, der Berwaltungsausschuß die Beschlußfassung über alle diejenigen Berwaltungspunkte hat, mit benen finanzielle Wirkungen verbunden sind, während der Direktion der eigentlich technische Betrieb und die mit demselben unmittelbar verbundene Berwaltung der Materialien und Utenfilien, sowie die Leitung und Anstellung bes eigentlichen Arbeiterpersonals übertragen ift. Gine solche Einteilung kann als zwedmäßig bezeichnet werben, schließt aber nicht aus, daß in der Braris von seiten des Bermaltungsausschuffes Übergriffe in das rein technische Gebiet gemacht werden.

Biel einfacher ift die Berwaltungsorganisation in den Städten mit Bürgersmeistereiverfassung. In Göln ist die Berwaltung der Gass, Glektrizitätss und Wasserwerke einer Deputation übertragen, die aus dem Oberbürgermeister oder dem ihn vertretenden Beigeordneten und acht Mitgliedern der Stadtverordneten

ober von ihnen gewählten Bürgern besteht. Die Deputation nimmt von dem gesamten Betriebe ber Werke Kenntnis, kontrolliert die Leitung in allen ihren Teilen, revidiert die Bucher und Bestände, prüft und begutachtet die von bem Direktor aufgestellten Etatsentwürfe und Bilangen und beschließt über alle Lieferungen. Anschaffungen und Reparaturen, die einen Rostenaufwand von 5000 Mf. und mehr erfordern, über alle Erweiterungen der Betriebswerke, soweit dieselben ben Betrag von 10000 Mf. nicht überschreiten. ferner befugt, Beamte mit einem Jahresgehalt bis zu 2000 Mt. und einer Ründigungsfrift von höchstens brei Monaten anzunehmen und die Bedingungen für die Anstellung dieses Bersonals festzuseten. Mit Ausnahme ber Bedingungen und Breise für die Abgabe von Gas, Gleftrigität und Wasser an Brivate ift die generelle Festsetung aller ibrigen Breise der Deputation überlassen. Die Tätigkeit ber Stadtverordnetenversammlung beschränkt fich also auf die endgiltige Festsegung ber Etats und Rechnungsergebnisse, auf bie Genehmigung ber Ctatsüberschreitungen bei Erweiterungsbauten, die Niederschlagung der unbeibringlichen Forberungen von mehr als 200 Mf., die Genehmigung von Erweiterungen, die im einzelnen Falle mehr als 10000 Mf. kosten, die Anftellung von Beamten mit höherem Gehalte als 2000 Mf. ober mit Benfions= berechtigung und die Bewilligung von Gratifikationen über 300 Mk.

Führen wir noch ein anderes Beispiel, und zwar Mainz an. Hier besteht die Deputation außer dem Bürgermeister, der als Borsigender fungiert, aus acht bon ber Stadtverordnetenversammlung zu mählenden Mitgliebern, von benen fünf Stadtverordnete sein muffen. Sie übermacht und verwaltet selbftändig das ftädtische Gaswert und das ftädtische Elektrizitätswerk. Innerhalb ber Grenzen ber von den Stadtverordneten genehmigten Haushaltsvoranschläge beschließt fie über die Bergebung von Arbeiten und Lieferungen und trifft die näheren Bestimmungen über ben Berkauf und die Breise ber Nebenprodukte. Sie macht Borichläge für die Befetzung ber befretmäßigen Beamtenftellen und beschließt über die Annahme und Entlassung, sowie die Feststellung der Behalte und Löhne ber nicht befretmäßig angestellten Beamten und Bediensteten. Dagegen ist bas Arbeiterpersonal von dem Amte anzunehmen und zu entlassen. Die Deputation stellt alljährlich einen Voranschlag auf und hat die Jahres= rechnung und das Inventar aufzumachen, sowie einen Rechenschaftsbericht abzufassen. Die eigentlichen laufenben Geschäfte werben von bem stäbtischen Gasamte und bem städtischen Eleftrizitätsamte geführt. Jedes ber Umter fest fich aus den Berwaltungsvorftehern und den Betriebsvorftehern zusammen. Der Genehmigung ber Stadtverordnetenversammlung find borbehalten: Beränderungen und Erweiterungen der Werfe, die über die laufende Unterhaltung und Ergänzung hinausgehen, die Feststellung der Boranschläge der Rechnungs= ergebnisse, die Bestimmung der Preise für Gas- und elektrische Energie und

ber Messermieten, die Besetzung ber Stellen ber Borfteber und ber befret= mäßig angestellten Beamten. Die Abgrenzung ber Wirfungefreise ber brei Instanzen, der Ümter, der Deputation und der Stadtverordnetenversammlung ift hier also gang ähnlich getroffen wie in Coln. Nur die wichtigsten Momente ber Berwaltungstätigfeit unterliegen ber Beschließung ber Stadtverordneten= versammlung. Allein anfechtbar ist die Bestimmung, daß die Breise ber Nebenprodutte von der Deputation festgesett werben, mahrend die Breise für Bas von ber Stabtverorbnetenversammlung bestimmt werben. Die Bebeutung der Nebenprodutte für die Festsetzung des Gaspreises scheint uns in berselben nicht genügend berücksichtigt zu sein. Nach Lux kommen im Durchschnitt von 23 Städten auf die Einnahme aus Gas 12,7 Mt., dagegen auf die Ein= nahme aus Nebenprodukten 3,6 Mk. gleich 30 Prozent ber ersteren. Durchschnitt übertreffen ferner bei 23 Gaswerken die Ginnahmen auf 100 Kubik= meter Rutgas berechnet die Ausgaben nur um rund 3 Mt. Die Überschüsse ber Gaswerke find also geringer als die Ginnahmen aus den Nebenprodukten, beren Wert in ben Jahren bes Beftebens ber Gasinduftrie gang außerorbent= liche Schwankungen durchgemacht und beren Breis zurzeit unter ber Konfurrenz der Destillationskokereien stark zu leiben hat. Die Rentabilität der Gaswerfe hängt bei gegebenem Gaspreise von der Verwertung der Nebenprodukte Umgekehrt sind die Breise der Nebenprodukte von der Deputation fest= gelegt und wird eine bestimmte Rentabilität angestrebt, so ift auch der Gaspreis nur in fehr engen Grenzen abanberbar und bas Recht ber Stadt= verordnetenversammlung, den Gaspreis festzuseten, ziemlich illusorisch. Ferner ift noch folgendes zu bebenken. Unter ben Nebenprodukten ift bas wichtigste ber Rots, beffen Verkaufspreise natürlich von den allgemeinen Kohlenpreisen abhängen. In ben Zeiten ber Kohlennot, wie wir sie jum Beispiel im Winter 1900/1901 hatten, fann sich die Notwendigkeit herausstellen, im Interesse einer Versorgung ber nichtbesitzenben Rlassen mit billigen Brenn= materialien bie Rote unter ihren Marktpreisen abzugeben. Ge ift biese Be= rudfichtigung sozialpolitischer Grundfage, bie uns eine Ginflugnahme ber Stabt= verordnetenversammlung auf die Festsehung der Preise der Nebenprodukte not= wendig erscheinen läßt. Anfechtbar ift ferner die Bestimmung, wonach die Annahme und Entlassung bes Arbeiterpersonals ben betreffenden Amtern über= lassen bleibt. Die sozialpolitische Ginsicht unserer Techniker ist leiber noch außerorbentlich gering, eine Folge ihrer engen Berbindung mit ber privaten Industrie und dem privaten Unternehmertum. Sie stehen ihrem Arbeiter= versonal nicht anders gegenüber als der private Unternehmer und werden in den meisten Fällen die von ihren untergebenen Beamten vorgeschlagenen Bersonalveränderungen ohne weitere Untersuchung genehmigen. Es sollte baber ben Arbeitern unbedingt das Recht gegeben werden, gegen eine Entlassung

an die Deputation zu appellieren, wie das ja auch in einigen Stadtverwalstungen bereits der Fall ist.

Man kann über die politische Bedeutung der Bürgermeistereiverkassung benken wie man will, soviel läßt sich nicht abstreiten, daß bei ihr der Instanzenzug viel kürzer und infolgedessen auch die Verwaltung einfacher ist. Es ist dies eine unmittelbare Folge davon, daß wir es hier mit einer statt mit zwei Körperschaften, wie bei der Magistratsversassung, zu tun haben. Hier wie dort ist ja die Verwaltungsdeputation Organ des Magistrats beziehungsweise des Oberbürgermeisters, also in beiden Fällen nicht der Stadtverordnetensversammlung, praktisch aber liegt die Sache bei der Bürgermeistereiversassung so, daß die Deputation vermöge ihrer Jusammensezung als ein direktes, ausstührendes Organ der Stadtverordnetenversammlung tätig ist. Der Umweg über den Magistrat fällt hier weg.

Noch einfacher gestaltet sich die Verwaltungsorganisation ba, wo wie zum Beispiel bei der englischen Städteverwaltung auch der Gegensatzwischen dem Bürgermeifter, ber die Bermaltung führt, und ben Stadtverordneten wegfällt und ber Stadtrat nicht nur Beschlußorgan, sonbern auch bas eigentliche Abministrativorgan ift, wennschon er in ber Pragis seine Verwaltungsfunktionen auf die Ausschüffe (committees) überträgt. Der Stadtrat der englischen Städte= ordnung ist der einzige Träger der kommunalen Berwaltung und übt die eigentliche Verwaltungsarbeit burch bie von ihm ernannten "committees" aus. Das Plenum behält fich außer ber Beratung prinzipieller Antrage nur bie Kontrolle und Billigung, beziehungsweise Abanderung ber von den "committees" geleisteten Arbeit vor. Ge findet also die eigentliche Berwaltungsarbeit in ben "committees" ftatt, unter die das gesamte Gebiet der kommunalen Bers waltung aufgeteilt ift. Der Hauptvorzug bes "committee" = Syftems besteht offenbar in ber unbeschränkten Anpassungsfähigkeit bes Spftems an die Brößenverhältnisse der Gemeinden und den dadurch bedingten Umfang der Berwaltungsarbeit. Daraus fließt bann ferner eine Ginfachheit bes Verwaltungs= ganges, die von den deutschen Systemen der Stadtverwaltung nicht erreicht wird und auch nicht erreicht werben kann, folange fie von Organisations= gegenfäten wimmeln und im Interesse ber Beherrschung ber Selbstverwaltung durch die staatliche Bureaufratie konstruiert find.

Von der größten Wichtigkeit ist natürlich, welche Stellung dem techsnischen Direktor innerhalb der Organisation des Berwaltungszweiges zusgewiesen ist. In den meisten Statuten ist der Direktor nicht Mitglied des Berwaltungsausschusses. Ausnahmen sind vorhanden. So besteht zum Beispiel in Essen die Deputation, der die Berwaltung des Gass und Wasserswerks übertragen ist, aus dem Bürgermeister, dem Direktor, dem Stadtbaurat und sechs von der Stadtberordnung gewählten Mitgliedern. Gine derartige

Anordnung, durch die dem technischen Direktor eine eigentümliche Zwittersftellung zugeteilt wird, widerspricht dem wichtigsten Grundsatze der Selbstwerwaltungs, wonach Beamte, die von dem Selbstwerwaltungskörper angestellt sind, kein Stimms und Beschlußrecht über die Führung der Geschäfte haben sollen. Es wird also daran festzuhalten sein, daß die technischen Direktoren nicht Mitglieder der sie kontrollierenden Berwaltungsausschüffe sind.

Im Grunde wird die Ausdehnung, in der von den Berwaltungsausschüffen in die Details der technischen Verwaltung eingegriffen wird, viel weniger von bem Stimmrecht, als von der Verfonlichkeit bes technischen Direktors und der bes Magistratsreferenten abhängen. Schon die Existenz eines solchen Magistrats= referenten, der sich als Zwischenglied zwischen die Direktion und den Berwaltungsausschuß einschiebt und in feinen händen eine große Machtfülle vereinigt, ist nur zu geeignet, das Übergreifen ber Verwaltung in das technische Ressort zu erleichtern. Daß darunter die technische Entwicklung der Betriebs= werke ju leiben hat, brauchen wir taum hervorzuheben. Das wird für Berlin ausbrücklich von Lur in seinem Buche "Die Beleuchtung von Berlin", S. 20 ff., fonstatiert. Er schreibt: "Es läßt sich nicht verschweigen, bag wie auf anderen Gebieten technischer Unternehmungen — man barf nur an bas Verkehrswesen benken — auch auf bem Gebiete ber Gastechnik ein etwas altfränkischer Kon= servatismus zur typischen Erscheinungsform geworben ift. Zu sehr großem Teile liegt bies wohl baran, daß ben Berwaltungsorganen gegenüber ben technischen Leitern ein allzu großer Ginfluß eingeräumt ift." Wozu ist über= haupt ein solcher juristischer Magistratsreferent, dem die technischen Kenntnisse wie jedem anderen Laien abgehen, notwendig? Man follte glauben, daß es sowohl im Interesse einer schnelleren, wie auch sachgemäßeren Erledigung der Geschäfte liegt, wenn die technischen Direktoren ihre Anträge und Berichte bireft an ben Verwaltungsausschuß, beziehungsweise ben Magistrat richten, anstatt sich bazu bes Mediums ber Referenten bedienen zu muffen. Hier stoßen wir auf das Verwaltungsmonopol der Juristen, das uns noch an anderen Stellen als schädliches Hindernis bes Fortschrittes begegnen wird.

Das Resultat, zu dem uns unsere Untersuchung geführt hat, geht also bahin, daß sich das Zweikammerspstem durch den langen damit verbundenen Instanzenzug als unpraktisch und schwerfällig erweist. Das gilt für alle Materien, die nicht ausschließlich auf dem Bureauwege erledigt werden können, ganz besonders aber für die Berwaltung derzenigen Anstalten und Einrichtungen, die in das wirtschaftliche Leben der Gemeinden eingreisen. Das Einstammerspstem ist selbst in der Form der Bürgermeistereiversassung ihm stets praktisch überlegen. Dort, wo es am reinsten ausgebildet ist, nämlich in Engsland, zeigt es alle seine Borzüge schneller und praktischer Berwaltung. Es ist charakteristisch, daß in den Berhandlungen des Municipal Trading-Uus-

schwerfälligkeit und bes Mangels an Beweglichkeit gemacht hat. Im Gegensteil! Es wurde allen Anforderungen genügt habe. In Deutschland dagegen ftügen ber Waltungsberganisation den Vorwurf der Schwerfälligkeit und bes Mangels an Beweglichkeit gemacht hat. Im Gegensteil! Es wurde ziemlich allgemein anerkannt, daß die Verwaltungskätigkeit der Städte allen Anforderungen genügt habe. In Deutschland dagegen stüßen sich die Gegner des städtischen Betriebs gerade auf die Mangelhaftigkeit der Verwaltungsorganisation, die einen praktischen, den Bedürfnissen des Augensblicks sich anpassenden Geschäftsbetrieb unmöglich mache.

Die stets wachsende Ausbehnung der wirtschaftlichen und technischen Funttionen ber Stadtgemeinden — bazu gehört auch bas Gesamtgebiet ber Hygiene, bes Stäbte- und Wohnungsbaues — verlangen gebieterisch eine Vereinfachung Dariiber herrscht auch in solchen ber städtischen Berwaltungsorganisation. Kreisen kein Zweifel, die die Ausdehnung der städtischen Tätigkeit nur ungern Man sucht aber das Bedürfnis nach größerer Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit ber städtischen Verwaltung durch die weitere Ausbildung einer ftäbtischen Bureaufratie zu erreichen. Ihr will man einen stets wachsenben Rreis von Funktionen übertragen, wobei man fie zugleich bem ftaatlichen Ginfluffe und ber staatlichen Kontrolle in steigendem Mage zu unterwerfen strebt. Denn die regierenden ebenso wie die herrschenden Klassen fürchten sich vor einer Ausgestaltung ber Selbstverwaltung in bemokratischem Sinne. hier wieder zeitigt die Furcht vor der Sozialbemokratie ihre reaktionären Früchte und führt bahin, daß die Bourgeoifie ihre eigenen Interessen schädigt und die Machtgelüste einer Bureaukratie förbert, beren Omnipotenz für die Entwicklung bes wirtschaftlichen Lebens absolut verhängnisvoll ist.

Muß also ber schwerfällige Gang ber stäbtischen Berwaltung vor allem, wo es sich um die Wirtschaftsbetriebe handelt, in gewissem Umfange zusgegeben werden, so folgt daraus noch nicht, daß nun die städtische Regie für dieselben abzulehnen sei. Es folgt vielmehr nur das eine, daß eine Umgestaltung der Gemeindeverfassung notwendig ist, durch die der heutige schwerfällige Geschäftsgang vereinsacht wird. Als leitende Grundsätze hätten dabei zu dienen: 1. der Stadts beziehungsweise Gemeinderat ist die einzige lokale Verwaltungsstörperschaft, auf die alle, auch die zurzeit noch als staatliche Hoheitsrechte behandelten, lokalen Verwaltungsfunktionen, wie Ortspolizei usw. überzugehen haben. 2. Der Stadtrat überträgt die laufende Verwaltung Kommissionen, die dieselbe mittels des ihnen untergebenen Beamtenstades sühren. Die Beschlußfassung über die Grundsätze und die Kontrolle der Verwaltung bleibt dem Plenum vordehalten. Außerdem ist die Verwaltungsorganisation nur einer der Faktoren des Urteils; eine ganze Reihe anderer Momente spricht noch mit, deren Darstellung uns sogleich beschäftigen wird.

Wir wenden uns nun bazu, eine Anzahl weniger wichtiger Ginmande zu besprechen, bie von den Gegnern der städtischen Regie gleichfalls aus ber Natur ber ftäbtischen Verfassung abgeleitet werben. Sie machen barauf aufmerkfam, bag bie steigenben Unforberungen bie tuchtigften Rrafte verlangen, bie natürlich nur gegen hohe Behälter zu haben feien. Wenn nun auch meistens bie Behälter ber Direktoren ber städtischen Betriebswerke außerhalb ber Gehaltssfala ber Beamten festgesetzt murben, so mare ihre Sohe boch burch bie Höhe ber den juristischen Stadträten bezahlten Gehälter beeinflußt. Man lasse sich von Rucksicht auf biese letteren leiten, anstatt unabhängig von biesem Gesichtspunkte die Ginkommen der technischen Bosten so zu gestalten, daß die beften Rrafte aus Ingenieurkreifen gewonnen werben könnten. erhalte zum Beispiel der Verwaltungsbirettor der Gaswerke nur 10000 Mf. wofür eine erste Kraft, wie fie dort notwendig sei, nicht beschafft werden Die Gegner der städtischen Regie berühren hier einen Bunkt, der nicht nur bei ftabtischen Betrieben, sonbern ebenso auch bei ben ftaatlichen technischen Verwaltungen gutrifft. Die leitenden Rräfte in ber kommunalen wie staatlichen Verwaltung Deutschlands sind die Juristen, die natürlich die Sohe ber Behalter ber ihnen untergebenen technischen Beamten nach ber Sohe ihrer eigenen Gehälter bemeffen. Nun liegt die Sache allerdings fo, daß juristisch gebildete Beamte für die ausgeworfenen Gehälter in jeder Zahl in gleicher Bute beschafft werben konnen. Das Angebot ift ein fo großes, bag Mangel an Kräften nicht zu befürchten ift. Hervorragende Intelligenzen pflegen in der Regel nicht in der staatlichen Bureaukratie ein Unterkommen zu suchen. Außerdem ift der Staat bei der Bemessung der juriftischen Gehälter in einer besonbers günstigen Stellung, ba er als ber einzige Arbeitgeber keine Konkurrenz auf bem Arbeitsmarkte zu fürchten hat. Ganz anders liegen die Berhältniffe auf technischem Gebiete. Technifer, benen die leitenden Stellen zuzuweisen find, find selten. Das hängt schon mit ber Art und ber Bebeutung ber technischen Aufgaben zusammen, die eine eigentümliche Verbindung von theoretischer und praftischer Anlage verlangen. Dazu kommt, bag bie private Industrie solchen Männern ein ungeheures Gebiet der Betätigung eröffnet und bereit ift, die tuchtigen Kräfte glänzend zu bezahlen. Daher auch die Erscheinung, die oft genug zu beobachten ift, daß hervorragende Technifer den Staatsdienst verlassen und in ben Dienst ber Industrie übertreten. Der Bor= Bang abgesehen von ben bebeutenb höheren gang ist erklärlich genug. Behältern, die die Industrie gahlt, bietet sie ihnen eine viel größere Freiheit ber Betätigung. Sie find hier nicht die Untergebenen juriftischer Dezernenten, an beren bureaufratischem Schematismus bie Rraft jedes technischen Berwaltungstalentes, jeder schöpferischen technischen Anlage sich abstumpfen muß, sonbern die felbständigen Leiter ganzer Refforts. Soll die Berfteinerung, in ber fich zum Beispiel bereits bas staatliche Gisenbahnwesen befindet, unterbrochen und aufgehoben werben, so muß vom Staate mit ber Tradition ber juristischen Borberrschaft ebenso gebrochen werben, wie mit bem Grundsat ber Unterbezahlung hervorragender technischer Kräfte. In der Kommunalverwaltung wird es leichter sein, dies boppelte Biel zu erreichen. Gewährt doch schon eine Anzahl von Städte- beziehungsweise Gemeindeordnungen die Möglichkeit, technischen Beamten die gleiche Stellung, wie ben juriftischen, zu gewähren, ja sogar fie an die Spige ber städtischen Gemeinwesen zu ftellen. Auf jeden Fall aber ift es möglich, die Gehaltshöhe fo festzusegen, daß mit ihr der Konkurrenz der privaten Industrie begegnet werden kann. Auch aus dem Grunde wird es leichter sein, für die städtische Berwaltung leitende technische Rrafte zu finden, als für den Staat, bag bas ihnen zu überweisende Berwaltungsgebiet feinem Umfange nach meift eine Große befitt, die das volle Ausleben einer leitenden Versonlichfeit geftattet, ohne über die Kräfte eines einzelnen weit hinauszugehen.

Barte Fürsorge für die Konsumenten weist ein weiterer Ginwand auf, ber von ben Gegnern bes ftabtischen Betriebes geltend gemacht wirb. Es ift amufant, zu sehen, wie die gleichen Einwände jahrzehntelang von diesen mit ungeschwächter Energie vorgebracht werben, und ihnen in allen Ländern, wo bie Frage ber Munizipalifierung, sei es in ihrer Allgemeinheit ober in bezug auf ein einzelnes Gebiet, auf der Tagesordnung steht, in gleicher Gestalt zu begegnen. In einem Artifel, ben Schilling in bem Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung vom Jahre 1869 veröffentlicht hat, bezeichnete er als ein wichtiges Bedeufen gegen ben Regiebetrieb ben Umftand, bag bie Ronfumenten bem ftabtischen Betriebe gegenüber auf ben guten Billen ber Behörben angewiesen seien, mahrend die Stadt über die privaten Gesell= schaften eine scharfe Kontrolle auslibe und die Übervorteilung der privaten Einundbreißig Jahre später wird ebenfalls von Konsumenten verhindere. einem Gasbirektor, nämlich von Herrn Livesen, vor der bereits erwähnten englischen Munizipal Trading-Kommission ber gleiche Gegengrund mit ber gleichen Begründung erhoben. Herr Livefen führte bort folgendes aus. Die Gasbeleuchtung sei ein Monopol, und eben, weil sie ein Monopol sei, sei es besser, daß dieses Monopol kontrolliert werde. Wenn die Gasbeleuchtung überall in den Sänden der ftäbtischen Korporationen mare, murden biefe absolute Herren ber Situation und die Konfumenten ihnen auf Enade und Ungnade überliefert. Gin Monopol, das in ben Sanben einer privaten Gesellschaft liege, aber von der Gesetgebung geregelt und von der lokalen Behörde kon= trolliert werbe, konne ben Intereffen bes Publikums viel eher bienen, als ein unfontrolliertes Monopol in ben Sanben ber Stabtgemeinben. Ronsument wird viel beffer von einer Gesellschaft als von einer Stadtgemeinde bebient. Er gilt bei biefer nichts; gegenüber einer Privatgesellschaft aber, zum Beispiel in London, können die Konsumenten im Falle einer Benachsteiligung sich an den Londoner Grafschaftsrat wenden und ihm ihre Klage unterbreiten, und der Londoner Grafschaftsrat kann bei seinem Einsluß verschiedene Maßregeln anwenden, um die Gaßgesellschaften zur Käson zu bringen. Wenn aber der Londoner Grafschaftsrat die Gaßlieferung in seinen Händen hätte, wäre es für den einzelnen Konsumenten wertloß, sich bei ihm zu bestlagen." Herr Livesen suchte dann diese Kückslosigkeit der Stadtgemeinden in ihrer Tarispolitik nachzuweisen. Trohdem sie einen geringeren Jinssußstür daß Leihkapital zu zahlen hätten, als die privaten Gesellschaften, erhöben sie höhere Preise als diese und führten einen Teil der Überschüsse zur Ersleichterung der Steuerzahler in die Stadtkasse ab.

Man kann wohl die Tatsachen nicht mehr verdrehen, als dies von den beiben Gasbirettoren geschehen ift. In ber Ginleitung zu seinem Artikel hatte Schilling bie Ursachen ber Gasagitationen in ben sechziger Jahren besprochen und diefe auf die Unzufriedenheit ber Ronfumenten mit ben alten Berträgen Gegenüber den Klagen hätten sich wohl einige Gesellschaften herbeigelaffen, zeitgemäße Konzeffionen zu machen, zum Beispiel in bezug auf höhere Leuchtkraft, befferen Druck, Herabsetzung ber Preise usw. Gesellschaften hätten sich aber nicht willig gezeigt, sondern ihre Berträge soviel als möglich, oft riicfichtslos ausgebeutet. Damit gibt Schilling ohne weiteres zu, daß der Ginfluß der privaten Konsumenten gegenüber den privaten Gesell= schaften gleich Rull gewesen ist. Und damit stimmen alle Erfahrungen überein. Es find nicht nur die privaten Konsumenten, sondern ebenso auch die Stadt= verwaltungen, die den privaten Gesellschaften hilflos gegenüberstehen. Solange ber Bertrag läuft, solange find biese absolute Herren ber Situation und vermögen, Konzessionen, zu benen sie eventuell bereit sind, gegen weitere Bu= geftanbniffe feitens ber Stadtverwaltung einzutauschen. Wie fteht es bagegen, wenn die Gaswerke in städtischem Eigentum und Betrieb find? Die städtische Berwaltung, beren Mitglieber aus ben Bahlen ber Bürgerschaft hervorgeben, find schon aus diesem Grunde Einflüssen, die aus den Rreisen derselben auf sie ausgeübt werben, viel zugänglicher als bie Aufsichtsräte und Direktoren Daß Preisermäßigungen fehr häufig ben Stabt= von Aftiengesellschaften. verwaltungen abgerungen werben mußten, ist allerbings Tatsache, aber in ben meisten Fällen sind die Gaspreisagitationen der Bürgerschaft nach mehr ober weniger langer Zeit erfolgreich gewesen. Jebenfalls brauchte die Preis= ermäßigung nicht einer Gesellschaft burch Berlängerung ihrer Konzestion ober sonstige Zugeständnisse abgekauft zu werden. Und was die Kontrolle bes Betriebs angeht, so werben Rlagen über schlechte Qualität bes Gafes ober andere Übelftände fehr viel schneller ihre Erledigung finden, wenn fie von den Gemeindevertretern gegen die städtischen Gaswerke, als gegen private Unter= nehmergesellschaften erhoben werben. Gine wiberspenstige Brivatgesellschaft ist ferner imftanbe, jebe Kontrolle, auch wenn biefelbe burchaus vertragsgemäß ausgeübt wird, illusorisch zu machen. Schließlich aber, wie vereinbart sich mit ber behaupteten Hilflofigkeit ber Konsumenten gegenüber ben ftabtischen Gaswerten bie andere Behauptung, mit ber Schilling die Zwedmäßigkeit ber ftädtischen Regie bestreitet, daß nämlich an die Rommunen von allen Seiten täglich sich steigernbe Anforderungen gemacht werden, die weder eine Aktiengesellschaft noch ein privater Unternehmer erfüllen wird, noch kann, deren Erfüllung man aber von der Gemeindebehörde erwartet. Hier wird doch gerade das Gegenteil des früheren behauptet. Der städtische Regiebetrieb ift zu verwerfen, weil ihm gegenüber die Konsumenten auf den guten Willen ber Behörden angewiesen sind! Der ftäbtische Regiebetrieb ift zu verwerfen, weil an die Gemeindebehörde zuweit gehende Anforderungen erhoben werben und beren Verwirklichung mit allen Mitteln angestrebt wird! Gegnern ber städtischen Regie müffen alle Dinge zum Besten bienen. holen ihre fabenscheinigen Gründe von überall her zusammen, und wenn sie fich babei vollständig widersprechen und jede Logik auf den Ropf stellen macht nichts, ber Jube muß verbrannt werben.

Dem ftädtischen Regiebetriebe wird bann ferner in die Schuhe geschoben, baß er den privaten Unternehmungsgeist totet und die technische Entwicklung ber munizipalifierten Industrien aufhält, wenn nicht ganz verhindert. Livefen, um diese Saule bes privaten Gasunternehmertums wiederum zu gitieren, äußerte fich babin: "Ich glaube, man kann mit vollem Rechte behaupten, daß wenn alle Gasunternehmungen bes Königreichs von ben Gemeinden aufgesogen maren, keine Verbesserungen ober boch nur sehr geringe Verbesserungen in ber Gaslieferung mehr zu erwarten sind, und ich kann mit großer Sicherheit fagen, daß Breisreduktionen fo gut wie aufhören werben. In ber Tat find es die Privatgesellschaften, die das Tempo angeben." Und in gleicher Weise wurde von anderen Bertretern der privaten Unternehmung, wie Bertretern der Handelskammer, der Bauunternehmer usw., den städtischen Korporationen der Borwurf gemacht, daß sie durch ihre Taktik, durch den Erwerb von "Provisional Orders", Privatgesellschaften von der Offupierung und Ausbeutung bes ftäbtischen Gebietes fernzuhalten, die Entwicklung ber elektrischen Industrie aufgehalten und schwer geschäbigt hätten. Die bereits im Besitze von Gaswerken befindlichen Korporationen hätten im Interesse ber Rentabilität ihrer Anlage die Einflihrung des elektrischen Lichtes in ihre Städte solange als möglich zu hintertreiben gesucht und erft bann bie Einrichtung von Elektrizitäts= werken entweder gestattet oder felbst in die Hand genommen, wenn sie sich ben ftets bringender werbenden Forberungen ihrer Steuerzahler nicht länger

entziehen konnten. Auf biese Weise ware es ihnen allerdings gelungen, die privaten Gesellschaften fernzuhalten, zugleich hätten sie damit aber die recht= zeitige Entwicklung einer fraftigen, englischen Gleftrigitatsindustrie verhindert. Leider ftimmen mit diefen Anklagen die Tatsachen sehr wenig überein. Gine ganze Anzahl von Großstädten hatte die elektrifche Lichtversorgung privaten Gesellschaften überlassen, fich aber gezwungen gesehen, sie nach einigen Jahren Allerdings ift nach einem furzen Anlauf in ber Glektrizitäts= auszukaufen. industrie ein längerer Stillstand eingetreten, und die ältesten Gesellschaften haben anfänglich schlechte Geschäfte gemacht. Der Grund bafür ift aber in bem Zustande ber Industrie selber zu suchen, die damals noch nicht ausgebilbet genug mar, um erfolgreich in die Konfurrenz des Marktes einzutreten. Es ist ja freilich sehr bequem, die Schuld der Mißerfolge auf die staatliche Gesetzebung und das Verhalten der städtischen Korporationen zu werfen, da= burch werden diese Behauptungen aber noch nicht unanfechtbare Wahrheit. Entkleiden wir die ganze Attion der Gegner der Munizipalifierung, die die= jelbe angeblich im Interesse bes hart gebriickten Steuerzahlers und ber Stabt= verwaltungen felber, im Intereffe bes Staatslebens und bes ganzen Bolfes, im Interesse ber Entwicklung ber Industrie und von allen möglichen schönen Sachen unternommen haben, ihrer bunten Lappen und ihres fabenscheinigen Mäntelchens, fo bleibt als im Grunde einziges Motiv bas allerbings vom Standpunkte bes privaten Profitjägers unverzeihliche Bergeben ber Städte, bie so kühn waren, gewarnt burch ihre Erfahrung auf bem Gebiete ber Gasversorgung, das sich neu entwickelnde Gebiet der elektrischen Licht= und Kraft= versorgung für sich in Beschlag zu nehmen, statt es ber privaten Unternehmung zur schrankenlosen Ausbeutung zu überlassen. Hinc illae lacrimae!

Bas zunächst ben Borwurf angeht, daß durch die Munizipalisierung der Industrie und die aus ihr folgende Auschedung der Konkurrenz unter den Unternehmungen der private Unternehmungsgeist getötet und die technische Entwicklung ausgehalten werde, so ist seine Widerlegung leicht. Betrachten wir jede Industrie für sich, so sinden wir, daß eine eigentliche Konkurrenz zwischen gleichen Gestellschaften überhaupt nicht vorhanden ist. Auch die privaten Gasgesellschaften zum Beispiel haben ihr abgegrenztes Bersorgungsgediet, innerhalb dessen sie ohne jede Konkurrenz sind. Auch sie würde also der Borwurf in der gleichen Beise wie die städtischen Anstalten treffen. Mit Recht wurde ferner in den Berhandlungen vor der Munizipal Trading-Kommission von den Bertretern der Städte darauf hingewiesen, daß von einer Konkurrenz zwischen den privaten Gasgesellschaften verschiedener Versorgungsgediete niemals die Rede gewesen wäre, daß dagegen die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Städten ein sehr wichtiger Faktor in der Verwaltung dieser Anstalten sei. Wie der Town Clerk von Leeds aussische, ist jede Stadt eisrigst bemildt, "das beste für sich

zu bekommen, und in der Tat mehr bemüht als eine Gesellschaft. Denn wenn biefe einen berartigen Geschäftsumfang erreicht hat, bag er ihr eine genügende Dividende abwirft, so hat sie Awed und Ziel erreicht. Dagegen ist eine Korporation, die mit anderen Städten zu konkurrieren hat, immer ängstlich bemüht, fortgesett ihre Ware zu verbessern und zu verbilligen. Die öffentliche Meinung ift ein sehr materieller Faktor in dieser Beziehung". Gerade die Scharfe ber Konfurreng zwischen ben Stabten ist ein Unlag gu Erfindungen auf technischem Gebiete. Der gleiche Beamte führte als Beweis bas Beispiel ber Stadt St. Helens an, die zuerft in England ben Karburierungs= prozeß des Gases eingeführt hat. Und was die Konkurrenz zwischen Gasund Gleftrizitätswerken angeht, so schließt ber städtische Befit biefelbe nicht aus. Wo verschiedene Verwaltungsausschüffe für die beiben Zweige eingeset find, kann und wird meist eine lebhafte Rivalität zwischen ihnen bestehen und jeder bemüht sein, die größten Erfolge zu erzielen. Wo die Verwaltung in einem Ausschusse konzentriert ift, kann natürlich von einer Konkurrenz keine Rebe sein; aber ebensowenig auch von einer Bernachlässigung des einen Aweiges gegenüber bem anderen. Beibe werben bann als ein einheitliches Ganzes verwaltet, und darin liegt ein ganz gewaltiger Borteil, ber in gleicher Weise ben Konsumenten wie der Stadtgemeinde zugute kommt. Wird doch der Besitz von Gaswerken als ein Hauptgrund für die Übernahme der Glektrizitäts= versorgung seitens der Städte geltend gemacht; und zwar nicht hauptsächlich und ausschließlich aus dem Grunde, um die Konkurrenz zwischen den beiden Anstalten zu vermeiden, die nur innerhalb gewisser Grenzen besteht, sondern um in erster Linie die auch im Interesse ber Konsumenten so wünschenswerte Einheitlichkeit in der Verwaltung der Licht= und Kraftwerke zu sichern. Wir sehen also, daß die Munizivalisierung, weit entfernt die Konkurrenz zwischen den Unternehmungen aufzuheben, sie vielmehr erst schafft. Diese neue Kon= kurrenz ist freilich nicht die ruinöse Breiskonkurrenz des kapitalistischen Marktes, sondern Qualitätskonkurrenz, die ihre Ehre darein sept, in technischen wie sozialpolitischen Musterbetrieben die beste Ware zu erzeugen. Ihre Vorbedingung ift ein freiheitlicher und fortschrittlicher Bürgerfinn, ber in ber Ausbildung ber städtischen Verwaltung feine Aufgabe sieht. Schwieriger ist der Vorwurf zu beantworten, daß die Munizipalisierung die technische Entwicklung hindere und daß die städtischen Betriebe nur sehr langsam von den technischen Fortschritten Gebrauch machten. Gine eingehende Wiberlegung würde erforbern, festzustellen, wann einzelne wichtige technische Fortschritte, wie zum Beispiel mechanische Labevorrichtungen, schräg liegende Retorten, die Chanreinigung usw., um nur einige Beispiele aus ber Gasinduftrie zu nennen, in den einzelnen städtischen und privaten Anstalten zur Ginführung gelangt find. Leiber steht uns das bazu erforderliche Material nicht zur Verfügung; wir muffen uns baher barauf

beschränken, auf einem anderen Wege zu einem Resultat zu kommen. Soweit uns aber eine Renntnis über die Ginführung solcher genannter technischer Fortschritte zur Berfügung fteht, lehrt fie, daß es unter ben ftabtischen ebenso wie unter ben privaten Anstalten Bioniere gegeben hat und gibt, benen bie Gastechnif wichtige Fortschritte zu banken hat und die Neuerungen auf ihrem Gebiete erprobt und in die Pragis eingeführt haben. Im allgemeinen läft sich behaupten, daß die privaten Gasgesellschaften im sicheren Besitze ihrer Dividenden keine besonderen Anstrengungen gemacht haben, die Technik zu förbern. Damit foll nicht bestritten werben, daß einzelne gut geleitete Gefell= schaften eine Ausnahme gemacht haben und machen. Das gleiche gilt aber auch von städtischen Gasanstalten. Mit bem einen Unterschiede: ber technische Fort= schritt wird von den privaten Gesellschaften nur dann gefördert, wenn er dem Profit zugute kommt; von städtischen Gaswerken aber auch bann, wenn bie Reinergebnisse baburch geringer werden. Es kommt eben alles auf die Berson bes technischen Dirigenten an. Ob berfelbe mit einem Aufsichtsrat ober mit einem städtischen Verwaltungsausschuß zu tun hat, ist eine Frage, die erst in zweiter Linie Bebeutung hat. Beibe konnen in gleicher Weise hinderlich sein, wenn sie ängstlich an der einmal erreichten Brofithohe festhalten.

Wir greifen eine bebeutende Verbesserung auf dem Gebiete der Gasbeleuchtung heraus, da uns für dieselbe Zahlenmaterial zur Verfügung steht, die Gasglühlichtbeleuchtung zu Zwecken der Straßenbeleuchtung. Über die Entwicklung derselben in den Städten mit mehr als 50000 Einwohnern gibt uns die nebenstehende Tabelle Auskunft.

Bergleichen wir die beiden Gruppen, die Städte mit kommunalen Ansftalten auf der einen Seite und die mit privaten auf der anderen Seite, so läßt sich konstatieren, daß die erstere der zweiten entschieden überlegen ist. Die private Gruppe hat keine Stadt aufzuweisen, die bereits im Jahre 1895 wie Wiesdaden mit mehr als 90 Prozent Glühlichtlampen oder wie Charlottensburg, Darmstadt, Duisdurg, Liegnis, Posen mit 30 und mehr Prozent verssehen waren. Noch ungünstiger ist das Verhältnis für sie im folgenden Jahre, wo den beiden Städten Augsdurg und München mit mehr als 30 Prozent Glühlichtlaternen nicht weniger als 15 städtische Anstalten gegenüberstehen. Diese Zahlen beweisen deutlich, daß auch städtische Gasanstalten sehr wohl imsstande sind, bei der Einführung von Verbesserungen die Initiative zu ergreisen.

Die technische Volltommenheit einer Anlage kommt in der Höhe der Herstellungskosten des Gases oder wenigstens des Teiles, der auf die eigent- lichen Produktionskosten entfällt, zum Ausbruck. Daher ist ein Vergleich nur zwischen Anstalten gleichen Umfanges möglich, da dieser auf die Höhe der Produktionskosten einen bedeutenden Einfluß hat. Unter gleichen Verhältnissen werden die großen Anstalten billiger produzieren als die kleinen. Auch der

| Name ber Stabt              | Zahl ber Gasglühlichtlaternen<br>in Prozent ber überhaupt vorhanbenen Gaslaternen |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
|                             | 1895                                                                              | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 |  |  |
| A. Mit privater Anstalt:    | <br> -                                                                            |      | !    |      |      | 1    |  |  |
| Aachen                      | i —                                                                               |      | 10   | 38   | 66   | 93,8 |  |  |
| Augsburg                    | 25                                                                                | 66   | 100  | 100  |      | 99,9 |  |  |
| Dortmund                    | 5,8                                                                               | 6    | 6    | 6    | 57   |      |  |  |
| Frankfurt a. M              | 0,8                                                                               | 3    | 16   | 43   | 65   | 77,0 |  |  |
| Frankfurt a. D              | 5,5                                                                               | _    | 100  | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Hannover                    | 1                                                                                 | 1    | 15   | 29   | 38   | 53.8 |  |  |
| Straßburg                   | 5                                                                                 | 5    | 12   | 17   | 46   | 99,1 |  |  |
| München                     | 29                                                                                | -33  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Stuttgart                   | 2                                                                                 | 4    | 4    | 5    | 17   | 47,8 |  |  |
| B. Mit städtischer Anstalt: |                                                                                   |      |      |      |      | •    |  |  |
| Altona                      | 0,5                                                                               | 2    | 10   | 33   | 56   | 80.2 |  |  |
| Barmen                      | 8,0                                                                               | 32   | 45   | 59   | 70   | 100  |  |  |
| Berlin                      | 0,2                                                                               | 40   | 82   | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Braunschweig                | 0,5                                                                               | 60   | 81   | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Bremen                      | 5,0                                                                               | 47   | 64   | 98   | 99   | 99,8 |  |  |
| Breslau                     | 1,2                                                                               | 12   | 54   | 97   | 99   | 99,1 |  |  |
| Coffor                      | 2,6                                                                               | 11   | 20   | 74   | 95   | 96,1 |  |  |
| Charlottenburg              | 40                                                                                | 91   | 98   | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Chemnik                     | 0,3                                                                               | 6    | 16   | 44   | 94   | 99,0 |  |  |
|                             | 8,                                                                                | _    | 1    |      | ı    |      |  |  |
| Danzig                      |                                                                                   | 20   | 26   | 56   | 96   | 99,7 |  |  |
| Darmstadt                   | 37                                                                                | 99   | 99   | -    | 99   | 00.0 |  |  |
|                             |                                                                                   |      | 16   | 76   |      | 99,6 |  |  |
| Düffelborf                  | 0,9                                                                               | 24   | 60   | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Duisburg                    | 40                                                                                | 58   | 70   | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Freiburg                    | 5                                                                                 | 37   | 57   | 57   | 77   | 99,7 |  |  |
| Sörlit                      | 8                                                                                 | 48   | 100  | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Balle                       | 4                                                                                 | 11   | 35   | 99   | 100  | 100  |  |  |
| Hamburg                     | 1                                                                                 | 1    | 3    | 3    | 5    | 37,8 |  |  |
| Karlsruhe                   | 0,5                                                                               | 1    | 5    | 8    | 87   | 91,0 |  |  |
| Riel                        | 7,5                                                                               | 16   | 40   | 69   | 92   | 99,6 |  |  |
| Köln                        | 1,1                                                                               | 13   | 57   | 98   | 100  | 97,9 |  |  |
| Königsberg                  | 12                                                                                | 33   | 94   | 96   | 97   | 99,8 |  |  |
| Arefeld                     | ŝ                                                                                 | 53   | 99   | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Leipzig                     | 5                                                                                 | 3    | 15   | 43   | 78   | 100  |  |  |
| Liegnit                     | 30                                                                                | 65   | 68   | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Lübeck                      | 5                                                                                 | 10   | 29   | 47   | 66   | 75,4 |  |  |
| Magdeburg                   | 6                                                                                 | 26   | 70   | 98   | 98   | 100  |  |  |
| Mannheim                    | 11                                                                                | 22   | 65   |      | 100  | 100  |  |  |
| Münster                     | 8                                                                                 | _    | 5    | _    |      |      |  |  |
| Nürnberg                    |                                                                                   | 6    | 24   | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Plauen                      | 0,8                                                                               | 11   | 28   | 78   | 100  | 100  |  |  |
| Bosen                       | 52                                                                                | 80   | 100  | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Spandau                     | 25                                                                                | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Stettin                     | 8                                                                                 | 20   | 35   | 58   | 96   | 99,8 |  |  |
| Wiesbaden                   | 91                                                                                | 93   | 93   | 99   | 99   | 98,0 |  |  |
| Bürzburg                    | 5                                                                                 | _    | 100  | 100  | _    | 50,0 |  |  |
| Zwickau                     |                                                                                   | 5    | 9    | 25   | 73   | 68,1 |  |  |

Preis der Kohlen, der von der Lage der Gasanstalten zu den Grubenfeldern abhängt und sür größere Anstalten natürlich billiger ist als für kleine, die Berwertung der Nebenprodukte, deren Berarbeitung nur große Anstalten untersnehmen können, die Größe der Berwaltungskosten — das sind alles ebensoviel Momente, die auf die Höche der Herkaltungskosten einwirken, sie steigern können, ohne daß eine technische Rückständigkeit vorhanden zu sein braucht. Sin Bergleich der Gaspreise zwischen den verschiedenen Anstalten würde nur unter Berücksichtigung aller dieser Momente ein immerhin höchst unsicheres Resultat geben. Wir haben in den folgenden Tabellen eine Übersicht über die Gaspreise auf Grund der Mitteilungen in der fünsten Ausgade der Schillingschen statistischen Mitteilung über die Gasanstalten Deutschlands, Öfterreichs und der Schweiz (München 1896) zusammengestellt. Die Städte, die für Beleuchtungs=, Motoren= und Heizgas verschiedene Preise haben, und ebenso die mit Einheitspreis sind je in einer Tabelle behandelt. Innerhalb dersselben sind die Städte nach ihrer Einwohnerzahl in Gruppen zusammengesaßt.

Zahl ber Städte (mit städtischen = s ober privaten = p Anstalten) a. in denen der Kubikmeter kostet für:

| ~1VL1.                   |                        | L = G a s<br>(Beleuchtung) |                        |                        |                        |                        | M = G a s<br>(Motoren) |                        |                        |                        |                        | H = G a s<br>(Heizung) |                        |                        |                        |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Stäbte<br>mit Einwohnern | 11<br>5i3<br>14<br>Pf. | 15<br>bis<br>19<br>Pf.     | 20<br>bis<br>24<br>Pf. | 25<br>bis<br>29<br>Pf. | 30<br>unb<br>m.<br>Pf. | 11<br>bis<br>14<br>Pf. | 15<br>5is<br>19<br>Pf. | 20<br>5is<br>24<br>Pf. | 25<br>bis<br>29<br>Pf. | 30<br>und<br>m.<br>Pf. | 11<br>bis<br>14<br>Pf. | 15<br>bis<br>19<br>Pf. | 20<br>5is<br>24<br>Pf. | 25<br>bis<br>29<br>Pf. | 30<br>und<br>m.<br>Pf. |
| bis 5000 { s.            | 1                      | 16                         | 4                      | 3                      | 1                      | 11                     | 9                      | 3                      | 1                      | _                      | 11                     | 8                      | 4                      | _                      | -                      |
| ( p.                     | 1                      | 6                          | 12                     | 11                     | 6                      | 7                      | 16                     | 8                      | 2                      | 1                      | 8                      | 17                     | 7                      | 2                      | 1                      |
| 5 bis 10000 { s.         | 1                      | 34                         | 40                     | 4                      | 1                      | 25                     | 45                     | 8                      | -                      | i — .                  | 27                     | 42                     | 6                      |                        | -                      |
| 5 pts 10000 { p.         | -                      | 4                          | 30                     | 6                      | _                      | 7                      | 30                     | 1                      | <u> </u>               | 1                      | 5                      | 26                     | 1                      | -                      | 1                      |
| 10 bis 20000 { s.        | 2                      | 48                         | 30                     | 3                      | 1                      | <b>4</b> 3             | 38                     | 4                      | _                      | -                      | 44                     | 35                     | 4                      | -                      |                        |
| 10 bis 20000 } p.        | 2                      | 11                         | 9                      | 1                      | 2                      | 11                     | 12                     |                        | 1                      | _                      | 10                     | 13                     | -                      | _                      | 1                      |
| 20 bis 50000 { s.        | 2                      | 49                         | 22                     | <b> </b> —             | 1                      | 57                     | 18                     | _                      | _                      | 1                      | 56                     | 17                     | _                      | _                      | ļ                      |
| 20 pis 50000 { p.        | -                      | 17                         | 4                      | 2                      | _                      | 16                     | 5                      |                        |                        |                        | 15                     | 7                      |                        |                        |                        |
| über 50000 { s.          | 1                      | 28                         | 9                      | _                      | _                      | 36                     | 2                      | _                      |                        |                        | 35                     | 3                      |                        | _                      | i                      |
| nner 50000 { p.          |                        | 9                          | 2                      | _                      | 1                      | 9                      | 2                      |                        |                        |                        | 10                     | 2                      |                        |                        | -                      |

## b. in benen ber Ginheitspreis für ben Rubikmeter beträgt:

| Stäbte         | 11 bis 14 Pf. |    | 15 bis 19 Pf. |    | 20 bis 24 Pf. |    | 25 bis 29 Pf. |    | 30 Pf. u. m. |    |
|----------------|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|--------------|----|
| mit Einwohnern | s.            | р. | s,            | p. | 8.            | р. | 8.            | p. | s.           | p. |
| bis 5000       | _             | _  | 3             | 2  | 2             | 10 | 3             | 6  | 7            | 3  |
| 5 bis 10000    | _             | _  | 9             | 4  | 9             | 9  | 2             | 3  | 2            | 2  |
| 10 bis 20000   | _             | 1  | 4             | 4  | 6             | 3  |               | 1  |              |    |
| 20 bis 50000   | _             |    | 2             | 1  | 2             | 3  | _             |    |              | _  |
| über 50000     |               | _  | _             | 1  |               | 1  |               |    |              |    |

In der Gruppe der Städte mit weniger als 5000 Einwohnern haben 16 von 25 mit städtischen Anstalten einen L-Gaspreis von 15 bis 19 Bf. pro Kubikmeter, während von 36 mit privaten nur 6 in diese Klasse fallen. bagegen 12 einen Preis von 20 bis 24 Pf. und 11 einen solchen von 25 bis 29 Af. haben. Auch bei ben Breisen für Motors und Beigags können wir den gleichen Umstand beobachten. Die größte Quote hat den niedrigsten Breis, bei ben privaten Anstalten fällt fie in die zweite Breistlaffe. beutlicher tritt biefes Berhältnis in ber Gruppe ber Stäbte mit 5 bis 10000 Einwohnern hervor. Hier haben 34 städtische Anstalten einen L-Gaspreis von 15 bis 19 Pf., 40 einen solchen von 20 bis 24 Pf., mährend bei ben privaten Anstalten die entsprechenden Zahlen 4 und 30 find. find die Reihen bei den städtischen Anftalten 25, 45, 8, bei den privaten 7, 30, 1; für H-Gas bei ben städtischen Anstalten 27, 42, 6, bei ben privaten 5, 26, 1. Bei ben nächsten brei Gruppen tritt bieser Unterschied nicht mehr hervor. Die zweite Tabelle bedarf teiner besonderen Diskuffion, die Bahlen find hier zu klein, als daß ihnen eine allgemeinere Bedeutung zukäme. sonderer Wert soll aus den bereits erwähnten Gründen überhaupt nicht auf die Tabellen gelegt werden. Nur soviel können fie uns zeigen, bag es mit den billigen Preisen der privaten Anstalten nicht so sehr weit her ist, und daß die der städtischen Anstalten eher hinter ihnen zurückbleiben, als sie über= treffen.

Hat also die Untersuchung der Gaspreise nicht viel zur Entscheidung der Frage beigetragen, so können wir auf bem Wege ihrer Lösung etwas näher fommen, daß wir aus einzelnen Teilbaten auf bie Bite ber technischen Gin= richtungen zurückschließen. H. Metger hat in einem Artikel bes "Technischen Gemeindeblattes" (I. Jahrgang, S. 69ff.) ben Bersuch gemacht, auf Grund ber Daten in der Statistik der deutschen Gasanstalten nachzuweisen, in welcher Ausbehnung eine technische Rudftanbigkeit in ben Gasanstalten vorhanden ift. Berschiedene Faktoren können im Gasanstaltsbetriebe bedeutende Berlufte zur Folge haben, sofern fie nicht genügend beachtet werden. Ein Teil des er= zeugten Gases geht durch die unvermeidliche Undichtigkeit des Rohrnepes ver= loren, aber innerhalb gewiffer Grenzen läßt sich biese Undichtigkeit und damit ber Gasverluft reduzieren. Ginem bestimmten Rohlenquantum entspricht ferner eine gewisse Gasmenge, beren Große in ziemlich engen Grenzen schwanft. Je geringer nun die Gasausbeute, besto größer ist ber Kohlenverbrauch und bamit ber Selbstfostenpreis bes Bafes. Bur Beizung ber Retorten wird ein Teil des aus den Kohlen gewonnenen Koks verwendet. Das Verhältnis zwischen vergafter Roble und Unterfeuerung läßt sich innerhalb gewiffer Grenzen regulieren. Wird nun der produzierte Roks im eigenen Betriebe perbraucht, so muß burch ben Mehrverbrauch eine Berminberung ber Gin-

nahmen bewirkt werben. Bei der Gasproduktion ergeben fich wertvolle Reben= produkte, beren Bedeutung für den Gaspreis wir schon oben kennen gelernt haben. Die aus einem gegebenen Quantum Bergasungsmaterial sich ergebende Menge besselben steht erfahrungsgemäß fest. Jebe unrationelle Anlage muß verminderte Ausbeute und damit Berlufte zur Folge haben. Selbstverftändlich kosten technische Magnahmen zur Verhinderung solcher Verlufte Gelb und biefes Geld wird, wie Megger hervorhebt, ben technischen Direktoren nur fehr unwillig von den städtischen Berwaltungen zur Berfügung gestellt. Die ftiefmütterliche Behandlung ber Gasanstalten sei um so weniger zu erklären, als fie stets Überschüffe geliefert hätten, und um so wunderbarer, als die Mängel von sachkundiger Seite sofort erkannt und abgestellt werden könnten. macht Metger im Berlauf seiner Untersuchung keinen Unterschied zwischen privaten und ftädtischen Gasanstalten, so daß seine weiteren Ausführungen für unseren Bergleich keine Ausbeute geben. Die Unterscheibung selbst auf Grund ber genannten Statistit porzunehmen, mar uns unmöglich, ba bieselbe leiber als "vertraulich" nur jum Gebrauch ber beteiligten Gasanftalten er= Doch fteht uns zur Nachprüfung von zwei Bunkten, die Metger in seinem Artikel behandelt hat, das Material für die Städte mit mehr als 50000 Ginwohnern zur Berfügung. Metger bezeichnet unter normalen Berhältnissen einen Gasverlust von 5 Brozent der Gesamtabgabe im Rohrnetz als normal, nimmt bann aber felbst einen Brozentsat von 7,5 an, und prüft baraufhin die Berluste der verschiedenen Anstalten. Es gab nun unter den Anstalten mit mehr als 2,7 Millionen Rubikmeter Jahresproduktion 19 = 38 Prozent der in der Statistif angeführten, die mehr als 7,5 Prozent Gas= Bon ben 38 stäbtischen Gasanstalten in Städten mit mehr verlust hatten. als 50000 Einwohnern und mehr als 2,7 Millionen Aubikmeter Jahres= produktion hatten im Jahre 1899 bezw. 1899/1900 nur 8, also zirka 21 Prozent, mehr als 7,5 Prozent Gasverlust. Sie stehen also nicht un= gunftig ba. Ferner untersucht Metger bie Gasausbeute aus 100 Kilogramm Rohlen und bezeichnet als normal 28,5 Kubikmeter. Unter dieser Ausbeute blieben nach ber Statistik 5 Anstalten ber genannten Klasse = 10 Brozent. Von den 38 städtischen Anstalten hatten 6 = 15,7 Prozent eine unternormale Ausbeute.

Im allgemeinen wird man von den größeren Städten kaum behaupten können, daß sie Erneuerungen und Berbesserungen ihrer Werke ablehnender gegenüberstehen, als die größeren Aktiengesellschaften. Der Metgersche Sat, daß die Kommunen vielsach aus eingewurzelter Scheu vor Verbesserungen und Erweiterungen der alten Gasanstaltsbetriebe jährlich Unsummen vergeuden, mag für manche der kleineren Gemeinden zutressen, gilt aber ebensosehr für die kleineren privaten Betriebe.

Die Höhe bes burchschnittlichen Gasverbrauchs fann uns innerhalb gewiffer Grenzen ziemlich genau angeben, ob von ben Basanftalten für ben Konfum ihrer Ware eine rege agitatorische Tätigkeit entfaltet worden ift. Allerdings murbe es verkehrt sein, aus ben Jahresverbrauchsziffern zweier Stäbte auf bie Tätigfeit ihrer Basanftalten gurudguichließen. Der Jahresverbrauch wird auch noch von einer Reihe mindestens ebenso wichtiger Faktoren beeinflußt. Die Größe der Stadt und ber baburch bedingte größere Aufwand für die öffentliche Beleuchtung, die Ausdehnung der Industrie im allgemeinen und einzelner Industrien mit großem Gasverbrauch im besonderen usw. alle üben ihre Wirkung auf die Jahresberbrauchsziffer aus. Tropbem aber fönnen wir die Jahresverbrauchsziffern der Städte mit ftädtischen Anftalten benen ber Stäbte mit privaten Anftalten gegenüberstellen, sofern wir nur uns barauf befchränken, bie nach Ginwohnerzahl eingeteilten Stäbtegruppen bem Bergleich zugrunde zu legen und uns hüten, zu viel aus ihm ableiten zu wollen. Auch beshalb werben wir es tun burfen, weil die privaten Gasanstalten wohl in ber Mehrzahl gerabe in ben Stäbten fich finden werben, in benen eine rege Industrie einen größeren Gasberbrauch von vornherein garantiert und infolgebessen die private Unternehmung zur Gründung von Basanstalten veranlaßt hat. Unser Vergleich wird also ben privaten Gasanstalten auf keinen Fall Unrecht tun. Die folgende Tabelle, die gleichfalls aus ben Schillingschen "Statistischen Mitteilungen" zusammengestellt ift, macht ben Bersuch, die Jahresverbrauchsziffern ber städtischen und privaten Anftalten in Bergleich zu feten.

| Zahresverbrauch<br>pro Einwohner<br>in Rubitmeter |      | )                     |   |                          | bte mit 1<br>resgasve |                            |    |                            |     |                          |    |    |    |     |
|---------------------------------------------------|------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----|----------------------------|-----|--------------------------|----|----|----|-----|
|                                                   |      | bis 5000<br>Einwohner |   | 5 bis 10000<br>Einwohner |                       | 10 bis 20 000<br>Einwohner |    | 20 his 50 000<br>Einwohner |     | über 50 000<br>Einwohner |    |    |    |     |
|                                                   |      |                       |   |                          | 8.                    | p.                         | 8. | р.                         | 8.  | р.                       | 8, | p. | 8. | р.  |
| 0                                                 | biŝ  | 10                    |   |                          | 3                     | 1                          | 2  | 8                          | 2   | 1                        |    | 1  |    |     |
| 11                                                | =    | 20                    |   |                          | 9                     | 17                         | 32 | 27                         | 18  | 11                       | 4  | 3  |    | 1   |
| 21                                                | =    | <b>3</b> 0            |   |                          | 13                    | 12                         | 36 | 17                         | 29  | 16                       | 17 | 11 | 3  | 1   |
| 31                                                | =    | <b>4</b> 0            |   |                          | 3                     | 11                         | 12 | 6                          | 19  | 11                       | 19 | 5  | 7  | 2   |
| 41                                                | =    | <b>50</b>             |   |                          | 4                     | 4                          | 7  | 2                          | 9   | 5                        | 21 | 6  | 10 | 4   |
| 51                                                | =    | 60                    |   |                          | -                     | 2                          | 7  | 1                          | 5   | 5                        | 7  | 4  | 6  | 4   |
| 61                                                | =    | <b>7</b> 0            |   |                          | _                     | 1                          |    | 1                          | 2   |                          | 3  | 1  | 5  | 1   |
| 71                                                | =    | 80                    |   |                          | -                     | -                          | 1  | <u> </u>                   | 1   | _                        | 1  | -  | 3  | 1   |
| 81                                                | =    | 90                    | , |                          | 3                     | _                          |    |                            | l — | _                        |    | _  | 1  | i — |
| 91                                                | = 1  | 00                    |   |                          | -                     | _                          | _  | 1                          |     | _                        |    | _  | 1  |     |
| 101                                               | = 1  | 10                    |   |                          | -                     | _                          | _  | _                          | 1   | ! —                      | _  | _  | _  |     |
| 110                                               | u. m | ehr                   |   |                          | 1                     |                            | _  |                            | _   | -                        |    | -  |    |     |

über Machen, Berlin und Frankfurt a. D. fehlen bie Angaben.

In der Gruppe der Städte mit 5000 Einwohnern, die 36 städtische und 48 private Unftalten umfaßt, liegen die Maximalziffern bes Jahresverbrauchs bei ben städtischen Anstalten in der Stufe 21 bis 30 Kubikmeter, bei den privaten in der Stufe 11 bis 20 Kubikmeter. Dasselbe Berhältnis gilt für bie Gruppe ber Stäbte mit 5 bis 10000 Einwohnern, aber von 97 ftäbtischen Anstalten haben nur 34, also ungefähr ein Drittel, von 63 privaten An= ftalten 35, also mehr als die Hälfte, bis zu 20 Kubikmeter Jahresverbrauch. In der dritten Gruppe der Städte mit 10 bis 20000 Einwohnern fällt die Maximalziffer in die Stufe 21 bis 30 Kubikmeter Jahresverbrauch, und zwar für beibe Arten Anstalten. Gine fehr gunftige Stellung nehmen bie ftäbtischen Anstalten in der nächsten Gruppe, Städte mit 20 bis 50 000 Ein= Bier fällt bie Maximalzahl berfelben in die Stufe 41 bis wohnern, ein. 50 Kubikmeter Jahresverbrauch, während sie bei den privaten Anstalten in ber Stufe 21 bis 30 Rubikmeter verbleibt. Auch in der letten Gruppe, Stäbte mit mehr als 50000 Einwohnern, haben die ftäbtischen Anstalten höhere Jahresverbrauchsziffern aufzuweisen. Ohne daß wir der Tabelle einen höheren Wert beilegen wollen als fie besitzt, soviel ergibt sie auf jeden Fall, daß die privaten Anftalten teine höheren Jahresverbrauchsziffern aufzuweisen vermögen, als die städtischen Anstalten. Es wird ja immer von ben Anhangern ber privaten Unternehmung barauf hingewiesen, bag ber private Betrieb es viel besser verstände, sich ben Bedürfnissen des einzelnen Konsumenten anzuschmiegen und infolgebessen auch einen größeren Absat seiner Ware zu er= zielen. Unsere Tabelle zeigt, daß entweder der privaten Afquisitionsfähigkeit nicht die Bebeutung gutommt, die man ihr zuschreibt, ober daß die ftäbtischen Unftalten minbestens bie gleiche Fähigkeit zu entfalten verstehen.

Auch die nebenstehende Tabelle über die Verbreitung der Gasmotore, weist feinen großen Unterschied zwischen kommunaler und privater Tätigkeit nach.

Wenn wir von den nach der Jahl der Motoren geordneten Gruppen außzehen, so finden wir, daß die Maximalzahlen der Gasanstalten ganz ohne Rücksicht darauf, ob sie in kommunalem oder privatem Besitze sind, in die gleichen Motorenklassen fallen. So hat in der Gruppe der Gemeinden mit dis zu 5000 Einwohnern die überwiegende Mehrzahl der städtischen wie privaten Gasanstalten dis zu 10 Motoren, in den Gruppen 5 dis 10000 und 10 dis 20000 Einwohner ebenfalls dis zu 10 Motoren. Die Übereinstimmung geht so weit, das in der Gruppe 20 dis 50000 Einwohner die beiden Klassen, private und städtische Anstalten, in gleicher Weise zwei in die gleichen Motorenklassen fallende Maxima besitzen. Aus den Zahlen der Tabelle läßt sich auf keinen Fall ein Schluß auf die Inferiorität der städtischen Gasverwaltungen ziehen. Wenn nun Schäfer in seinem Buche: "Die Krastversorung der deutschen Städte durch Leuchtgas", S. 9, für einige Städte

|                     | mit | Zahl ber Stäbte<br>mit untenstehenber Zahl ber Einwohner und vorstehenber Zahl ber Motoren |                           |          |                            |    |    |                 |                          |    |  |  |
|---------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|----|----|-----------------|--------------------------|----|--|--|
| Zahl<br>ber Motoren |     | 5000<br>ohner                                                                              | 5 bis 10 000<br>Einwohner |          | 10 bis 20 000<br>Einwohner |    |    | 50 000<br>ohner | über 50 000<br>Einwohner |    |  |  |
|                     | s.  | p.                                                                                         | s.                        | р.       | 8.                         | р. | 8. | p.              | 8.                       | p. |  |  |
| 1 bis 10            | 23  | 30                                                                                         | 69                        | 34       | 39                         | 14 | 6  | 4               | _                        | _  |  |  |
| 11 = 20             | 2   | 5                                                                                          | 18                        | 10       | 23                         | 13 | 15 | 3               | _                        | _  |  |  |
| 21 = 30.            | 1   |                                                                                            | 3                         | -        | 16                         | 6  | 15 | 8               |                          |    |  |  |
| 31 = 40.            | -   | _                                                                                          | l —                       | _        | 9                          | 7  | 13 | 3               | 2                        | 1  |  |  |
| 41 = 50.            | _   | · —                                                                                        | 1                         | ¦        |                            | -  | 7  | 1               | 3                        | 1  |  |  |
| 51 = 100            | -   | i —                                                                                        | l –                       | _        | _                          | _  | 14 | 8               | 13                       | 2  |  |  |
| 101 = 150           | -   | —                                                                                          |                           | !        |                            |    | 3  | _               | 6                        | 4  |  |  |
| 151 = 200           | -   |                                                                                            | l —                       | <b> </b> |                            |    |    |                 | 4                        | 3  |  |  |
| 201 = 300           | ¦ — | : —                                                                                        |                           | i        | _                          | _  |    | _               | 3                        | _  |  |  |
| 301 = 400           | -   | _                                                                                          | _                         |          |                            | _  |    | _               | 2                        | 1  |  |  |
| 401 = 500           | _   | i —                                                                                        | _                         | ı —      | _                          | _  | _  | _               | 2                        | _  |  |  |
| 501 = 600           | -   |                                                                                            |                           | l —.     | _                          |    |    | _               | 1                        |    |  |  |
| über 600            | -   | —                                                                                          | <b> </b>                  | -        | _                          |    | _  | _               | 1                        | _  |  |  |

Nachen, Sannover und Frantfurt a. D. fehlen.

behauptet, baß da, wo Gesellschaften ben Betrieb ber Gasanstalten in Händen haben, der Gasmotor meist start verbreitet sei, so hebt diese Behauptung das Resultat unserer Tabelle nicht auf, da sie sich nur auf eine beschränkte Anzahl von Städten bezieht. Auch bei der Verbreitung des Gasmotors gilt das gleiche, was wir oben über die Differenzierung der Gaspreise ausgeführt haben. Einzelne gutgeleitete private Gasanstalten, wie die Deutsche Kontinentals Gasgesellschaft zu Dessau, die Neue Gasanstaltengesellschaft zu Berlin usw., haben sich mit viel Energie und Erfolg der Verbreitung des Gasmotors angenommen. Doch lassen sich ihnen ebensoviele Beispiele rühriger städtischer Gasverwaltungen auf diesem Gebiete an die Seite stellen.

Stehen also heutigentages die städtischen Anstalten, was Förderung des Gastonsums angeht, ziemlich auf gleicher Höhe wie die privaten Anstalten, so gedührt doch einigen von diesen, in erster Linie der eben schon erwähnten Deutschen Kontinental = Gasgesellschaft zu Dessau, das Berdienst, durch die Differenzierung der Gaspreise und Berbilligung der Preise für das Heize und Kochgas zuerst in planmäßiger Weise die Ausdehnung des Konsums über die Befriedigung des Lichtbedürfnisses hinaus angestredt zu haben. Bereits im Jahre 1868 hat sie die große Bedeutung des Gases als Heizmaterial erkannt und den mit ihr in Vertragsverhältnis stehenden Städten Rabatte sür Heize und Kraftgas von 25 dis 30 Prozent, also Heizgaspreise von 14 dis 9 Pf. pro Kubismeter freiwillig eingeräumt. In ihren Zirkularen wurde schon das mals und später wiederum bei der Einführung der Gasmotore ausdrücklich

bie Absicht betont, das Kleingewerbe und seine Konkurrenzfähigkeit gegenüber der Großindustrie zu fördern. Wir werden weiter unten zu untersuchen haben, inwieweit der Herabsetung der Kraftgaspreise eine solche sozialpolitische Bebeutung zusommt. Neben der Preisermäßigung wurden allerlei Erleichterungen bei der Anschaffung und Einrichtung der Apparate und Maschinen gewährt. Auch die Neue Attiengesellschaft zu Berlin hat schon im Jahre 1877 die Gaspreise für den Berdrauch der Ottoschen Gaskraftmaschinen bedeutend heradsgeset, um deren Einsührung zu erleichtern und durch ihre Benützung einen größeren Gaskonsum zu erzielen. Sie stuste die Gaspreise nach der Größe der Motoren ab und zahlte den Dirigenten für die Placierung und Indetriebsitzung von Motoren eine Prämie. Durch eine Berordnung von 1879 suchte die Anstalt die Einsührung von Kochs und Heizapparaten zu fördern. Das Gas sollte zu einem sehr niedrigen Preise geliefert, die Gasuhren für Apparate mit größerem Konsum unentgeltlich den Konsumenten leihweise überlassen und die Berbindungs und Aufstellungskosten so billig als möglich berechnet werden.

Beigen uns also biese Daten, daß einige private Gasverwaltungen als Bioniere ber Breisermäßigungen für Beig- und Rraftgas zu gelten haben, jo können wir neben ihnen eine städtische Gasverwaltung nennen, die ebenso frühzeitig wie sie solche Ginrichtungen getroffen hat. Die städtische Anstalt in Quedlinburg gewährt uns ein Beispiel fortschrittlicher Auffassung und Tätigkeit. Von 24 Pf. pro Kubikmeter im Jahre 1870 wurde ber Gaspreis auf 16 Pf. im Jahre 1880 herabgesett. Im Jahre 1878 wurde ein bejonderer Gaspreis für Motoren (15 Pf.), im Jahre 1880 ein Kochgaspreis von 12 Pf. eingeführt. Die verschiedenen Preise wurden 1888 durch einen einheitlichen Preis ersett, der nach den Jahreszeiten wechselt. Er betrug April bis Ottober 12 Bf., Oftober, Februar, März 14 Bf., November, Januar 16 Pf., Dezember 18. Pf und wurde 1892 um weitere 2 Pf. herab= gesett. Sand in Sand mit biefer Tarifentwicklung ging die Ginführung von Einrichtungen, die alle bazu bestimmt waren, ben Gastonsum in die weitesten Kreise zu tragen. Bon Anfang an wurde bas Zuleitungsrohr auf ber Straße nur bis zu einer bestimmten Länge berechnet. Schon im Jahre 1870 wurde die innere Einrichtung inklusive der äußeren Beleuchtungsgegenstände kostenfrei gegen Zahlung eines Zuschlages von 2 Pf. pro Kubikmeter geliefert. Jahr 1888 brachte bann die Aufhebung der Gasmessermiete und die freie Zuleitung zur Grundstückgrenze. Ihren Abschluß fand diese Entwicklung mit ber freien Führung ber Röhren bis in ben Keller zur Gasuhr, ber freien Aufstellung der Gasuhr und der freien Einrichtung der inneren wagerechten und fentrechten Steigeleitung, die ohne weiteres in das Gigentum der Haus= besiter übergehen. Die weitere Ausdehnung bes Konsumentenkreises wurde von dem Gaswerf durch die Einführung von Gasautomaten zu erreichen ge=

sucht, die zugleich mit den Gaseinrichtungen dis zu fünf Flammen, Kochsapparaten und Gasglühlichtbrennern gegen einen Automatenpreis von 16 Pf. frei geliefert werden. Die städtische Gasverwaltung in Quedlindurg, deren Tätigkeit wir im vorstehenden summarisch stizziert haben, hat also außer von der Differenzierung der Gaspreise, anfänglich nach der Art des Berbrauches, später nach der Zeit desselben von zwei weiteren Mitteln für die Steigerung des Gaskonsums Gebrauch gemacht: der Ginführung der Automaten und der unentgeltlichen Lieferung der Installation, wie wir am kürzesten die Gruppe von Bestimmungen bezeichnen können, die sich mit der Legung der Zuleitungen, der Apparate usw. beschäftigen. Wir wollen zunächst untersuchen, inwieweit andere Städte ebenfalls die Gasautomaten eingeführt haben, und wie ihr Bershalten dabei im Bergleiche zu dem der privaten Anstalten zu beurteilen ist.

Biel weniger gunftig als bei ber Ginführung ber Gasgliihlichtbeleuchtung ftellt sich uns die Tätigkeit ber Stadtverwaltungen auf dem Gebiete ber Gasautomaten bar. hier haben einige rührige pripate Gesellschaften, in erster Linie die Deutsche Kontinentale Gesellschaft, sie bei weitem überflügelt. Auch in England scheinen bie Besellschaften bie Bioniere gewesen zu fein. Liverpooler Gasgesellschaft war die erste, die Gasautomaten einführte, ihr find andere private Gesellschaften, bann auch städtische gefolgt. Eine Anzahl von Gesellschaften hat in den letten zehn Jahren die Zahl ihrer Konsumenten durch die Einführung der Gasautomaten verdoppelt. So hat die South Metropolitan Gas Company in London 80 Jahre gebraucht, um 100 000 Konsumenten zu gewinnen, bagegen nur acht Jahre für bie gleiche Bahl von Automatengastonfumenten. Von England ift der Gasautomat auch nach Deutschland gekommen und wurde hier burch die Deutsche Rontinental-Gasgesellschaft in Deffau eingeführt. Bereits Ende des Jahres 1898 hatte bie Deutsche Kontinental-Gasgesellschaft 4652 Gasautomaten mit 24257 Flammen aufgestellt und überall die besten Erfahrungen gemacht. Neben dieser Gesell= schaft ist die städtische Berwaltung in Magdeburg zu nennen, die die Bebeutung ber Gasautomaten für die Bermehrung des Gasabsabes sowohl von Leuchtgas als Heizgas frühzeitig erkannt und planmäßig gefördert hat. allgemeinen find es aber, wie die folgende Tabelle beweift, mit Ausnahme von Magbeburg und Karlsruhe, nur private Gasanftalten gewesen, die mit der Einführung des Gasautomaten den Anfang gemacht haben. Erst sehr viel später find andere ftabtische Gasverwaltungen gefolgt. Darüber gibt uns die umstehende Tabelle Aufschluß.

In einem Berichte ber Deutschen Kontinentalgesellschaft in Dessau werben als Gründe für die langsame Ginführung der Gasautomaten in Deutschland folgende angeführt: die geringe Bewegungsfreiheit der städtischen Direktoren, die Abneigung der städtischen Anstalten gegen die Installation von privaten

Bahl ber Automaten in Städten mit

| Stäbtischen Anftalten | 1899*        | 1900    | 1901 | 1903      | Privaten Anftalten  | 1899 | 1900 |
|-----------------------|--------------|---------|------|-----------|---------------------|------|------|
| Magdeburg             | <b>574</b>   | 780     | 948  | _         | Frankfurt a. M.     |      |      |
| Karlsruhe             | 267          | 602     | . —  | 1332      | J. <b>F</b> .≓G.≓A. | 578  | 1800 |
| Berlin                | 140          | 143     | 2405 | ca. 10000 | do. Fr. Gasges.     | 6    | 580  |
| Charlottenburg        | 65           | _       | 96   | 418       | Hannover            | 501  | 1018 |
| Königsberg            | 33           | 92      | 122  | 537       | Berlin              | 400  | 686  |
| Weimar                | 35           | 85      | _    | _         | Mülhausen i. E      | 305  | 518  |
| Nürnberg              | _            | 68      | 271  |           | Straßburg i. E      | 255  | 869  |
| Würzburg '            |              | 19      | _    | _         | Augsburg            | 250  | 270  |
| * Beziehungemeije     | ,<br>1899/19 | 00 1151 | n.   |           | Aachen              | 216  | 318  |
| 20,0480.001           | -500,-0      |         | ••   |           | Anstalten d. Dtsch. |      |      |
|                       |              |         |      |           | Ront.=Gasgef.       |      |      |
|                       |              |         |      |           | Deffau:             |      |      |
|                       |              |         |      | ·         | Erfurt              | 446  | 686  |
|                       |              |         |      |           | Dessau              | 393  | 441  |
|                       |              |         |      |           | Luckenwalde         | 375  | 456  |
|                       |              |         | •    |           | Potsdam             | 360  | 501  |
|                       |              |         |      |           | Nordhausen          | 334  | 326  |
|                       |              |         |      |           | Frankfurt a. D      | 301  | 447  |
|                       |              |         |      |           | München=Gladbach    | 270  | 301  |
|                       |              |         |      |           | Gotha               | 251  | 256  |
|                       |              |         |      |           | Ruhrort             | 218  | 240  |
|                       |              |         |      |           | Ectesen             | 105  | 104  |

Baseinrichtungen, was aber nur in einigen Fällen zutreffen burfte, haupt= fächlich aber die riefige Entwicklung bes Gastonfums. Die Ginführung bes Automaten fiel gerade in eine Zeit so enormer Bermehrung bes Gasverbrauches, baß bie Beschaffung bes zur Erweiterung ber Gasanstalten notwendigen Rapi= tales mancher Stadt und Gefellschaft zu schaffen gemacht hat. Die Gasverwaltungen schwammen im Überfluß und bachten nicht baran, daß auch wieder magere Jahre tommen konnen. Wie aber ber Deffauer Bericht fehr richtig bemerkt, hatten gerabe bie gunftigen Zeiten gur weiteften Ginführung ber Gasautomaten benützt werben follen, um in ihrem Konfum einen Schutz gegen schlechte Zeiten zu haben. Die ftabtischen Gasvermaltungen können also nicht von dem Borwurfe freigesprochen werden, daß fie die Ginflihrung der Gasautomaten vernachläffigt haben. So hatte zum Beifpiel bie fonft fehr rührige Gasverwaltung ber Stadt Charlottenburg bereits im Jahre 1897 Versuche mit automatischen Gasmessern gemacht und war bis zum Jahre 1900/1901 nicht über Versuche hinausgekommen. Der Bericht über bas Jahr 1900/1901 fommt fogar zu ber Anficht, daß bie Benützung automatischer Gasmeffer niemals in Charlottenburg einen größeren Umfang gewinnen werbe und führte als Brund die örtlichen Berhältniffe an. Und welches find biefe örtlichen

Berhältniffe? Hören wir barüber ben Bericht: "Diefe Bevölkerung (nämlich die minder begüterte Arbeiterbevölferung, der die Ginrichtung vorzugsweise zugute kommen foll) wohnt vorzugsweise in hinterhäusern, in denen Gaszuleitungen fast burchweg nicht vorhanden und somit Gasmesseranschlüsse überhaupt nicht möglich find. Wenn baher die Gasbenützung in kleinen Haushaltungen wesentlich gefördert werben soll, so würde nur eriibrigen, die haupt= zuleitungen in ben hinterhäusern fünftig nicht, wie dies bisher geschieht, auf Roften ber Hauseigentumer, sondern für Rechnung ber Gasanstalt zu verlegen. Ein folder Ausweg erscheint aber unbillig, weil baburch biejenigen Haus= eigentumer in Nachteil tommen wurden, die schon jest die Sauptgasleitung für ihre Rechnung herstellen müffen." Solange allerdings in Charlottenburg bie Gasverwaltung an diefer garten Rudficht auf die Sauseigentumer mit Hinterhausleitungen festhält, solange werben die Gasautomaten nicht an Berbreitung gewinnen. Die Hauseigentilmer haben nicht das geringste Interesse baran, sich in Unkoften zu fturzen, um ben Bewohnern ihrer Sinterhäuser bie Benützung von Gas zu ermöglichen. Daran können fie nichts verbienen. Übrigens weiß der Verwaltungsbericht für 1901/1902 zu berichten, daß die Bersuche in neuerer Zeit zu einem gunftigen Ergebnis geführt haben, und baß bie Zahl ber Automaten auf ca. 700 im ersten Bierteljahre bes Gtats= jahres 1903 angewachsen ist. Welch schlagende Widerlegung der langen Deklamationen von 1901! Mit noch weniger Energie hat fich die Berliner Gasverwaltung anfangs ber Automaten angenommen. Die von ihr angestellten Berjuche ergaben natürlich stets schlechte Resultate. Die Mangelhaftigkeit unferes Münzshstems mit ben einander ähnlichen Zwei-, Zehn- und Fünfzigpfenniastücken, die Unzuverlässigkeit der Automaten selber — alles mußte dafür herhalten, sie zu begründen, nur nicht die Tätigkeit der Gasverwaltung. Mit vollstem Rechte machte das "Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung" (1900, S. 41) biesen Ausflüchten gegenüber auf die Erfolge der privaten Basgefellschaften, insbesondere ber Deutschen Kontinental-Basgesellschaft aufmerksam und bemerkte bann: "Gine Sache, die sich in England in vielen hunderttausenden Ausführungen seit Jahren vortrefflich bewährt und in zahlreichen beutschen Städten anstandslos und mit bestem Erfolge eingeführt ift, fann in Berlin nicht mehr als "noch nicht reif" bezeichnet werden!"

Auch die Bestimmungen, die für die Abgabe von Gas durch Gasselbstmesser von einzelnen Städten getrossen worden sind, tragen nicht gerade dazu bei, die raschere Einführung derselben zu besördern. Automaten führen sich nur da ein, wo die Leitung und Einrichtung von der Gasanstalt kostensreigeliesert wird. Ferner ist es sehr wichtig, mindestens eine Flamme zum Kochgaspreise abzugeben. In Basel werden sogar sünf Flammen gestattet, sür die ein Zuschlag von 2 Franken pro Flamme und Jahr erhoben wird.

Auch in Nürnberg kann eine Automateneinrichtung bis zu brei Leuchtflammen außer ber Gas-, Roch- und Beizeinrichtung umfassen, während in Duffelborf aus ben Automaten, die ausschließlich für Roch= und Beigzwecke aufgestellt find, tein Bas zu Beleuchtungszwecken entnommen werben barf. Das ift ein bebeutenber Nachteil, da es geradezu ausgeschlossen ist, für den geringen Beleuchtungsbebarf biefer Rleinftkonsumenten noch besondere Automaten für Be-Dagegen stellt Duffelborf auch Automaten für leuchtungsgas aufzuftellen. Beleuchtungszwecke auf, mährend Nürnberg folche nicht gestattet. ift eine grundlose Erschwerung ber Benützung von Automaten. Rostenfreie Berftellung ber Steigeleitungen icheint mit Ausnahme von Magbeburg nirgenbs üblich zu sein. Wo also die Hausbesitzer sich nicht entschließen, die Einrichtung berselben auf ihre Kosten vorzunehmen, dürfte die Einrichtung der Gas= automaten an der Mittellofigfeit der Abnehmer scheitern. Auch die Borfchrift eines Minimalverbrauches, die wir unter ben Berliner Bestimmungen antreffen, ift ein Hindernis in der gleichen Richtung. Berlin verlangt einen Mindest= verbrauch von 300 Aubikmeter pro Jahr, andernfalls ist für jeden Rubikmeter bes Minberverbrauches ein Zuschlag von 3 Pf. zu entrichten. Der Sat ift viel zu hoch gegriffen, er wird zum Beispiel in Frankfurt a. M., Hannover, Stragburg usw. überhaupt nicht und in Berlin bei ben Automaten ber Imperial=Kontinental=Gasaffoziation nur im Durchschnitt erreicht. allem gewinnen wir aus ben Bestimmungen ber städtischen Gasanstalten ben Einbruck, daß biefelben ängstlich bestrebt gewesen find, etwaige finanzielle Berlufte, die ihnen aus den Gasautomaten eventuell erwachsen könnten, möglichst zu vermeiden. Sie suchen daher gerade die kleinsten Konsumenten von der Benützung auszuschließen und nehmen so ben Gasautomaten ihre große sozial= politische Bebeutung. Man muß Ochelhäuser zustimmen, wenn er fagt, daß bie sozialen Rudfichten für Ginführung bes Gases in bie armeren Bolks= ichichten gegenüber der rein fistalischen Ausnützung der Gaswerke nur selten in die Erscheinung treten.\* Welche Erfolge mit Automaten selbst in kleinen Städten erzielt werden können, bafür ift die Stadt Begesack ein gutes Beispiel.\*\* Bor ber Einführung ber Automaten waren 323 Häuser von 632 mit Gas= leitungen versehen. Ohne Gasversorgung waren 309 Gebäube mit 440 Familien. Um auch diese für den Gasverbrauch zu gewinnen, wurde die Einrichtung von Automaten beschlossen. Sie werden für Beleuchtungs= und Kochzwecke gemeinsam hergestellt. Der Hausanschluß, die gesamte Ginrichtung mit Lampen und Rochern mit allem erforderlichen Zubehör wird den Konsumenten koftenlos

<sup>\*</sup> Auf der 39. Jahresversammlung der Gas- und Wasserfachmänner in J. f. G. W. 1899, S. 494.

<sup>\*\*</sup> Bergl. Wagner, Erfahrungen mit Gasautomaten, in J. f. G. B. 1901, S. 265 ff.

geliefert; ein bestimmter Jahresverbrauch wird nicht verlangt. Der Gaspreis ift auf 20 Bf. für 1 Rubikmeter festgesett, mahrend sonst Leuchtgas 18 Bf. und Rochaas 15 Bf. kosten. Bereits im ersten Jahre wurden 100 Gas= automaten aufgestellt, beren wirklicher Jahresverbrauch fich im Durchschnitt Die Roften einer Automatenanlage betrugen auf 410 Rubikmeter stellte. 110 Mf., die Einnahme für die Miete (3,5 Bf. pro Rubikmeter), die in bem Berfaufspreis von 20 Bf. enthalten ift, 14,35 Mf., fo bag bei einer Kapitalverzinsung von 4 Brozent für Tilgung und Abschreibung 9 Brozent übrig bleiben. Die Benützer der Automaten refrutieren sich aus allen Be= völferungsfreisen. Fabrit- und Werftarbeiter, jowie kleinere Handwerker machen gern von ihnen Gebrauch, aber auch Beamte, Buchhalter, Privatleute, höhere Bostbeamte usw., fleinere Wirtschaften, Läben, Wertstätten und Blättereien. Bon Begesack aus wird auch ber kleine Ort Grohn versorgt. Dort hat das Sasmert 110 Arbeiterwohnungen ber Bremer Tauwerkfabrif mit Gasautomatenanlagen versehen. Jebe der Wohnungen erhielt einen Zweilochkocher, eine Lyra mit Normalglühlicht für die Wohnstube und einen Wandarm mit Juwelbrenner für die Riiche. Die Ginrichtung nebst einem breiflammigen Automatengasmesser kostete 81 Mk, ber Berbrauch ist wesentlich geringer als in Begesack, da sich die Arbeiter zum großen Teile aus Bolen rekrutieren, bie fehr sparfam und bedürfnislos find.

Auch auf dem Gebiete der Installation haben die städtischen Gasverwal= tungen eine Schwerfälligkeit und ängstliche Scheu vor ber Inanspruchnahme städtischer Mittel für diese Zwecke gezeigt, die sie nicht zu ihrem Borteile von ben leitenden Gasgesellschaften unterscheibet. Wir erwähnten bereits, daß bie Gasberwaltung in Queblinburg bie wagrechten und fenkrechten Steigeleitungen im Innern ber Säufer unentgeltlich liefert. Stellen wir neben biefe fort= schrittliche städtische Verwaltung eine private. Die Neue Gasaktiengesellschaft gewährt seit 1893 die Gratisverlegung der Zuleitung, wenn dieselbe nicht außergewöhnlich lang ist, ferner die Gratisverlegung von Hauptstammrohren burch ganze Säufer, die Herstellung ber Zweigleitungen für die Rochapparate gegen Entgelt bes Arbeitslohnes bis zur ganzlichen Gratiseinrichtung in ber Rüche, sie leiht die Gasmeffer, durch welche das zum Heizen und Rochen verbrauchte Bas getrennt von bem Beleuchtungsgase gemessen wirb, an die Konsumenten unentgeltlich aus und gestattet ben Anschluß von 1 bis 2 Flammen zur Beleuchtung ber Ruche an ben Gasmeffer für ben Rochapparat. Bon hier bis zur Ausführung ber gesamten für ben privaten Gebrauch erforberlichen Beleuchtungs= und Rocheinrichtung durch die Gasanstalt und auf ihre Rosten ift in ber Tat kein sehr weiter Schritt mehr. Und bas kann ja wohl als bie notwendige Vorbedingung für die allgemeine Ausdehnung des Gasverbrauches bis hinab in die großen Kreise der nichtbesitenden Klassen der Ginwohnerschaft bezeichnet werden, daß seitens der Gasanstalten die gesamten Installations= koften getragen werden, und die Konsumenten, soweit ihnen eben ihre finan= zielle Lage die Einrichtung der Gaszuleitung nicht geftattet, für die Benütung bes Gases von ber Willfür ber Hauseigentumer unabhängig gemacht werben. Wieweit find noch die Städte von diesem Ziele entfernt! Die Zuleitung des Hauptrohres von den Straßenröhren bis zur Grundstückgrenze, geschweige benn bis zum Gasmesser, erfolgt nicht einmal in allen Stäbten auf Kosten ber Stadt. Alle möglichen Einschränkungen sind vorbehalten. Unentgeltlich erfolgt bie Zuleitung von den Stragenröhren bis zum Gasmesser und die Aufstellung bes letteren nur in Cassel (in Straßen mit Gasleitung), Halle (falls im Haufe Gasleitung vorhanden ift) und in Magdeburg, ganzlich auf Kosten ber privaten Konsumenten bagegen in Bielefeld, Bonn, Bremen, Coln, Darmstadt, Elberfeld, Effen, Freiburg, Sagen, Leipzig, München, Remscheid, Stuttgart, Würzburg. Die Strede vom Strafenrohr bis zur Grundstiicks= grenze wird auf Kosten ber Stadt gelegt in Dresben, Diisselborf, Elbing, Altona, Danzig, Offenbach, Posen, Hamburg, Chemnit und Wiesbaden, in Karlsruhe nur, falls fie unter 10 Meter, in Spandau unter 20 Meter bleibt. in Barmen sogar nur für eine Länge von 3 Meter. In einer Anzahl von Städten hört bas unentgeltlich von der Stadt zu verlegende Rohr 2 Meter bezw. 1,5 Meter bezw. 6 Fuß vor ber Grundstückgrenze oder ber Stragen= fluchtlinie auf. Das gilt für Königsberg, Bromberg, Charlottenburg, Zwickau, Breslau, Stettin, Görlit und Liegnit. In Kiel bagegen ist die städtische Berwaltung so entgegenkommend und legt das Rohr noch 2,5 Meter hinter bie Straßengrenze in das Grundstück bes Hausbesitzers hinein.

Rur in ben drei Städten Duffelborf, Elbing und Magdeburg werden von ber städtischen Gasberwaltung auch Leitungen im Inneren bes Saufes her= So legt bas Gaswerk in Duffelborf bie für die Aufstellung eines Rochherdes erforderliche Rohrleitung, soweit dieselbe die Länge von 10 Meter nicht überschreitet, ftellt einen besonderen Gasmesser und ben Gasherd auf und berechnet für die gefamte Einrichtung eine bestimmte monatliche Miete. In Elbing werben die inneren Leitungen, die zur Berwendung des Gases zu Roch= und Heizzwecken bienen follen, auf besonderen Antrag gegen eine jähr= liche Miete von 10 Prozent des Selbstkostenpreises von der Verwaltung ge= In Magbeburg wird bei kleineren Gasanlagen in Geschäftsräumen und Werkstätten bis zu 5 flammigen Gasmessern die Leitung auch hinter bem Gasmeffer bis zu ben Brennern von der Verwaltung koftenlos ausgeführt. Die Abnahme des Gases hat durch Automaten zu erfolgen, die kostenfrei auf= gestellt werben. Unter Umständen werben auch in Wohnräumen Decken= leitungen auf Kosten der Verwaltung ausgeführt. Kochgasanlagen werden bann kostenlos geliefert, wenn die Koch= und Blättanlage von der Gas= verwaltung gemietet werden. Der Gaspreis beträgt in allen biesen Fällen 20 Pf. pro Kubikmeter; in bemselben ist die Bergütung für die Kosten der Leitung und des Wessers im Gaspreise mit einbegriffen.

Nicht einmal zur unentgeltlichen Lieferung der Gasmesser hat sich die Mehrheit der Städte entschließen können. Selbst da, wo sie kostenfrei aufgestellt werden und keine Miete erhoben wird, werden den Konsumenten Unterhaltungskosten berechnet. Ohne weitere Bedingung liefert Danzig, Görlitz, Liegnitz, Nürnberg, Spandau, Stuttgart, Zwickau die Gasmesser, während Barmen, Freiburg, Halle, Karlsruhe einen bestimmten Minimalkonsum verslangen. Unentgeltlich werden dann die Gasmesser für Heize, Koche und Motorengas in Duisdurg, Elbing, Elberfeld aufgestellt, während Bonn und Posen auch für diese Gasmesser billiger als die für Beleuchtungsgas. Dasgegen machen Cassel, Charlottenburg, Düsseldorf, Magdeburg, Kiel, Stettin, Altona, Bremen, Crefeld, Darmstadt, Offenbach, München, Bielefeld, Chemnitz feinen Unterschied für die Gasmesser der verschiedenen Gasarten und erheben gleiche Mietsätze für dieselben.

Derselbe kleinliche Geist zeigt sich ferner in der Erhebung von Prüfungsgebühren für die Abnahme solcher Leitungen, die nicht von der Gasanstalt
selbst hergestellt sind, wie das zum Beispiel in Nürnberg, Dresden, Würzburg, Altona, Stuttgart und Görlit der Fall ist. In anderen Städten, wie
Cassel, Bromberg, Offenbach, ist die erste Prüfung frei, während für jede
folgende Gebühren berechnet werden.

Wir haben bereits oben bei den Automaten hervorgehoben, wie wichtig es für die schnellere Ginführung berselben ift, ben Anschluß einer ober mehrerer Leuchtstammen an die Leitung für die Roch- ober Heizvorrichtungen zu gestatten. Das gleiche gilt allgemein für den Bezug von Heiz=, Roch= und Motorengas, und eine größere Anzahl ftädtischer Gasverwaltungen ift auch fortschrittlich genug, ihren Konsumenten biese Erleichterung zu gewähren. Meift wird ber Anschluß einer Leuchtflamme bei Aufstellung einer Gasmaschine, eines Rochapparates ober eines Gasbabeofens gestattet. Häufia wird die Größe ber Leuchtflammen beschränkt, indem ein bestimmter Maximalkonsum berselben, 150 bezw. 200 Liter, vorgeschrieben wird. Auch hier fehlt es nicht an einschränkenden Bestimmungen, die durch ihre Rleinlichkeit ben Einbruck machen, als ob die Konzession nur widerwillig gewährt sei, und die auf jeden Fall die Wirfung der erleichternden Bestimmungen teilweise ober gang wieder aufheben. So wenn zum Beispiel in Elberfelb zwar eine Leuchtflamme von nicht mehr als 150 Stundenlitern zu jedem T=Bas= meffer gestattet wird, aber für die ersten 150 Rubikmeter bes jährlichen Ronsums der Leuchtgaspreis berechnet wird. Der ganze Borteil kann sich hier in manchen Fällen in Nachteil verwandeln. Dagegen werden in Karlsruhe zwei Leuchtstammen gestattet, für die aber ein monatlicher Zuschlag
von 50 Pf. pro Flamme erhoben wird. Noch liberaler ist die städtische Gasverwaltung in Görlitz. Hier dürfen aus der besonderen Kochgasleitung
in jedem Raum, in dem Gasmotoren stehen oder Apparate zu gewerblichen Zwecken Gas verbrauchen, so viele Leuchtslammen gespeist werden, als zur Beleuchtung der Motoren und Apparate ersorderlich sind.

Stellen wir nunmehr bie Resultate bieses Teiles unserer Untersuchung furz zusammen. Wir haben gefunden, daß sowohl ba, wo es sich um tech= nische Einrichtungen ber Produktion, als auch ba, wo es sich um Neuerungen zu Zwecken der Konsumsteigerungen handelt, im allgemeinen die städtischen Berwaltungen nicht hinter ben privaten zurüchleiben. Einzelne private Gesell= ichaften, wie zum Beispiel die Deutsche Kontinentale Gesellschaft zu Deffau und andere, find allerdings auf manchen Teilgebieten als Bioniere tätig ge= wesen; neben solchen fortschrittlichen und rührigen Privatgesellschaften konnten wir aber in ben gleichen Fällen städtische Gasverwaltungen gleicher Art namhaft machen. Unter ben stäbtischen wie ben privaten Anstalten find eben oft recht bedeutende Qualitätsunterschiede vorhanden und werden bestehen bleiben, solange die Menschen noch nicht auf dem Wege der Fabrikation hergestellt werben. Sehr viel hängt wie bei allen Einrichtungen der menschlichen Gesell= schaft von der Tilchtigkeit der leitenden Personen ab. Sie ist imstande, alle Hindernisse der Bermaltungsorganisation zu überwinden, womit allerdings nicht gesagt sein soll, daß auf diese nichts ober nur wenig ankommt. Es ift ein großer logischer Fehler, Inftitutionen statt ber Menschen und Menschen Fanben wir also, daß bie statt der Institutionen verantwortlich zu machen. Ginmande gegen den ftädtischen Betrieb, die aus der technischen Ruckstandig= feit einzelner ftäbtischer Unftalten abgeleitet werben, falsche Berallgemeinerungen — mit bem gleichen Rechte ließe sich die Berechtigung bes privaten Betriebes aus ber technischen Riickftändigkeit einzelner privater Anstalten widerlegen -und baher ohne jebe Beweiskraft find, so gilt bas noch in höherem Grabe von ben Einwänden, mit benen wir es nunmehr zu tun haben.

Es sind dies Einwände, die auf dem Gebiete der Arbeiterpolitik liegen. Mit der Ausdehnung der kommunalen Tätigkeit muß auch die Jahl der von den Kommunen beschäftigten Arbeiter ständig wachsen, und die Höhe der ihnen bezahlten Löhne auf die Löhne der bei privaten Unternehmern beschäftigten Arbeiter eine Wirkung ausiben. Wir haben uns bereits in der speziellen Arbeiterpolitik aussührlicher nut dieser Tatsache und der alten Klage der kapitalistischen Ausdeuter darüber beschäftigt, die sich übrigens nicht nur gegen die Stadtverwaltung, sondern ebensosehr auch gegen die ihren Arbeitern mehr als Hungerlöhne zahlenden privaten Unternehmer richtet, so daß jedes weitere

Wort hier überflüffig ift. Wichtiger scheinen die Bebenken, die an die Ausübung bes Stimmrechtes seitens ber städtischen Arbeiter anknüpfen, zumal ba diese Bebenken nicht nur von kapitalistischen Unternehmern, sondern auch von Mit= gliebern ber Arbeiterpartei selbst erhoben werden. Wir erinnern an bie De= batte, bie fich an einen Bortrag bes Sefretars ber Battersea Labour League, 28. Sanbers, anknüpfte. Sanbers spricht in seinem Bortrage "Die moberne Arbeiterbewegung in England" (Frankfurt a. M. 1901, S. 26 ff.)\* von den Problemen, die die neue Demokratie auf dem Gebiete des Munizipalsozialismus, bem fruchtbarften Felbe für die Arbeiterbewegung, zu lösen habe, und bezeichnet die "leider wachsende Anschauung, daß es der Zweck öffentlicher Unternehmungen sei, möglichst gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, ohne Rücksicht auf die allgemeinen Interessen der Gesellschaft", die Versuche, die darauf ausgehen, "die Gesellschaft als eine Zitrone zu betrachten, die man im Interesse einiger Arbeitergruppen ausquetschen burfe", als außerorbentlich gefährlich für diese Bewegung. Es handelt sich also nicht um die Ausnützung der ökono= mischen Macht der städtischen Angestellten beziehungsweise ihrer Koalition gegen bie Stadtverwaltung im Interesse besserer Arbeitsbedingungen, sondern um bie Benützung ihres Stimmrechtes. Die ftabtischen Arbeiter murben, fo befürchtet man, bei ber Abstimmung für einen Kandibaten sich ausschließlich von feiner Stellungnahme zu ihren Arbeitsbedingungen leiten laffen, und burch ihre Abstimmung einen Ginfluß auf die Stadtverwaltung auszuüben suchen. Da mit der Ausdehnung der städtischen Unternehmertätigkeit die Zahl der städtischen Arbeiter, und damit auch die Größe ihres Einflusses wachsen muß, so ziehen die Feinde der städtischen Regie daraus den Schluß, daß eine Be= schräntung des letteren notwendig sei. Um die Gefahr der Ausbeutung des städtischen Gemeinwesens zu verhindern, soll es ben privaten Unternehmern zur freien Ausbeutung überliefert werden. Schon dieses den Deklamationen zugrunde liegende Ziel hätte barauf aufmerksam machen mussen, was es mit ber angeblich brohenden Gefahr eigentlich auf sich hat. Wenn die Bour= geoifie die politische Macht ihres Stimmrechtes ausübt, um folche Vertreter in die Stadtverwaltung zu schicken, die ausschließlich ihre Interessen fördern — wir haben noch niemals gehört, daß die Stellung zur Arbeiterpolitik für die Auslese der bürgerlichen Kandidaten entscheidend gewesen ist, falls nicht der bestimmte Zweck, Arbeiterstimmen zu fangen, dabei verfolgt wurde —, so ist es selbstverständlich. Wenn aber die städtischen Arbeiter das gleiche tun, fo fpricht man von einer bem Gemeinwesen und ber moralischen Qualität ber Arbeiterklasse brobenden Gefahr und verlangt, daß ben städtischen Ar=

<sup>\*</sup> Bergleiche W. Förster, Munizipalsozialismus und Ethik in "Soziale Praxis", X, S. 73 bis 76, ferner Klassenkampf und Ethik, "Soziale Praxis", X, S. 377 bis 382, 401 bis 406; K. Kautsky in "Neue Zeit", 1900/01, Nr. 8.

beitern ihr Stimmrecht genommen werde. Was hat es denn eigentlich mit dieser Gefahr auf sich? Auch vor der Munizipal Trading-Kommission des englischen Barlamentes murbe fie von ben Bertretern bes großkapitalistischen Unternehmertums besprochen und ins Ungeheuerliche übertrieben. treibungen wurden von dem Lord Provost von Glasgow auf bas zutreffende Maß zurudgeführt. Er hob zunächst hervor, daß die Stadtverwaltungen beftrebt find, ein gutes Berhältnis mit ihren Arbeitern aufrechtzuerhalten. Schon baburch wird ein riicksichtsloses Vorgehen der städtischen Arbeiter gegen die Stadtverwaltungen fehr unwahrscheinlich. Die Gefahr einer Bergewaltigung burch die Stimmen der Arbeiterschaft im Interesse der städtischen Arbeiter wird ferner baburch verringert, daß die Interessen bieser Gruppe und die der übrigen Arbeiterschaft durchaus nicht in vollem Umfange identisch sind. lettere hat allerdings ein Interesse baran, daß die Arbeitsverhältnisse ber ftäbtischen Arbeiter gunftig find, wie fie bas gleiche Interesse gegenüber allen Arbeitergruppen hat. Dagegen wird sie einer maßlosen Erhöhung der Lohn= fate ber ftäbtischen Arbeiter, einer Steigerung ihrer Lebenshaltung weit über das Niveau hinaus, das dieser Berufsklasse innerhalb der Berufshierarchie ber Arbeiter zukommt, gleichgültig und ebenso ablehnend gegenüberstehen, wie die übrigen Steuerzahler, zu denen sie ja auch gehören. Und schließlich ver= schwindet die Bahl ber städtischen Arbeiter gegenüber ber Bahl ber übrigen stimmberechtigten Bürger. Das gilt heutzutage und wird auch in Zukunft so sein, ba eine Ausbehnung bes städtischen Betriebes auf alle Industrien ber Stadt vollständig ausgeschlossen ist. Die industrielle Tätigkeit der Kommunen wird sich stets in ziemlich engen Grenzen halten.

Damit haben wir im wesentlichen die Einwände besprochen, die gegen ben kommunalen Betrieb induftrieller Unternehmungen im allgemeinen erhoben werben. Im Grunde laufen sie alle barauf hinaus, daß der munizipale Be= trieb Sozialismus und als folder zu verwerfen ift. Die private Unternehmung hat bisher alles in der vortrefflichsten Beije und zum Besten bes Gemeinwohls, wie auch ber einzelnen Konsumenten ausgeführt. Wozu also die Munizipalifierung, die ben privaten Profit zerftort und die Stadtverwaltung ber Arbeiterklasse zur Ausbeutung ausliefert? Das ist ber privatkapitalistische Standpunkt, ber auch in ber englischen Munizipal Trading-Kommission von ben Bertretern ber handelstammern und Unternehmervereine mit großem Gifer, aber wenig Geschick vertreten wurde. Leider haben ihre Argumente an Überzeugungskraft beträchtlich eingebüßt — infolge ber erfolgreichen Tätigkeit ber Stadtverwaltungen, die sich dem privaten Unternehmertum mindestens eben= bürtig, in vielen Fällen aber als überlegen erwiesen haben. Dagegen haben bie Argumente, die gegen ben privaten Betrieb monopolistischer, die öffentlichen Stragen benütenben Unterungen, wie ber Licht-, Rraft- und Wärmezentralen,

der Straßenbahnen usw. sprechen, infolge der Tätigkeit der privaten Gesellsschaften und der rücksichtslosen Art und Weise, in der sie ihre Machtstellung zu allen Zeiten ausgenützt haben, ganz bedeutend an Kraft und Anerkennung gewonnen. Mit ihnen haben wir es nunmehr zu tun.

Bei den zentralen Licht- und Kraftversorgungsanstalten, bei den Straßen= bahnen, ben Hafenanlagen und sonstigen bem öffentlichen Berkehr bienenben Einrichtungen handelt es sich um Anstalten, die einen bedeutenden Kapitalaufwand erfordern. Für die Amortifierung desselben ist infolgedessen eine längere Zeitbauer erforberlich und die Verträge, die privaten Gesellschaften ben Betrieb folcher Anftalten konzedieren, muffen baber eine entsprechende zeit= liche Dauer der Untersuchungen festlegen. Run ist es aber außerorbentlich schwierig, ja einfach unmöglich, die technische Entwicklung auf diesen Gebieten auf 20 ober 30 Jahre hinaus vorzusehen, sowenig wie sich bie Entwicklung bes Bedürfnisses vorausbestimmen läßt. Die in der Zukunft eintretenden Berhältniffe laffen fich nicht übersehen, und fo ift die Gefahr vorhanden, daß langfristige Berträge, die anfänglich vielleicht die Interessen der Stadt= gemeinden und der privaten Konsumenten zu wahren schienen, infolge der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung beibe einer grenzenlosen Ausbeutung durch die privaten Gesellschaften überliefern. Das trifft vor allem bei ber Die Schwierigkeit, ben Breis einer Ware festzuseten, Breisfestfebung zu. wenn es noch an den genügenden technischen Erfahrungen mangelt, ist sehr In allen Fällen wird ber Unternehmer nicht zu furz kommen. Beispiel aus der Geschichte der Gaspreise! Im Vertrage mit der Stadt Kempten stellte Rüdinger im Jahre 1857 eine Preisskala auf und gab dem Magistrat das Recht, von Zeit zu Zeit nach Maggabe des in der Stala fixierten Flammenpreises burch die Brobe mit dem Photometer den Preis von 1000 Kubikfuß zu fixieren. In der Praxis ergaben sich am Photometer so hohe Breise, daß der Unternehmer sich in der angenehmen Lage befand, sie von Anfang an herabsetzen zu können. Die Städte haben auch mit den ersten Berträgen, die fie mit den privaten Gasgefellschaften abichloffen, im allgemeinen recht ungunstige Erfahrungen gemacht. Wir sahen schon früher, daß die un= heilbaren Zustände, welche fich im Laufe ber Jahre entwickelt hatten, unaufhörliche Agitationen in ber Bürgerschaft erregten, beren Ziel die Abanderung der alten Berträge waren. Je jünger eine Technik ist, desto größer sind die Gefahren einer technischen Revolution und die dadurch bewirkte Umgestaltung ber wirtschaftlichen Verhältnisse, des Produktionspreises usw., desto größer sind auch die Gefahren, daß die Grundlagen der Verträge vollständig ver= ändert werden. Wenn man also aus dem Risiko, mit dem die Übernahme neuer Broduktionszweige verbunden ist — übrigens besteht dieses Risiko heute mehr als je auch für die ältesten Produktionszweige —, ben Schluß gezogen hat, daß die Kommunen sich von diesen fernhalten und ihren Betrieb der privaten Unternehmung überlassen sollen, so laufen die Kommunen mit einem solchen Berzicht auf kommunalen Betrieb das andere vielleicht noch größere Risto, durch den Abschluß langfristiger, durch die technische Entwicklung schnell überholter Berträge sich und ihre Bürger auf Gnade und Ungnade den privaten Gesellschaften zu überliefern. Wir glauben, daß dieses Risto das gefährlichere ist. Dem Risto, das in der Neuheit einer Produktion und den damit versbundenen wesentlichen Berbesserungen und Beränderungen besteht, läßt sich durch hohe Abschreibungen und Amortisation begegnen. Gegen das andere ist kein Kraut gewachsen. Bertragsänderungen lassen sich die privaten Gesellschaften teuer, besonders gern mit einer Konzessionsverlängerung bezahlen, das heißt mit einer Berewigung gerade des Berhältnisses, in dem die meisten übelstände ihre Quelle haben.

Die Unternehmergesellschaften für Licht-, Wärme- und Kraftversorgung find bei ber Ausübung ihres Betriebes auf die Benützung ber öffentlichen Straßen angewiesen. Die Stadt erteilt ihnen in ben meisten Fällen ein ausschließliches Recht auf biese und verschafft ihnen damit eine Monopol= ftellung auf ihrem Produktionsgebiete. Wir werden später bei der Besprechung ber Bas- und Glettrizitätsverträge feben, welche Gegenbebingungen für biefe Leiftung von den Gemeinden erhoben werden, und bort ebenfalls darzustellen haben, wie fie bemüht find, ihre Stragen gegen eine übermäßige Inanspruch= nahme seitens ber Gesellschaften zu schützen. Anfänglich haben die Stadt= verwaltungen auf diesen Bunkt ber Stragenbenützung sehr wenig Gewicht ge= Das war begreiflich. In den Anfängen der Gasbeleuchtung gab es entsprechend bem schwachen wirtschaftlichen Leben in ben Stäbten nur einen geringen Straßenverkehr und eine Benützung bes Straßenuntergrundes war so gut wie unbekannt. Kanalisation gab es damals in den deutschen Städten sowenig, wie zentrale Wasserversorgung. Seitdem haben sich die Verhältnisse vollständig geändert. Der in Großstädten rasch anwachsende, die Straßen bis zum Überfließen füllende Verkehr verlangt nicht nur ungehinderte Freiheit der Bewegung in den Stragenzügen, sondern stellt auch an die Blätte der Stragen= bede stets höhere Anforderungen. Der Strafenuntergrund wird in der verschiebenartigsten Weise in Anspruch genommen. Kanäle, Wasserleitungen, Gasleitungen, Telegraphen= und Telephonkabel, Starkftromkabel ber Glektrizität&= werke usw. — sie alle muffen im Stragenuntergrunde untergebracht werben, bessen beschränkte Bröße die raffinierteste Raumausnützung verlangt. außerordentlich die Strafenkörper in ben modernen Großstädten für die Lagerung von Leitungen aller Art beansprucht werben, dafür ist wohl Berlin bas beste Beispiel. Da die meisten Leitungen zwecks Schonung des eigentlichen Stragenkörpers in ben Bürgersteigen verlegt werben, fo stellen fich bei ber

geringen Breite berselben ihrer rationellen Verteilung oft sehr bedeutende Schwierigkeiten in den Weg. In Berlin gelten bafür die folgenden Regeln. Der Raum von der Hauskante bis zu 11/2 bis 2 Meter Abstand soll für die Post- und andere Telegraphenanlagen benützt werden. Darin werden in einer Tiefe von 70 Bentimeter die Feuerwehrkabel, die Bolizeikabel, die Reichs= telegraphentabel, die weiten gußeisernen Rohre für die Fernsprechtabel und bie Rohrpost untergebracht. In den Raum zwischen 11/2 und zirka 3 Meter Abstand werden die Rohrleitungen der städtischen und der englischen Gasanstalten verlegt. Der lette Streifen bis zur Bordichwelle ist für die Monierfanäle der Starkstromkabel, die Tonröhren der Hausentwässerung mit ihren Reinigungskäften, die Straßenlaternen, Straßenbrunnen, Anschlagsäulen usw. bestimmt. Dann folgen im Abstand von 4,7 bis 5,3 Meter vom Hause die bünneren Wasserrohre mit weniger als 230 Millimeter Durchmesser und meist schon unter dem Stragendamme die stärkeren Wasserrohre und die Gasrohre mit mehr als 385 Millimeter Durchmeffer. Dazu fommen bann noch unter bem Strakendamme die Ranäle, auf ihm die Geleiseanlagen der Strakenbahn. Es liegt wohl auf ber Hand, daß bei einer solchen gedrängten Anordnung ber Anlagen leicht Kollisionen zwischen ben verschiedenen Verwaltungen ein= treten können. Nicht minder broht die Gefahr einer unaufhörlichen Inanspruchnahme bes Strafenkörpers burch Reparaturen, Erweiterungen usw. der verichiebenen Rete, beren Unbequemlichkeiten nur burch eine planmäßige und ein= heitliche Anordnung auf ein Minimum reduziert werden kann. Das Bestreben ber ftabtischen Behörden muß daher dahin gehen, sich die Kontrolle über eine möglichst große Bahl ber Leitungsanlagen zu verschaffen. Das ist nur bei ben Verteilungsnegen möglich, die nicht unter staatlicher Verwaltung stehen, alfo bei benen ber Wassermerfe, Gasanstalten, Gleftrigitätswerfe und Stragen-So führt also die Notwendigkeit, im Interesse des sich auf den Strafen bewegenden Verkehrs ungehindert über bas Strafennet verfügen zu können, bazu, die Munizipalisierung der die Straßenkörper benügenden Anftalten zu forbern.

Wir haben soeben gesehen, wie sich im Laufe ber Zeit die Bebeutung der Straße und des Straßenuntergrundes geändert hat. Das ist zum guten Teil eine Folge der gesteigerten Bebeutung, die die Licht= und Wärmezentralen, in erster Linie also die Gasanstalten als die älteren Ginrichtungen, im gessamten Leben der Städte dem wirtschaftlichen, wie dem gesellschaftlichen geswonnen haben. Bersehen wir uns noch einmal kurz in die Ansänge der Gasbeleuchtung. Die Gasanstalten sind in Deutschland zunächst aus dem Bedürfnis nach einer besseren Beleuchtung der öffentlichen Straßen zur Ginführung geskommen. Ihren Absak fanden sie außerdem bei den Geschäften und industriellen Etablissements, deren Zahl damals in Deutschland keine sehr große war. Der

Konfum für die Beleuchtung von Brivatwohnungen war anfänglich ein aukerorbentlich geringer. Obicon bie Gasbeleuchtung ber Stragen gegenüber ber bisherigen Ölbeleuchtung einen beträchtlichen Fortschritt bedeutete, war sie doch eine recht kummerliche, die kaum für den geringen Abenbstraßenverkehr auß= Alle diese Verhältnisse haben sich mit der Entwicklung der Großstädte gründlich geandert. Der Strafenverfehr wurde nicht nur in den gebräuchlichen Stunden größer, sondern gewann auch stetig an zeitlicher Ausbehnung. Es entwickelte fich ein Abendverkehr, bann ein Rachtverkehr, bis ichließlich die Ströme des Verkehrs fich ohne Unterbrechung burch die Haupt= ftragen ber Stadt bewegen. Diefer Berfehr, zu beffen Bewältigung alle Mittel der Berkehrstechnik angewendet werden, bedarf einer viel intensiveren Stragenbeleuchtung, um überhaupt möglich ju fein. Ihm genügt die Basbeleuchtung nicht mehr; er greift zur Eleftrizität, beren mächtige Bogenlichter seine Wege mit ihrer Lichtfülle erhellen muffen. Ganz bas gleiche gilt auch für die stets größer werbenden Labengeschäfte, für die Fabriten, turz für alle Einrichtungen bes mobernen wirtschaftlichen Lebens, beren Lichtbebarf mit ihrem Umfang und ber Intensität ihres Betriebes wächst. Auch im privaten Leben hat sich bas Lichtbedürfnis ungeheuer gesteigert. Die Gasbeleuchtung ist durch bie Erfindung bes Gasglithlichts fiegreich in die privaten Säuser getragen worben und fängt an, auch in ben Wohnungen ber ärmeren Rlaffen ber Be= völkerung eine Stätte zu finden. Bu gleicher Zeit haben die Basanftalten ihr Tätigkeitsfelb gewaltig erweitert. Sie find jest nicht nur Lichtzentralen, sondern ebensosehr, ja in einigen Fällen überwiegend Kraft= und Wärme= zentralen. Sie liefern Rraft ben Gewerben und Wärme ben Industrien und privaten Konsumenten. Diese Entwicklung läßt fich besonders gut bei ben Gasanstalten verfolgen, mährend die Glektrizitätswerke als die jüngeren Un= stalten in der Mehrzahl gleich als Licht- und Kraftzentralen auf den Plan getreten find. Diese kurz skizzierte wirtschaftliche Bedeutung ber Bas- und Eleftrizitätswerke hat zur Folge, daß sie im Gesamtgebiete der privaten Unter= nehmung eine besondere Stellung einnehmen. Ihr ungestörter Betrieb ift eine Borbebingung für den ungehinderten Ablauf des wirtschaftlichen Lebens der Städte geworben. Wenn in einem Dorfe ober einer Kleinstadt die zentrale Beleuchtungsanstalt einmal versagt, so mögen einige Unbequemlichkeiten die Folge davon sein. Für die Großstadt bedeutet die Betriebseinstellung der Gasund Gleftrigitätswerke ben Stillftand bes gefamten wirtschaftlichen Lebens für einen großen Teil seiner Zeit. Der Schaben beläuft sich sofort auf Millionen von Mark. Wenn wir nun von folchen Zufällen absehen, die die Bernichtung ber Gasfabrik ober bes Elektrizitätswerkes nach fich ziehen, so bleiben als einzige wichtigere Ursachen von Betriebseinstellung bie Streiks und Aussperrungen des Arbeiterpersonals übrig. Die Geschichte ber privaten Gasgesell=

schaften hat nun gezeigt, daß fie gegenüber ihrem Arbeiterpersonal auch feine andere Stellung einnehmen, als die übrige Unternehmerschaft. Sie nuten ihre öfonomische Übermacht in ber gleichen rudfichtslofen Beise aus, felbst auf bie Gefahr hin, die von ihnen versorgten Stadtgebiete in Dunkelheit zu versetzen und das wirtschaftliche Leben berselben auf die empfindlichste Weise zu schädigen. Es genügt, hier barauf hinzuweisen, bag bie Möglichkeit von Streiks und Aussperrungen bei privaten Betrieben stets vorhanden ift, und daß die Ge= schichte ber privaten Gasversorgung nicht gerabe arm an ihnen ift. Gine ganz andere Stellung nehmen in biefer Beziehung die ftabtischen Betriebsvermal= tungen ein. Ohne daß wir ihrem sozialpolitischen Berständnis ein besonderes Lob erteilen wollen — leiber ift basselbe an vielen Orten recht gering —, größer als das der privaten ift es in den meisten Fällen doch. Zudem wird fich eine städtische Betriebsverwaltung viel mehr als eine private bavor scheuen, burch die Ablehnung von Arbeiterforderungen einen Streif zu provozieren und burch eine Betriebseinstellung bie Stadt in Dunkelheit zu versegen. Rann fie boch zu jeder Zeit von den Vertretern der Arbeiterschaft, sofern dieselbe auf den Gemeindebehörden vertreten ist, wegen ihrer feindlichen Arbeiterpolitik, von allen Gemeinbevertretern aber wegen ber Betriebseinstellung zur Rechenschaft gezogen werben. Gegenüber ben privaten Gesellschaften find bagegen die Stabt= gemeinden und die privaten Konsumenten so gut wie hilflos. Die Vertrags= bestimmungen, durch die sich die Kommunen gegen Betriebseinstellung zu ichüten suchten, find, wie wir weiter unten ausführlicher barlegen werben, meistens ohne jeden Wert. Für ben Fall von Betriebseinstellungen, die eine birekte Folge von Streiks find, trifft kein einziger Bertrag Borsorge. Die Kontinuierlichkeit des Betriebes, soweit dieselbe durch eine arbeiterseindliche Lohnpolitif bedroht ift, ift also bei ftabtischer Bermaltung gesicherter, als bei privater.

Schon allein diese Tatsache wäre bei der besonderen Bedeutung der Lichtund Wärmezentralen für das wirtschaftliche Leben der Städte genügend, um
den städtischen Besit und Betried derselben zu rechtsertigen. Dazu kommt
noch der weitere Umstand, daß eine Berwaltung der Werke, die ausschließlich
das Interesse des Gemeinwohls und der Konsumenten versolgt, nur bei kommunaler Regie möglich ist. Das A und O der privaten Unternehmung ist
der Prosit der Unternehmer. Es wäre lächerlich, behaupten zu wollen, daß
ihr Prositinteresse sie dei der Konsumenten deckt. Bei der Ausdehnung
des Betriebs wie bei der Festsetzung der Preise wird ausschließlich das erstere
bestimmend sein. Die Ausdehnung der Vereilungsneze wird von den Gasgesellschaften, Elektrizitätswerken, Straßenbahnen nur dann vorgenommen werden,
wenn sie von vornherein oder nach kurzer Zeit eine genügende Verzinsung des
Anlagekapitals abwerfen. Läßt sich das gleiche Quantum Prosit bei kleinerem

Beschäftsumfange erzielen, so wird tein Brivatunternehmer fein Geschäft vergrößern, nur um einem größeren Kreise bie Borteile seiner Broduktion qu= zuwenden. Nur die Rucksicht auf die Konkurrenz kann ihn veranlassen, von bieser Regel eine Ausnahme zu machen. Gerade bei dem Betriebe von Licht= und Wärmezentralen, sowie von Stragenbahnen wird es meiftens ber Fall sein, daß die Erweiterung der Versorgungsgebiete keine Vermehrung, sondern eher eine Verminderung bes Profites verursacht. Die zentralen bichtbevölkerten Stadtteile, in benen ber Stragenverkehr am ftarkften ist und in benen fich die Geschäfte mit dem größten Licht- und Kraftbedarf konzentrieren, bilben stets das ursprüngliche Arbeitsgebiet ber privaten Gesellschaften. Sier heimsen fie ihre reichsten Profite ein. Sie zeigen baber auch nicht die geringste Reigung, ihre Tätigkeit über diese Grenzen hinaus auf die weniger dichtbevölkerten Vororte mit geringem Verkehr und Geschäftsbetrieb auszudehnen. So zwang die Beigerung der Imperial Continental Gas Association, die Gasbeleuchtung auch auf die neuentstandenen Strafenzuge auszudehnen, die Stadt Berlin ichon in ben vierziger Jahren bazu, die Einrichtung einer stäbtischen Gasanstalt in bie Hand zu nehmen. So zwang, um ein Beispiel aus bem Gebiete bes Stragenbahnwesens anzuführen, die Weigerung ber Nürnberger Stragenbahn= gesellschaft, weniger profitversprechenbe Stragenbahnlinien in ben Außenbezirken zu bauen, in allerjüngster Zeit die Nürnberger Stadtverwaltung bazu, sehr wiber ihren Willen ben Bau und Betrieb biefer Stragenbahnlinien in eigener Regie zu unternehmen. Die Unternehmer erheben nicht im geringsten Un= spruch barauf, Wohltäter der Menschheit zu sein. Sie wollen Brofit, Brofit und nochmals Brofit. Der Brofit ist aber nicht das Ziel der städtischen Berwal= tung; jedenfalls follte er es nicht sein. Deshalb können auch allein die Stäbte die Verteilungsnete ihrer Gas- und Elektrizitätswerke, die Linien ihrer Straßenbahnen in folche Bezirke ausdehnen, wo die Bevölkerungsdichtigkeit keine ge= nügende Berzinsung des Anlagekapitals garantiert, wo überhaupt noch kein Anbau vorhanden, sondern nur projektiert ist, und dort Neuanlagen einrichten, die eine Zeitlang auch ohne Profit zu arbeiten haben. Sie allein können ihre Licht- und Wärmezentralen und ihre Straßenbahnen planmäßig in den Dienst bes Städtebaus und der Wohnungspolitik ftellen.

Aus der Tatsache, daß die städtische Verwaltung nicht von Profitriässichten bestimmt wird, der Inhalt der privaten Unternehmung dagegen das Streben nach möglichst großem Profit ist, sließt die Möglichseit für sie, ihre Waren, beziehungsweise ihre Leistungen zu billigeren Preisen verkaufen zu können. Bei den privaten Gesellschaften ist die Höhe der Dividenden nur insoweit besichränkt, als in den Verträgen Maximalpreise festgesett sind. Dieselben haben daher auch keine Veranlassung, unter die Maximalpreise hinadzugehen. Die städtischen Verwaltungen können — natürlich vorausgesetzt, daß sie die ers

forberliche Berzinsung und Amortisation bes Anlagekapitals herauswirtschaften, eventuell noch einen Erneuerungsfonds ansammeln — die gesamten Über= schüffe der Preisreduktion und damit den Konsumenten zuwenden. Schon aus biefem Grunde, bem Berzicht auf Brofit, konnen also die städtischen Berwaltungen billigere Preise stellen, als private Unternehmer. Dazu kommt noch ber andere in gleicher Richtung wirkende Umstand, daß sie fich die erforder= lichen Anlagekapitalien billiger verschaffen können, als bie privaten Unternehmer. Un dieser theoretischen Feststellung läßt sich nichts bestreiten, leider hat bisher bie Brazis mit ihr durchaus nicht übereingestimmt. Schon oben haben wir in einer Tabelle ber Gaspreise eine Vergleichung ber Preise ber privaten und ftäbtischen Gasanstalten versucht und gefunden, daß im allgemeinen die letteren etwas geringere Preise aufweisen, als die ersteren, daß aber die Differenzen nicht groß genug find, um von einer bedeutenden Berbilligung ber Breise reben zu konnen. Würben bie Stabte auf jeben Überschuß verzichten, fo könnten fie ihre Preise noch gang bebeutend herabseten. Das beweift bie umftehende Tabelle, beren Biffern wir bem "Statistischen Jahrbuch beutscher Stäbte", Jahrgang XI, entnehmen. Die Ziffern beziehen sich auf die Jahre 1900/01 unb 1901/02.

Es ergibt sich aus der Tabelle, daß bei den Gasanstalten reine über= schüffe von 0,9 bis zu 8,2 Pf. pro Aubikmeter Nuggas, bei ben Glektris zitätswerken solche von 0,8 bis zu 35 Pf. pro Kilowattstunde der abgegebenen Rugenergie an die Stadtkasse abgeführt werben. Bergleichen wir diese Betrage mit ben erhobenen Gaspreisen, so finden wir, daß jum Beispiel in Freiburg i. B., das mit 8,2 Pf. Reinabführung pro Aubikmeter Nutgas die erfte Stelle einnimmt, biefer Betrag girka 44 Brozent bes Grundpreises für Leuchtgas erreicht. Die Betriebsanftalten werben also von ben Stadtvermal= tungen mit nicht viel anderen Augen, als von den Unternehmern betrachtet. Nur spricht man hier vom Brofit und bort heißt es Abführung an die Stadt-Für die Konsumenten bleibt es sich gleich, ob sie die Summen als Profit ober Abführung an die Stadtkaffe aufzubringen haben. Für die Städte macht es ben Unterschieb, baß fie gang bebeutenbe Summen für ihre Raffe gewinnen und um biefe Summen bie Steuerlaft erleichtern konnen. Ge fragt fich nur, ob bei einer folden privatkapitaliftischen Bewirtschaftung der Anstalten ber Wirtschaftspflege die Forderung nach Munizipalisierung sich verteidigen läßt, ob dabei ihr Ziel, die Verwaltung der Werke im Interesse des Gemeinwohls und der Konsumenten, erreicht wird. Es ist also nunmehr zu unter= fuchen, ob die Städte ihre gewerblichen Betriebe fo betreiben sollen, daß die= felben einen Überschuß abwerfen ober ob fie bie gesamten Überschüsse in Breis= reduktionen den Konsumenten zuwenden sollen. Ghe wir aber die für und wiber angeführten Gründe näher prüfen, muffen wir und über ben Charafter

|                |         | erschuß<br>meter Nuşgas | Überschuß<br>pro Kilowattstunde |         |
|----------------|---------|-------------------------|---------------------------------|---------|
|                | 1900/01 | 1901/02                 | 1900/01                         | 1901/09 |
|                | Pf.     | Pf.                     | ₽f.                             | Pf.     |
| Altona         | . 7,8   | 5,0                     | _                               | 10      |
| Barmen         | . 5,4   | . —                     | 17                              | _       |
| Berlin         | . 4,4   | 1,9                     |                                 | _       |
| Bochum         | . 5,3   | 5,1                     | 28                              | 35      |
| Braunschweig   | . 3,7   | 3,3                     | _                               | -       |
| Bremen         | . 6,9   | 3,0                     | 8                               | 7       |
| Breslau        | . 2,8   | 3,1                     | 22                              | 13      |
| Cassel         | . 3,7   | 3,9                     | 5                               | 3       |
| Charlottenburg | . 3,5   | 1,4                     | _                               | -       |
| Dresden        | . 4,8   | 3,8                     | 6                               | 7.      |
| Düsseldorf     | . 3,8   | 1,8                     | 13                              | 9       |
| Elberfeld      | . 5,5   | 5,5                     |                                 | _       |
| Gsfen          | . 4,5   | 3,4                     | _                               | -       |
| Freiburg i. B  | . 8,2   | 7,4                     | ′ —                             | _       |
| Görlig         | . 5,1   | 5,0                     | 8,0                             | 1       |
| Hamburg        | . 6,1   | 4,6                     | _                               | _       |
| Karlsruhe      | . 5,7   | 4,3                     | -                               | 12      |
| Riel           | . 1,4   | 0,9                     |                                 | _       |
| Köln           | . 4,8   | 3,6                     | 10                              | 7       |
| Königsberg     | . 2,2   | <b>—8,9</b>             | 2                               | 10      |
| Rrefeld        | . 2,3   | 1,9                     |                                 | 3       |
| Leipzig        | 3,3     | 3,0                     | _                               | l —     |
| Liegnit        | 6,6     | 5,9                     | _                               |         |
| Lübect         | . 5,1   |                         | 17                              | 22      |
| Magdeburg      | 4,3     | 4,3                     | _                               |         |
| Mainz          | . 5,4   | _                       | 1                               | 0       |
| Mannheim       | 4,2     | 1,7                     | l <u> </u>                      | _       |
| München        | 7,6     | 6,6                     | 2                               | 4       |
| Nürnberg       | 5,7     | 5,0                     | 6                               | 5       |
| Plauen i. B    | . 0,2   | 2,5                     | _                               |         |
| Bosen          | 2,0     | 1,8                     | 24                              | -24     |
| Spandau        | 5,6     | 5,5                     | _                               | _       |
| Stettin        | . 3,5   | 4,5                     | _                               | _       |
| Stuttgart      | 1,6     | 1,3                     |                                 | ł _     |
| Wiesbaden      | 5,2     | 4,0                     | _                               | _       |
| Würzburg       | 4,6     | 4.8                     | _                               | 3       |
| Zwidau         |         | 4,0                     | _                               | _       |
|                |         |                         | 0                               |         |
| Dortmund       | .   _   |                         | $\frac{0}{2}$                   | 5       |
| Frankfurt a. M | .   _   | _                       | _                               | 13      |
| Hannover       | .   -   | _                       | 14                              | 13      |

ber Uberichuffe flar werben. Auch bie Mehrüberschuffe ber stäbtischen Gasanstalten sind als Profite zu bezeichnen. Ob sie von privaten Unternehmern ober von ftäbtischen Berwaltungen eingestrichen werben, anbert an ihrem Wesen nichts. Die Gasanstalten werben von beiben in gleich kapitalistischer Weise betrieben. Der Gaspreis ift baber auch ber Preis, ber für eine Ware begahlt wird, und feine Gebühr ober Steuer. Der Überschuß über die Selbst= fosten, ber in bemselben erhoben wird, ift Mehrwert, beziehungsweise Mehr= wert und Monopolrente, aber feine indirefte Steuer, die von den Konsumenten erhoben wird. Das wird ohne weiteres flar, wenn wir uns die Berhältnisse ansehen, wie fie bis zur Munizipalifierung ber Gasanstalt in Stuttgart bestanden. Hier hatten die Konsumenten außer dem an die private Gasanstalt zu gahlenden Gaspreis eine ftäbtische Gasfteuer zu entrichten. Dieselbe murbe wie jede Verbrauchssteuer nicht von dem Konsumenten, sondern von der Gasanstalt erhoben, die sie natürlich im Gaspreise auf jene abwälzte. Durch den Übergang ber Gasanstalt in ftäbtischen Besit ist an bem ganzen Berhältnis nichts geandert worben. Die städtische Gassteuer wird weiter erhoben, nur ber im Gaspreise stedende Mehrwert, beziehungsweise Mehrwert und Monopolrente, fließt jest ber Stadtkasse anstatt ber privaten Gesellschaft zu. Durch bie Munizipalifierung gewerblicher Betriebe wird also an dem kapitalistischen Charakter berselben nichts geändert. Dazu bedarf es noch einer Reihe anderer Magnahmen, von benen als wichtigste die Aufhebung des Brofits und die Zuwendung besselben an die Konsumenten bezeichnet werden muß.

Es ift eine eigentümliche Tatsache, die nicht eines gewissen Reizes ent= behrt, bak gerabe bie entschiedensten Gegner bes ftäbtischen Betriebes bie Profitwirtschaft ber Stadtverwaltungen aufs icharffte angreifen. Wenn ichon städtische Betriebe nicht zu umgehen sind, so sollen dieselben auf jeden Fall teinen Profit abwerfen. Sehr flar hat biefe Auffassung E. Garce vor ber schon öfter erwähnten Munizipal Trading-Rommission des englischen Barla= mentes in folgender Beije ausgebrückt: "Ich trete für die Munizipalifierung folcher industrieller Unternehmungen ein, beren Aufgabe bie Leistung öffent= licher Dienste ift, folder Unternehmungen, die beffer von Rollektivkörperschaften, wie es die lokalen Verwaltungsbehörden find, als von privaten Gesellschaften ober privatem Kapital betrieben werben. Ich bin aber ein entschiedener Gegner alles beffen, mas als "Municipal Trading" (städtischer Gewerbebetrieb) bezeichnet werben muß. Es mag ratfam sein, baß ich zunächst klar mache, was ich unter diesem Ausdruck verstehe. Ich bin ein Anhänger ber Munizipali= fierung, aber ein Gegner bes "Municipal Trading", bas heißt ich trete bafür ein, daß lokale Behörden industrielle Unternehmungen übernehmen, sie besitzen und betreiben . . . aber wir opponieren bem auf bas entschiedenste, bag biese Operationen aus Profitrudfichten unternommen werben. Meiner Anficht nach follten diese Unternehmungen von den Lokalbehörden betrieben werden, in der Absicht, einen Dienst besser, leistungsfähiger und billiger zu machen, als es die Privatunternehmung kann, das heißt ich betrachte eine Lokalbehörde als einen Zweig ber Regierung. Es hanbelt sich um Lokalverwaltung. Es gibt viele Funktionen ber Bermaltung, die ber Staat nicht felber ausführen fann, bie er vielmehr ber lotalen Behorbe überlaffen muß, wie zum Beispiel ben Schut von Leben und Gigentum, die Aufrechterhaltung der Ordnung, die Berbesserung der Straken (barin find die Strakenbahnen einbegriffen), die Reini= gung und Lieferung von Wasser, öffentliche Gesundheitspflege (eingeschlossen Hofpitaler, Arzneien usw.), die Reinigung der Luft, die Bereitstellung öffent= licher Plätze und Erholungen (eingeschlossen Parks, Konzerte usw.), die Er= ziehung (eingeschlossen Bibliotheken und Museen), Beleuchtungswesen und Be= erbigungswesen." Und weiterhin führte Herr Garde bann aus, baß jeber Überschuß, sofern ein solcher herausgewirtschaftet wird, zur Preisreduktion ober zur Amortisation bes Kapitals verwendet werden solle. In seinen Ausführungen steckt ber richtige Gebanke, daß lokale Behörben keine kapitalistischen Unternehmungen in kapitalistischer Weise betreiben sollen, daß sie vielmehr die Leiftung von Diensten und die Production von Waren, sobald fie dieselben in eigene Regie übernehmen, aus bem Besamtgebiete ber kapitalistischen Brobuftion herausheben und zu einem Teil öffentlicher Berwaltungstätigkeit um= gestalten follen. Die Gaswerke, um ein konkretes Beispiel zu nehmen, maren nicht als ein Privatunternehmen zu betreiben, bei bem Gas produziert und verkauft wird, um dabei einen Brofit zu machen, sondern ihr Betrieb wurde als ein Att öffentlicher Verwaltungstätigkeit zu erscheinen und nach den Grund= fäten bes öffentlichen Wohles unter Berückfichtigung ber Forberungen ber öffentlichen Sicherheit, ber Volkshygiene und ber Soziaspolitik zu erfolgen haben. Wenn eine wirtschaftliche Funktion für die Munizipalifierung reif ge= worben ift, wie das bei ben Licht- und Wärmezentralen, bei ben Straffenbahnen usw. der Fall ist, so soll sie nicht nach privatwirtschaftlichen Grund= fägen, sondern als eine öffentliche Verwaltungsfunktion ausgeübt werden. Das schließt aber die Profitwirtschaft aus. Es muß überraschend sein, solche burchaus sozialistischen Ansichten über bas Wesen ber Munizipalisierung aus dem Munde von Männern zu hören, die als Bertreter des Großkapitals die Förberung seiner Interessen mit allen Mitteln anstreben. Dieser Wiberspruch flärt sich sehr leicht auf. Durch bas Berbot, aus ihren gewerblichen Be= trieben Profite zu ziehen, sollen die Städte davon abgeschreckt werden, solche Betriebe zu übernehmen. Denn nicht ohne eine gewisse Berechtigung gelten bie Uberschüffe als ein Hauptlockmittel, das die Städte auf die Bahn ber Munizipalifierung zieht. Wie herr Livesen fich ausbrudte, niemals ware ein Baswert in ftabtifchen Befit übergegangen, wenn es ben Stäbten nicht ge-

stattet gewesen wäre, Profit zu machen. Die Herren vom Großkapital befinden sich ba allerdings in einem Irrtum. Die Möglichkeit, Brofit zu machen, hat ohne Zweifel die Munizipalifierung befördert, aber auch ohne fie wurde biese Tenbeng sich burchgerungen haben. Dafür sind ber beste Beweis bie schottischen Städte, wo es ber Braris wiberspricht und ungeseplich ift. Uberichuffe ber Unternehmungen gur Reduktion ber Steuern zu verwenden, wo biejelben daher zur Reduktion ber Preise ober zur Amortisation bes Anlagefapitals verwendet werden muffen. Tropbem stehen die schottischen Städte hinsichtlich der Ausdehnung des städtischen Betriebes in keiner Weise hinter ben englischen zurud. Im Gegenteil! Sie haben auf vielen Gebieten birekt die Kührung gehabt. Aus welchen Motiven auch die Vertreter des Kavitals bazu gekommen find, bas Berbot ber stäbtischen Überschußwirtschaft zu forbern, in der Sache selbst haben sie vollständig recht. Sie suchen ihre Forderung mit ber Ungerechtigkeit zu begründen, die ihrer Ansicht nach barin besteht, die Konsumenten einer städtischen Austalt höher zu belasten, um damit entweder bas Defizit anderer Anstalten zu beden oder die allgemeine Steuerlast zu er-Bon ihrem privatwirtschaftlichen Standpunkte aus läßt fich aber bie Ungerechtigkeit eines solchen Borgebens überhaupt nicht beweisen. von ihm aus tann ben Städten, sowenig wie ben privaten Unternehmern bas Recht bestritten werben, aus ihren Betrieben Profit zu ziehen und ben Profit 10 zu verwenden, wie es ihnen aut buntt. Erft wenn wir biefen Standpunkt aufgeben und verlangen, daß fich die Städte bei ber Berwaltung ihrer Betriebe nicht von privatwirtschaftlichen Grundsäten leiten lassen bürfen, bag fie jum Beispiel die Leiftungsfähigkeit ihrer Konsumenten ju berücksichtigen, bie aus volkshygienischen ober sozialpolitischen Gründen münschenswerte Ausbehnung ber Benütung ihrer Anstalten anzustreben haben, bann ift es allerbings notwendig, zu untersuchen, welche Wirkungen die im Interesse eines Überschuffes höher angesetzten Preise ausüben, ob es gerecht ift, die Überschüsse zur Steuererleichterung ober zur Deckung bes Defizits anderer Un= ftalten zu verwenden. Dürfen zum Beispiel die Überschüffe ber Gaswerke gur Deckung bes Defizits ber Elektrizitätswerke verwendet werben? Bu ben Gaskonsumenten gehören Kleinhandwerker, kleine Beamten, kleine Kaufleute, sogar Arbeiter in nicht geringer Bahl; die Konsumenten der Glektrigitätswerfe find meistens, nicht immer, kapitalkräftige Leute. Sollen die ersteren höhere Baspreise zahlen, damit den letteren billige Eleftrizitätspreise gewährt werben tonnen? Sollen die Rleinfonsumenten der ftadtischen Betriebe beshalb höhere Preife bezahlen, damit die reichen Stadtbewohner in geringerem Umfange zu ber sie sonst schärfer treffenden Ginkommensteuer herangezogen werden? Diese Fragen müffen jedesmal auftauchen, wenn es sich um eine Erhöhung der Preise handelt. So in Manchester Ende 1900. Hier find die Gaswerke seit

57 Jahren im Besite ber Stadt und haben in den letten Jahren burchschnittlich 50000 Bfund Sterling für die Stadtkasse abgeworfen. ber gestiegenen Rohlenpreise verteuerten fich die Herstellungskoften, so daß eine Steigerung bes Gaspreifes um 3 d. für 1000 Rubiffuß von ber Gastommission vorgeschlagen wurde, um einen annähernd gleich hohen Überschuß an die Stadtkasse abliefern zu können. Der Borschlag wurde auf bas schärffte angegriffen und als wichtigfter Gegengrund gegen ihn angeführt, bag es un= gerecht seine Klasse der Gemeinschaft zum Vorteil einer anderen zu be-Die Berhältniffe hatten fich in ben letten Jahren gang geanbert, Früher maren die großen Steuerzahler auch die großen Gastonsumenten ge-Da ware es ziemlich gleich gewesen, ob man bie Summen burch Überschüffe ber Gaswerke ober burch die Kommunalsteuer aufgebracht hätte. Die großen Steuerzahler maren aber nicht mehr die großen Bastonsumenten, sondern Konsumenten von elektrischem Licht. Der Borschlag, ben Gaspreis um 3 d. pro 1000 Rubikfuß zu erhöhen, bebeute heutzutage eine Steuererleichterung bieser reichen Leute, bie fein Gas verbrauchten, um 3 d. auf bas Pfund des steuerbaren Mietwertes. Jede Erhöhung des Gaspreises, die feine absolute Notwendigkeit sei, sondern nur ben Zwed habe, die Uberschüffe auf ihrer bisherigen Sohe zu erhalten, bebeute eine Steuererhöhung ber fleinen Ladenbesitzer, der Automatenbenützer usw., die sich durch nichts rechtsertigen Es bürfte in ber Tat schwer sein, die Beweiskraft bieser Gründe zu erschüttern. Doch gelten fie nicht nur für die Erhöhung ber Gaspreife, sondern ebensosehr gegen jeden Überschuß. Mit der Entwicklung der elektrischen Beleuchtung, mit der Ausbehnung der Berwendung des Gafes zu Roch= und Beizzwecken, mit der Erfindung des Gasglühlichtes, mit der Ginführung der Automaten hat sich die Stellung der Gasbeleuchtung gänzlich geändert. Das Gas ist nicht mehr Mittel ber Lugusbeleuchtung — bas ist heutzutage bie Gleftrigität -, fondern bient bereits in weiter Ausbehnung ben Bedürfniffen ber weniger begüterten Rlaffen. Die gleiche Entwicklung wird mutatis mutandis auch die Elektrizität durchzumachen haben, ihre Förberung daher von ben Stadtverwaltungen unter ahnlichen Gesichtspunkten zu betrachten sein. Burgeit bient die elektrische Beleuchtung in ben größeren Stäbten bem Lurus, was von ber elektrischen Energie beim Motorenbetrieb nicht mehr gesagt werben barf.

Leiber fehlt es fast gänzlich an statistischen Aufnahmen, die uns über die Einkommensverhältnisse der städtischen Gas= und Elektrizitätskonsumenten Aufschluß geben. Nur einige Zahlen aus Karlsruhe stehen zur Berfügung. Das nach benützen von den Gaskonsumenten, die eine jährliche Miete von 300 bis 600 Mk. bezahlen, zirka 30 Prozent das Gas. Das ist bereits eine Klasse, für die jede Berteuerung des Gases eine schwere Last bedeutet. Noch

mehr trifft das natürlich bei den Gasautomatendenügern zu. Nun schwankte der Jahresverbrauch der Automaten im Jahre 1900 in den verschiedenen Städten zwischen 150 und 400 Kubikmeter. Nehmen wir nur den Durchschnitt von 275 Kubikmeter an, so bedeuten die überschisse, die dis zum Betrage von 8,2 Pf. pro Kubikmeter Rusgas von den Stadtverwaltungen erhoben werden, für die kleinsten Gaskonsumenten jährliche Mehrausgaben dis zu 22,55 Mk. Das ist ein Bielkaches der Steuersumme, die sie an Staat und Stadt abzusühren haben. Derartige Zuschläge zum Gaspreise, die eine bedrückende Belastung der kleinsten Gaskonsumenten darstellen, lassen sich durch nichts rechtsertigen und haben außerdem die schädliche Folgewirkung, die Ausdehnung der Gasbenützung in den ärmeren Klassen zu verhindern. So wird also die Überschußwirtschaft der städtischen Betriedsanstalten geradezu zu einem Hindernis für die wirtschaftliche Hebung der nichtbesüsenden Klassen, in deren Interesse ihre Benützung liegt.

Beschäftigen wir uns noch turg mit ben Gründen, die von ben Anhängern ber Überschußwirtschaft für bieselbe geltend gemacht werden. Gs sind im wesentlichen folgende. Die städtischen Gasberwaltungen muffen die Möglichkeit haben, Profite zu machen — bamit ist noch nicht gesagt, daß sie auch wirklich Profite machen -, benn baburch erhält bie Leitung einen wirksamen Unsporn, möglichst billig zu produzieren und die ganzen Einrichtungen und den Betrieb auf ber Bohe ber Zeit zu halten. Außerbem wird badurch eine lebhafte, gefunde Konkurrenz zwischen ben verschiedenen Städten erzeugt. Dagegen ist zu fagen, daß mit der Aufhebung der Überschußwirtschaft die Leiter ihren Ehrgeiz darin fuchen werden, ftatt möglichst großer Überschüffe möglichst große Preisherabsetzungen zu erzielen. Auch bei biesem System wird man so gut wie bei bem bisher gebräuchlichen ihren Ehrgeiz durch das materielle Mittel der Tantieme anstacheln können. Der Brofit soll ferner als eine Entschädigung für bas Risito gelten, das die Stadt mit dem Betrieb industrieller Unternehmungen auf sich nimmt. Ein solches Risiko besteht allerbings in gewissem Umfange, wird aber im Grunde nicht bon ber Stadt, sondern von den Konsumenten getragen. Steigen die Produktionskosten, sei es durch die Preiserhöhung der Rohmaterialien, sei es durch die Entwertung bisher gebrauchter Maschinerie, so greifen die Verwaltungen zu dem probaten Mittel der Preiserhöhung. Die Konfumenten haben alle Lasten zu tragen. Sie haben in dem von ihnen gezahlten Breise aufzukommen für die Kapitalzinsen, für die Amortisation des Kapitals, für die Abschreibungen, für den Erneuerungsfonds und schließlich noch für die Überschüsse. Und wenn die Betriebe, wie das bei den Glektrizitäts= werken und den Straßenbahnen eingetreten ist, einige Jahre lang mit Defizit gearbeitet haben, die Breise aber nicht erhöht worden sind, so ist es nur des= halb geschehen, weil man mit Sicherheit erwarten konnte, daß sie nach Über= windung der ersten Schwierigkeiten Überschüsse abwersen würden, die nicht nur die Deckung der früheren Desizits, sondern noch die Abführung weiterer Summen an die Stadtkasse gestatten würden. Stellen wir uns dagegen auf den Standpunkt, daß die Betriedsunternehmungen der Städte keine dauernden Einkommenquellen für die Stadtkassen sein, also die gesamten Überschüsse den Konsumenten zugute kommen sollen, so fällt die Frage des Rissios ganz und gar fort. Das Rissio wird dann selbstwerständlich von den Konsumenten zu tragen sein und von der Stadtverwaltung nur soweit getragen werden, als sie selbst Großkonsumentin ist.

Der Hauptgrund für die Überschußwirtschaft ist aber die Steuererleichterung, die sie den besitzenden Klassen bringt. Diese klassenpolitische Tendenz wurde von dem Town Clerk von Birmingham vor der Munizipal Trading-Kommission bes englischen Parlamentes in so unumwundener Weise ausgesprochen, daß feine Außerungen es verdienen, hier angeführt zu werden. "Ich glaube", fo führte biefer Herr aus, "wir haben unfere arbeitende Rlaffe fo erzogen, daß ihr jest eine Anzahl von Dingen, die man früher als Lugusartikel betrachtet haben mochte, . . . als unbedingt notwendige Bedürfnisse des ftäbtischen Lebens gelten, und fie will biefe Dinge haben, mag man nun biefelben aus ben Überschüffen ber Unternehmungen ober birett aus ben Steuern bezahlen . . . , solange man diese Dinge aus ben Überschüssen beschafft und dabei noch eine Preisreduktion der verkauften Ware stattfindet, wird niemand geschädigt. So= bald man aber anfängt, das Volk der Annehmlichkeiten zu berauben, an die es gewöhnt ift, so wird fie für ihre Beschaffung aus den Steuern stimmen; ber Schutz aber, den das beschränkte Wahlrecht den großen Steuerzahlern ge= währte, fehlt jest . . . (bie kleinen Steuerzahler) zahlen im Berhältnis zu ihrer Stimme einen so geringen Steuerbetrag, daß sie es tatfächlich vorteil= haft finden würden, das Geld der Steuerzahler für alle möglichen Dinge Es ist besser, bas durch die Profite der industriellen Unter= zu bewilligen. nehmungen zu tun, als lärmenbe Agitationen für die Erhöhung ber Steuern zu haben." Hier ist das Geheimnis der Überschußpolitik deutlich genug aufgebeckt. Es ist bas gleiche wie bas ber Politik ber indirekten Steuern. Die moderne Entwicklung hat eine ganze Reihe neuer Bedürfnisse des städtischen Lebens geschaffen, sür die zu sorgen eine Aufgabe der städtischen Verwaltungen ift. "Luxuries" nennt sie der eben zitierte englische Stadtschreiber, unbedingte Lebensnotwendigkeiten wären fie richtiger zu bezeichnen. Selbstverständlich kosten sie Geld, mehr Geld von Jahr zu Jahr, da ihre Zahl fortgeset Die besitzende Rlasse hat aber niemals die Pflicht gefühlt, ihrer Leistungsfähigkeit entsprechend zu den Kosten der staatlichen und städtischen Berwaltung beizutragen; sie hat vielmehr zu allen Zeiten ihre Machtstellung benütt, dieselben auf die nicht besitzenden Klassen abzuwälzen. Dazu dienen

ihr die Verbrauchssteuern, dazu auch die Überschüsse der ftädtischen Betriebsverwaltungen. Bei den letzteren vollzieht sich die Überwälzung in doppelter Beise. Ginmal haben die Kleinkonsumenten Beträge aufzubringen, die ganz außer Verhältnis zu ihrer Steuerkraft stehen. Zweitens sindet eine Überwälzung der in den erhobenen Preisen steckenden Überschußanteile auf die Baren statt, als deren Konsumenten im wesentlichen wiederum die nicht besitzende Klasse erscheint.

So entwickeln fich bie ftabtischen Betriebswerke zu ben Grunbfaulen bes kommunalen Finanzwesens. Mit Befriedigung wird auf bas Unwachsen ihrer überschüffe hingewiesen, die Stabilität ihrer Erträgnisse konftatiert und mit ber größten Genugtuung hervorgehoben, baß es infolge berfelben trog ge= steigerter Ansprüche an die städtische Kasse möglich gewesen ist, ohne eine Er= höhung der städtischen Steuern auszukommen. Es wurde daher von dem größten Interesse sein, einmal festzustellen, welchen Anteil die städtischen Betriebsmerte an ber Dedung bes stäbtischen Gesamtbebarfes haben. Dabei mare zunächst nötig, sich barüber klar zu werben, welche von ben städtischen Unternehmungen zu ben ftäbtischen Betriebswerken zu rechnen find. ihnen werden von den Städten nicht zu Profitzwecken betrieben, fo zum Beiipiel Babeanstalten, Desinfettionsanstalten usw. Andere bagegen, die ihrem Befen nach Einrichtungen ber Bolkshygiene find und als folche ausschließlich nach bem Gefichtspunkte ber Roftenbeckung verwaltet werben follten, wie zum Beispiel die Schlacht= und Biehhöfe, die Wasserwerke, find tatsächlich ju über= schuffanftalten ausgebildet worden und gelten auch als solche. Bu ben Be= triebswerken werden also von den Stadtverwaltungen alle die Anstalten ge= rechnet, die ber Wirtschaftspflege bienen, wie die Gas= und Gleftrizitätswerfe. bie Straßenbahnen, sowie bie Hafenanlagen, Lagerhäuser und Schrannen, bie Bublifationseinrichtungen, die Kreditanstalten, dann die dem Marktverkehr bienenben Ginrichtungen, wie Markthallen, Markte, Schlacht- und Biebhofe, ferner die Waffermerke und fonftige von einzelnen Städten betriebene industrielle Unternehmungen, wie Ziegeleien, Salzwerke, Brauereien, Steinbrüche usw.

Bei ber großen Verschiebenheit ber stäbtischen Etats ist es ohne besonbere Rechnungsaufstellungen ber Stäbte leiber nicht möglich, eine Zusammenstellung ber Betriebsilberschüffe und einen Überblick über ihr Verhältnis zu ber Gemeindebesteuerung zu geben. Es mußte baher hier barauf verzichtet werben.

Wir sind also weiter als je von einer Aushebung der städtischen Überschußwirtschaft entfernt. Noch dis in die zweite Hälfte der sechziger Jahre wurden zum Beispiel die städtischen Gaswerke zu Berlin derart betrieben, daß die erzielten Gewinnüberschüsse die Kosten für die laufend vorgenommenen Erweiterungen zu decken hatten. So wurde dis Ende 1867 die Gesamtsumme der Überschüsse im Betrage von 9309000 Mt. für Vergrößerungsbauten verwendet. Erft vom folgenden Jahre ab wurden die Überschüffe in die Stadt= hauptkasse abgeführt, um zur Deckung ber vermehrten Kosten ber Bolizeis verwaltung, der Schulverwaltung und der Armenverwaltung zu dienen. Noch im Jahre 1869 charafterifierte Sac in feiner Schrift, "Das Monopol ber Gasanstalten"\* ben stäbtischen Betrieb als eine Produktivassoziation, beren eigen= tümlicher Charafter barin läge, zugleich Konsumverein zu sein, wobei ber beträchtlichste Konsument, die Kommune, wegen ihrer spezifischen Eigenschaft ber Forthauer beim Wechsel ber einzelnen Individuen fich an die Spite des Unternehmens ftelle. Die Folgerungen biefer Auffassung feien, daß die Gasanstalt nicht mit ber sonstigen städtischen Finanzverwaltung vermischt werben bürfe, baß fie felbständig gestellt, ben Gastonsumenten eine Teilnahme an ber Berwaltung gestattet und endlich der Betrieb auf das Selbstkostenprinzip gestellt werbe. Die Erhebung von Überschüffen bezeichnete Had als eine Besteuerung ber Gastonsumenten, gegen die man leicht den Nachweis führen könnte, daß fie gegen die oberften Steuergrundfate verftoge. Diese Auffassung von den ftäbtischen Betrieben ift aus ben Stabtverwaltungen vollständig verschwunden. Die Finanznot ber Stäbte ift ftets größer geworben, und ba man bor einer tiefgreifenden Besteuerung der Ginkommen, Bermögen und Erbichaften und ebensosehr ber Konjunkturengewinne zurückschreckt, dieselbe auch bei ben heutigen politischen Machtverhältnissen undurchführbar ift, so greift man zur Munizi= palifierung monopoliftischer Privatunternehmungen und zur Ausbeutung berselben nach privatkapitalistischen Grundsäten. Überall wird ber Betrieb ber Licht- und Wärmezentralen, ber Stragenbahnen usw. nicht als eine öffentliche Berwaltungsfunktion ausgeübt, und infolgebessen haben wichtige Aufgaben ber Bolfshpgiene und Sozialpolitik zu leiden. Wir haben oben als einen Haupt= grund für bie Ausbehnung ftäbtischen Besites und ftäbtischer Regie gerade bie Fähigkeit der Städte bezeichnet, die von ihnen übernommenen industriellen Unstalten nach höheren Gesichtspunkten, als benen bes größtmöglichen Profits zu betreiben. Daß sie das bisher nicht geleistet haben, wozu sie befähigt sind, raubt bem angeführten Grunde nichts von seiner Rraft.

Auch unter dem Regime der Überschußpolitik vermögen die Kommunen bei der Festsetzung ihrer Tarife sozialpolitische Grundsätze zu befolgen. Selbst wenn ein Überschuß herausgewirtschaftet wird, kann der Überschuß in verschiedener Weise von den verschiedenen Rlassen der Konsumenten aufgebracht werden. Sine Untersuchung der städtischen Tarifpolitik soll daher unsere nächste Aufgabe sein. Es gilt festzustellen, inwieweit die Kommunen durch ihre Tarifsbildung die von ihnen vorgenommene Munizipalisserung rechtsertigen. Denn außer in der Möglichkeit des Verzichts auf Prosit liegt in der sozialpolitischen

<sup>\* &</sup>quot;Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft", Bd. 25, S. 256.

Gestaltung der Tarise der Hauptrechtfertigungsgrund städtischer Regie. Für eine Beurteilung der Tarise müssen aber zunächst die Grundlagen durch eine Darstellung des technischemirtschaftlichen Characters der Licht- und Wärmezentralen gelegt werden.

Basanstalten und Elektrizitätswerke gehören zu ber Rlasse von technischen Betrieben, bei benen bie Erzeugung und Bereitstellung bes Produttes nicht nur hinfichtlich des Umfanges der Fabrikation, sondern auch der zeitlichen Berteilung bes Produktes von dem Willen des Konsumenten abhängt. Beide Werfe muffen so eingerichtet sein, daß sie zur Stunde des höchsten Berbrauches ben maximalen Bedarf zu beden vermögen. Diefer Bedarf ift maßgebend bei ben Gasanstalten für die Größe ber Ofen- und Reinigungsanlagen, ber Basometer, ber Hauptrohre usw., bei ben Elettrizitätswerken für bie Größe der Dampfmaschinen, der Dynamomaschinen und Leitungen usw. Ferner müssen bei beiben Anstalten die Gehälter des Überwachungs= und Bedienungspersonals, sowie die Ausgaben für Kohlen usw. aufgewendet werben, um die Anstalten für die Abgabe bereit zu halten, auch wenn ihre Beanspruchung zeitweise eine ganz geringe ift. Beibe Gruppen von Koften zusammen find also innerhalb ber burch ben Maximalbebarf bebingten Kapazität konstant und hängen von der wirklichen Beanspruchung, soweit dieselbe innerhalb der gleichen Grenzen bleibt, nicht ab. Diese konstanten Roften find bei beiden Arten von Anlagen verhältnismäßig hohe. Nur wenn die Abnahme der Produkte ein gewisses, entsprechend großes Quantum überschreitet, ift eine Rentabilität ber Anlagen möglich, da sonst ber von der Benutung unabhängige Teil der Selbstkosten die Ginnahmen aus dem Verkauf der Produkte überwiegt, auch wenn diese gur Deckung ber eigentlichen Betriebskoften ausreichen sollten. Aus bem Wefen der beiben Betriebe folgt, daß fie gleiche Konsumturven aufweisen muffen, soweit fie als reine Lichtzentralen fungieren. Bei ben Gasanstalten, wie bei ben Elektrizitätswerken zeigt uns die Tageskonfumkurve das Zusammendrängen bes Berbrauchs in wenige Abenbstunden, die Jahreskonsumkurve basselbe in die Wintermonate. Das Bestreben der Anstalten geht nun dahin, den Berbrauch auch in den übrigen Tagesstunden beziehungsweise Jahreszeiten zu heben, um auf diese Beise eine bessere Ausnützung der Anlagen zu erreichen, und die festen Unkosten auf ein größeres Broduktenquantum verteilen zu können. Diese mit den technischen Bedürfnissen der Werke übereinstimmende Vergrößerung und Verteilung des Verbrauches zu erreichen, ift die Aufgabe einer ziel= bewußten Tarifpolitik vom technischen Gesichtspunkte aus.

Die Gaswerke, die privaten wie die städtischen, begannen ihre Laufbahn mit einem einheitlichen Gaspreise, worauf den Großkonsumenten Rabatte gewährt wurden. Das konnte nicht anders sein, da das Steinkohlengas fast ausschließlich zu Beleuchtungszwecken verwendet wurde. Nur wenige Industrie-

zweige machten eine Ausnahme bavon, und verwandten das Gas auch zu technischen Zwecken.

Erst mit der Ausbildung der Gasmotore und ihrer Verbreitung, die in den Anfang bis Mitte ber fiebziger Jahre fällt, führten bie Gasvermaltungen einen besonderen, billigeren Preis für das Gas ein, das zum Betrieb ber Motore verwendet wurde. Die Gasmotore waren eben fehr gunftige Konfumenten, ba fie einen großen, gleichmäßigen und in ber Hauptsache in bie Tagesstunden, also in die Zeit der geringsten Beanspruchung, fallenben Konfum hatten. Es lag baber im Interesse ber Basanftalten, bie Gin= führung ber Gasmotore zu erleichtern, um baburch zugleich eine günftigere Ausnützung ber Werke zu erreichen. Balb nach ber Ginführung ber Basmotore traten auch andere Arten der Berwendung des Gases, insbesondere zu Beizzwecken, in ben Vordergrund bes öffentlichen Interesses. Vorwiegend waren es einzelne größere Stäbte, und von ben Brivatgasanstalten, insbesondere bie Dessauer Gasgesellschaft und die Gasanstalt in Hannover, die burch Berstellung und Vertrieb guter Roch= und Heizapparate sehr viel bazu beigetragen haben, das Gas als Heizmittel populär zu machen. Auch diese Bewegung suchte man baburch zu unterstützen, daß man für bas Heiz= und Rochgas, wie für das Gas zum Motorenbetrieb Preisermäßigungen einführte, die teils für bas ganze Jahr gleichmäßig galten, teils in ben Sommermonaten größer waren. Nicht alle, aber fehr viele Stäbte haben folche Preisermäßigungen vorgenommen. Im Borbeigehen sei nur erwähnt, daß mit ber Herabsetzung bes Preises für Heizgas sich ein größeres Entgegenkommen ber Gasberwaltungen auf bem Gebiete ber Installation verband. Im Jahre 1886 waren unter 100 Gaswerken nicht weniger als 56, die Vorzugspreise für Kraftgas eingeführt hatten, und 15, bei benen das Bas für Roch- und Heizzwecke gleich= falls mit Breisvergünstigungen bedacht war. Heute find überall mit wenigen Ausnahmen für Nichtleuchtzwecke billige Borzugspreise eingeführt. Die Folge biefer Einrichtungen war ein gang bebeutenbes Wachsen bes Gaskonsums, vor allem in ben letten zehn Jahren. In einigen Städten hat ber Konsum von Beiggas bereits bie Sohe bes Leuchtgaskonsums erreicht, wie zum Beispiel in Duffelborf, wo allerdings ber Preis bes T-Gases nur bie Salfte bes Leucht= gaspreises beträgt. Der Leuchtgaskonsum hat unter bem Ginflusse ber elektrischen Beleuchtung und ber allgemeinen Ginführung bes Glühlichtbrenners nur fehr geringe Zunahmen zu verzeichnen.

· Borchardt gibt in seinem Bortrage über ben Ginheitsgaspreis\* für die Zunahme des Leuchtgases gegenüber der des Koch- und Heizgases im Jahre 1900 die folgenden Zahlen:

<sup>\* &</sup>quot;3. f. G. W.", 1901, S. 845.

|            |  |  |  |  | Leuchtgas<br>4 Prozent |   | Heize unb  | <b>A</b> raftgas |
|------------|--|--|--|--|------------------------|---|------------|------------------|
| Breslau .  |  |  |  |  |                        |   | 15 Prozent |                  |
| München    |  |  |  |  | 2                      | = | 34         | =                |
| Duisburg   |  |  |  |  | 10                     | = | 25         | =                |
| Bochum .   |  |  |  |  | 1                      | = | 12         | =                |
| Magdeburg  |  |  |  |  | 4,5                    | 5 | 23         | =                |
| Cöln       |  |  |  |  | 5                      | = | 21         | =                |
| Offenbach  |  |  |  |  | 4                      | = | 21         | =                |
| Düffeldorf |  |  |  |  | 6                      | = | 17         | =                |
| Elberfeld. |  |  |  |  | 6                      | = | 24         | =                |
| Effen      |  |  |  |  | 12,5                   | = | 29,5       | =                |
| Remscheid  |  |  |  |  | 3                      | : | 17         | =                |

Die Bemühungen zur Hebung bes Tages- und Sommergasverbrauchs sind also von großem Erfolge begleitet gewesen, die Grenzen aber noch lange nicht erreicht. Das Berhältnis zwischen dem höchsten und dem geringsten Monatsgasverbrauch ist selbst in den Städten, welche die günstigsten Bershältnisse aufzuweisen haben, noch immer ein solches, daß für Berbesserungen ein weiter Spielraum ist. Im Jahre 1898 war nach einer Zusammenstellung von Merz\* das genannte Berhältnis dei 2 Städten unter 2, dei 21 Städten unter 2,5, dei 26 Städten unter 3, dei 15 Städten über 3. Im Jahre 1884 bewegte es sich zwischen 2,36 und 6,95; im Jahre 1896 zwischen 1,47 und 3,95, im Jahre 1898 zwischen 1,40 und 3,65. Die Zahlen erweisen also ganz bedeutende Berschiedungen zugunsten gleichmäßigerer Belastung der Bestriebseinrichtungen der Gaswerke.

Mit den technischen Gründen verbanden sich sozialpolitische, um die Städte zu einer Differenzierung der Gaspreise zu veranlassen. Doch war ihr Gewicht bei den Stadtverwaltungen nicht groß genug, so daß es häusig besonderer Anregungen seitens der staatlichen Aufsichtsbehörden bedurfte, um die städtischen Gasverwaltungen zur Einführung der Koch: und Heizgaspreise zu veranlassen. So gab die Regierung in Düsseldorf im Jahre 1886 einen solchen Erlaß heraus. Da derselbe die für die Preisdisserungen angesührten sozials politischen Gründe gut zusammensaßt, so möge ein kurzer Auszug daraus solgen, an den wir am besten mit unserer Kritik anknüpsen werden.

"Die Beschaffung billiger Motoren, heißt es in bem Erlaß, ist von größter Wichtigkeit für die Erhaltung und Belebung des Handwerks, des Kleingewerbes und der Hausindustrie. In vielen Gewerbszweigen kann die Handarbeit nicht mehr mit den von Elementarkräften getriebenen Maschinen konkurrieren. Soll nicht ein großer Teil der bisher vom Handwerk und von der Hausinduskrie geleisteten Arbeit auf die Groß- und Fabrikinduskrie übergehen, so müssen

<sup>\*</sup> Vorzugsgaspreise für bestimmte Gasverbrauchszwecke, beziehungsweise Zeiten, ober Einheitsgaspreise? Sonderabdruck aus "J. f. G. W.", 1901, S. 2.

Handwerf und Hausindustrie sich gleichfalls der Elementarkräfte bemächtigen und soweit wie möglich die Handarbeit durch Maschinenbetrieb ersetzen. Am wirksamsten sind hier die Gasmotoren. . . Bon den 33 öffentlichen Gassanstalten haben jetzt schon 15 für Kraftgas dilligere Preise festgesetzt als für Leuchtgas. . . Diese Preisermäßigung ist von manchen Städten, wie Wermelssfirchen, Remscheid, Duisburg und Düsseldorf in der klaren und bewußten Absicht der Förderung des Kleingewerbes vorgenommen. . . Nach einer zuverlässigigen Berechnung kann das Gas für Kraftzwecke um ein Drittel billiger hergestellt werden, als das Gas für Leuchtzwecke. Der Konsum des Gases sür Kraftzwecke ist das ganze Jahr hindurch Sommer und Winter und an iedem Arbeitstage in der ganzen Arbeitszeit ein gleichmäßiger, während sich der Konsum des Leuchtgases auf einige Abendstunden zusammendrängt und im Winter weit erheblicher ist als im Sommer. . . .

Die größere Hälfte ber öffentlichen Gasanstalten gewährt bei stärkerem Konsum Preisermäßigungen. Wir halten dies für wirtschaftlich nur insoweit gerechtfertigt, als die Rabattbewilligung notwendig ist, um die Großkonsumenten von der Errichtung eigener Gasanstalten oder von der Einführung des elektrischen Lichtes oder sonstiger Beleuchtungsarten abzuhalten. Im übrigen dürste es namentlich den Gasanstalten der Gemeinden nicht anstehen, den Großbetrieb noch dadurch zu bevorzugen, daß sie ihm das Gas billiger liefern, als dem Kleinbetriebe und dem mittleren Bürgerstande. Unter allen Umständen erscheint es uns aber wirtschaftlich geboten, daß auch den größten Konsumenten das Leuchtgas nicht zu einem geringeren Preise geliefert werde, als das Gas für Kraftzwede. . . .

Richt minder empfehlenswert ist die Preisermäßigung des Gases für Heize und Kochzwecke... Die öffentlichen Gasanstalten haben in gleicher Weise wie beim Kraftgas ein großes finanzielles Interesse, durch Preisermäßigung des Gases für Heize und Kochzwecke erweiterten Absatz zu sinden, der unsahängig ist von der Verbesserung des elektrischen Lichts und der den Unterschied im Gesamtkonsum zwischen den verschiedenen Tages und Jahreszeiten ausgleicht.... So ist die Einführung verbesserter und wohlseilerer Heize und Kochapparate doch von großer Wichtigkeit für die Haushaltungen des gesamten Arbeiter und Bürgerstandes. Für die Kommunalgasanstalten bietet sich eine dankenswerte Aufgabe, die Einführung dieser verbesserten Heize und Kochzapparate durch Preisermäßigung des für dieselben bestimmten Gases zu ersleichtern..."

Sehen wir zunächst zu, inwieweit die Behauptung, daß das Kleingewerbe an der Beschaffung billiger Motoren und eines billigen Kraftgaspreises interessiert sei, einer kritischen Prüfung Stand hält. In einer Besprechung des Düsseldorser Erlasses gab C. Wolff (Zur Preisfrage von Heizgas und Kraft-

gas in "J. f. G. B.", 1888, S. 449) einige Daten über ben Gastonfum ber Gasmotore in Quedlinburg. An den  $91^{1/2}$  PS der Gasmotore mit einem Jahresverbrauch von 87301 Kubikmeter war das Kleingewerbe mit  $11^{1/2}$  PS und 91/2 Prozent der Kraftgasabgabe beteiligt. Dem Großgewerbe kamen also von der Ermäßigung des Kraftgaspreises 90 Prozent, dem Kleingewerbe nur 10 Prozent zugute; biefelbe bedeutet also eine Unterftützung ber Großindustrie auf Koften der Kleinindustrie. Zu demselben Resultat kommt F. Schäfer in seiner Schrift: "Die Kraftversorgung ber beutschen Städte durch Leucht= gas" (München 1894). Nach ber von ihm veranstalteten Aufnahme ver= jorgten im Jahre 1892/93, beziehungsweise 1892, 162 beutsche Gasanstalten 9073 Gasmotore mit 30520 PS mit Kraft. Bon 2323 Motoren bienten 1195 = 51,5 Prozent, also mehr als die Hälfte ganz sicher nicht dem Kleingewerbe. Bon der Salfte der übrigen war es mindeftens zweifelhaft, ob fie zur Besserung ber sozialen Zustände und Lage bes Kleinhandwerks irgendwie beitrugen. Für Baben hat Meibinger nachgewiesen, daß das Kleingewerbe höchstens ein Drittel aller vorhandenen Gasmotore in Anspruch nimmt. Im allgemeinen muß es als eine gunftige Annahme gelten, wenn man bem Rlein= gewerbe etwa ein Biertel aller an bie Gasanstalten als Kraftzentralen an= geschlossenen Bferdekräfte zuschreibt. Noch geringfügiger wird sein Anteil, wenn man die Beanspruchung ober Betriebsftundenzahl ber Gasmotoren in Betracht zieht. Dieselbe wird von Schäfer auf burchschnittlich rund 1050 Betriebsstunden im genannten Berichtsjahr berechnet. Alle sicher nicht bem Rlein= gewerbe bienenben Gasmotoren zeigen eine höhere Beanspruchung, als ber Durchschnittsziffer entspricht. Daraus folgt, daß die Motoren im Rleingewerbe im allgemeinen weniger als 1050 Jahresbetriebsftunden erreichen. In der Tat nehmen fie nur ein Fünftel ber gesamten Kraftgasabgabe in Anspruch. Nur da, wo bestimmte Hausindustrien gepflegt werben, zum Beispiel Weberei, Stiderei, Trikotstrickerei usw., zeigen auch die Kleingewerbemotoren eine höhere Beanipruduna. In biefer verschiedenen Beanspruchung ber Kraftmaschinen seitens der Großindustrie und des Aleingewerbes liegt einer der Hauptgründe für die Konkurrenzunfähigkeit des letteren. "Die Großindustrie erreicht nicht nur 3000 Betriebsftunden im Jahre für ihre Kraftmaschinen, jondern über= schreitet in ber Regel biese Grenze, bas Kleingewerbe bagegen erreicht fie nur in gang seltenen Fällen. . . . Die Berginfung und Amortisation bes Anlage= fapitals verteilt fich also in einem Falle auf minbestens breimal soviel Betriebsftunden als im anderen. Hieraus geht zur Evidenz hervor, daß es über= haupt vollständig unmöglich ist, durch irgend ein Kraftilbertragungsmittel bie Leistung einer großen Dampfmaschine ober sonstigen Kraftquelle so zu verteilen, daß die Kraft im kleinen ebenso billig wird, wie sie der Großindustrie zu Gebote steht" (Schäfer, 1. c., S. 54). Das gilt für den Gasmotor so gut,

wie für ben Elektromotor. Beibe kommen in erster Linie ber Großinbustrie zugute. Das find einige Tatfachen, die die Brophezeiungen hervorragender Techniter wie Anote, Slaby, Reuleaux, Siemens, Thurston, über die Bebeutung ber Kleinmotore für das Handwerk als falfch nachgewiesen haben. Diese Herren hatten bei ihren Ausführungen nur die technische Seite ins Auge gefaßt, dagegen den mindestens ebenso wichtigen Komplez der wirtschaftlichen Berhältniffe vernachläffigt. Die Überlegenheit ber Großinduftrie besteht nicht nur in der billigeren Kraft der größeren Kraftmaschine und in der längeren Ausnützung berfelben, sondern außerdem noch in der Anwendung eines ganzen Spfteins von Arbeitsmaschinen, die fich zu beschaffen, der Rleinmeister in den wenigsten Fällen das Kapital hat. Für die rationelle Berwertung berfelben ift ein bestimmter Umfang bes Geschäfts notwendig, beffen Minbeftgröße mit ber technischen Entwicklung wächft. Für die Ginrichtung eines solchen Betriebes bedarf es daher bedeutender Kapitalien, die dem Klein= meister nicht zur Verfügung stehen. Mit bem Kleinmotor ist also bem Klein= gewerbe solange nicht geholfen, solange ihm nicht auch das für die Anschaffung ber Arbeitsmaschinen, ber Rohstoffe, furz für die Erweiterung seines Betriebes erforderliche Rapital zur Verfügung gestellt wird. Im Befige besselben bort er aber auf Rleinmeifter zu fein und wird Rapitalift.

So wenig ber Kleinmotor ben Kleinmeifter zum Kapitaliften ober gegenüber bem Großkapital konkurrengfähig machen kann, so wenig hat er auch bem Heimarbeiter dauernde hilfe gebracht. Zwar hat ber Clektromotor ben heimarbeitern ber Textilindustrie in den schweizerischen und beutschen Ortschaften eine wesentliche Arbeitverleichterung und eine Verbesserung ber Licht- und Luft= verhältnisse in ben Arbeitsstuben verschafft, aber bamit find auch seine Borteile erichöpft. Biel größer find die Nachteile, die im Gefolge des Elektromotors aufgetreten sind. Die Arbeit ist zwar leichter, aber die Arbeitszeit ist viel länger geworden. Mittels des Elektromotors konnten die Heimarbeiter in ber gleichen Arbeitszeit wie früher größere Produktenquanten herstellen, und bie Folge der Produktionssteigerung war eine bedeutende Herabsetung der Löhne burch die Verleger, nachdem eine kurze Zeit lang nach der Einführung des elettrischen Betriebes fich bie Löhne nicht unbeträchtlich gehoben hatten. Die Herabsetung ber Lohnsäte zwingt ben Heimarbeiter länger zu arbeiten, will er das gleiche Wocheneinkommen wie früher erzielen, und so selbst eine weitere Lohnherabsetzung vorzubereiten. Die höheren Kosten für die elektrischen Stühle und die Leitungen bringen ihn in die brudenbste Schulbstlaverei seines Berlegers. In der Tat hat der Elektromotor die Verdrängung der Hausindustrie burch den Fabrikbetrieb auf dem Gebiete der Weberei verzögert. An manchen Orten ift es allein burch ben Bau eines Elektrizitätswerkes und bie Gin= führung bes elektrischen Betriebes möglich geworben, die Hausindustrie zu er=

halten — aber nur zum Schaben bes Heimarbeiters. Borteil haben allein bie Berleger gehabt. Es gehört ein großer Mangel an volkswirtschaftlichen und vor allem sozialpolitischen Kenntnissen bazu, um wie Werner v. Siemens ben Satz aussprechen zu können: "Nicht eine Menge großer Fabriken in ben Händen reicher Kapitalisten, in benen "Sklaven ber Arbeit" ihr kärgliches Dasein fristen, ist daher das Endziel ber Entwicklung des Zeitalters der Maschinen, sondern die Rückschr zur Einzelarbeit" — ein noch größerer aber, ihn siebzehn Jahre später, als er gesprochen worden ist, zu wiederholen.

Kann also nicht die Rebe davon sein, daß das Kleingewerbe durch den Kleinmotor gegenüber dem Großbetriebe konkurrenzfähig wird, hat ferner die Erfahrung bewiesen, daß der größere Teil der Motore von dem Großgewerbe benütt wird, so folgt daraus, daß durch die Einführung eines billigeren Preises für Motorengas oder elektrische Energie keine Förderung des Kleinzgewerbes erzielt wird. Die Konsumenten von Gas oder Elektrizität für Kraftzwecke sind für die Anstalten wegen ihres gleichmäßigen, in der Hauptsache in die Tagesstunden fallenden Konsums sehr vorteilhafte Kunden, die durch einen billigeren Preis zu gewinnen, nur im Interesse derselben liegen kann. Das ist ein Grund für die Preisdisserung, der sich hören läßt. Durchaus versehlt aber ist es, sie mit den Forderungen mittelstandsretterischer Politik begründen zu wollen, wenn schon in der Praxis sie fast jedesmal mit ihnen motiviert wurde.

Wir nehmen nunmehr die Geschichte der Gastarife wieder da auf, wo wir sie abbrachen, um die fozialpolitische Begründung der Preisdifferenzierung nach der Art des Verbrauchs zu prüfen. In dem Maße, wie der Anteil des T-Gases an der Gesamtproduktion gegenüber dem L-Gase wächst, in dem gleichen Maße muß auch die Durchschnittseinnahme für den verkauften Aubit= meter Gas finten. Borchardt bringt bafür gleichfalls einige intereffante Ziffern So sank in Dilffelborf ber Durchschnittsverkaufspreis pro Rubikmeter von 13,62 Bf. im Jahre 1892/93 auf 11,71 Bf. im Jahre 1899/1900, in Coln von 14,25 Pf. im Jahre 1894/95 auf 13,46 Pf. im Jahre 1899/1900, in Duisburg von 13,45 Pf. im Jahre 1894/95 auf 12,45 Pf. im Jahre 1898/99 und in Elberfeld von 14,62 Pf. auf 12,62 Pf. in den gleichen Jahren. Diesem Sinken ber Breise entsprachen Mindereinnahmen von 270 000 Mf. in Düsselborf, von 250 000 Mf. in Cöln, von 35 000 Mf. in Duisburg und von 230000 Mf. in Elberfeld. Es liegt auf ber Sand, baß biefes durch den steigenden T=Gastonsum verursachte Sinken der Rente der Gasanstalten in den städtischen Verwaltungen mit großen Beklemmungen be-Betreiben fie boch vorwiegend ihre Gasanstalten unter bem fistalischen Gesichtspunkte des größtmöglichen Überschusses und benüßen diesen mit Freuden, um die direkten Steuern möglichst niedrig zu halten. Den

finanziellen Rudfichten auf den Uberschuß, die übrigens meist recht offen ausgesprochen werben, wurde ein technisch-wirtschaftliches Notmäntelchen umgehängt, um ihre abstoßende Bloge etwas zu verbergen. Man führte etwa folgendes aus. Die Preisunterschiebe ließen sich, so hieß es, nur folange rechtfertigen, als burch fie eine Belaftung bes Werkes zu ben Tageszeiten geschaffen wurde, an benen es nicht voll beschäftigt war. Nur in biesen Fällen könne man bie ganze Laft ber Amortisationen und ber Berzinsung ber bestehenden Anlage auf das Nachtgas verrechnen und dem Tagesgas als einer Art Nebenprodukt nur die tatfächlichen Fabrikationskoften zur Laft schreiben. Sobald aber die Abgabe bes Tagesgases örtlich und zeitlich mit ben Zeiten großen Verbrauchs an Leuchtgas zusammenträfe, läge wirtschaftlich kein Grund vor, für bas Tagesgas eine Erleichterung zu schaffen. Durch bas Zusammenfallen von T=Bas= tonfum und L-Gastonfum zu folden Zeiten werbe bie Spite ber Ronfumturve nur noch erhöht und verschärft. Die Folge bavon konne fein, daß Betriebs= erweiterungen notwendig wurden, beren Koften bann auch vom Tagestonsum Bei einer gewissen Größe bes Konsums von T=Bas mitzutragen wären. ichlügen also die günstigen Wirkungen besselben in Nachteile um. Gegenüber biefen Ausführungen sei zunächst betont, daß es fich bei ben Überbedungen boch nur um geringe Quanten bes T-Gases handeln kann; ber bei weitem größere Teil besselben ift Tagesgas und übt seine vorteilhaften Wirkungen Außerbem aber liegen die Berhältnisse im allgemeinen boch nicht fo, daß auf das Tagesgas nur die eigentlichen Fabrikationskoften entfielen, das Nachtgas dagegen ausschließlich die Amortisations- und Verzinsungslaften zu tragen hätte. In den meisten Städten ist der Preis für das T-Gas so gestellt, daß er über den Broduktionskosten liegt, also zur Amortisation und Verzinsung ebenfalls, wenn auch nicht in gleich hohem Maße wie das Der ganzen Beweisführung liegt ber Gebanke zugrunde, L=Gas beiträat. daß die einmal erreichten höchsten Gasüberschüsse möglichst in ihrer absoluten wie relativen Höhe bewahrt bleiben, und daß alles, was dieselben zu verringern broht, eine Schäbigung bes Gaswertes fei. Bang abgesehen bavon, daß diese Auffassung auch in rein wirtschaftlicher Beziehung falsch ist, fehlt ihr außerbem auch noch jebe sozialpolitische Begründung. Solange die Bas= anstalten ausschließlich ber Beleuchtung bienten, die Gaspreise fehr hoch waren, fam ihre Einrichtung nur den Gewerbetreibenden und der wohlhabenden Klasse ber Einwohnerschaft zugute. Erft burch bie Einführung niebriger Gaspreise für Roch= und Heizgas gelang es, ben Gaskonsum auch in solche Kreise zu tragen, die bisher von ihm ausgeschloffen waren, in den kleinen Sandwerker=, Gewerbe= und Beamtenstand, sowie auch, allerdings nur in fehr beschränkter Ausbehnung, in die Arbeitertlaffe. Die Benützung gasformiger Beigftoffe bebeutet eine beträchtliche Ersparnis an Arbeits- und Kostenauswand und damit

zugleich eine Sebung bes Standard of Life biefer Bevölferungsschichten. Weil nun infolge bes schnell machsenden Konsums an Roch- und Heizgas die burchschnittlich pro Kubikmeter gelösten Breise zurückgehen und damit die relative Bohe, in einigen Städten auch die absolute Bohe der Uberschiffe abnimmt, foll im Interesse ber Überschüffe, also einer kommunalen Finanzpolitik, bie gegen die kleinen Leute gerichtet ist, der sozialpolitisch so wichtige Fortschritt wieber zurück gemacht werben. Anstatt burch eine Berbilligung bes Leucht= gases die Vorteile der Gasbeleuchtung auch den ärmeren Schichten der Bevölkerung zugänglich zu machen, und fie bamit von der Tributzahlung an bas amerikanische Petroleummonopol zu befreien — selbst auf die Gefahr hin, daß die Höhe der Überschüsse dadurch bedeutend verringert wird —, führt man mit einem Ginheitspreis für bas Beleuchtungs-, Motoren- und Heizgas für die beiden letteren Berwendungen wieder höhere Preise ein, um ein zu rasches Bachsen ihres Verbrauchs zu hindern. Wenn so private Unternehmer vorgehen, so wird sich niemand darüber wundern, da bei diesen die Prositinteressen bas einzig bestimmenbe find. Bei stäbtischen Verwaltungen bedeutet es aber eine durchaus rücktändige Auffassung von den Aufgaben, die ihnen mit dem Betriebe gemeinnütiger Anftalten geftectt find. Nun wird allerbings von ben Bertretern des Ginheitspreises barauf hingewiesen, daß burch benselben nur sehr wenige ber bisherigen Gastonsumenten benachteiligt würden. Die meisten wären eben zugleich Konsumenten von L= und von H=Gas, und ber höheren Belaftung für H-Bas stände eine Erleichterung für L-Bas gegenüber. Das kann aber auch von ihnen nicht bestritten werden, daß die Konsumenten, die bisher nur H-Gas bezogen, schlechter fahren werben als bisher. Ebensowenig fann bestritten werden, daß durch den höheren Preis für H=Gas die Ber= breitung seines Gebrauchs unter der arbeitenden Klasse erschwert wird. fommt der niedrigere L-Gaspreis sicher nicht zugute, da einmal ihr Licht= bedürfnis ein ziemlich geringes ist und ferner die Ausführung der Installation auf ihre Rosten weit über ihre finanziellen Aräfte hinausgeht, damit aber jede Ausnutung bes niedrigeren L-Gaspreises für sie unmöglich wird.

Die Wirtungen bes Einheitspreises werden sich also darin zeigen, daß das Anwachsen des H-Gasverbrauches verzögert, dagegen das des L-Gasverbrauches befördert wird. Das erste ist nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem sozialpolitisch ein schälcher Rückschritt. Wie steht es aber mit den wirtschaftlichen Folgen? Sehr richtig faßt Schäfer in seinem flottgeschriebenen Büchlein "Die Gasfragen der Gegenwart", S. 28, die Nachteile einer Versmehrung des Leuchtgasabsatzes dahin zusammen, daß sie eine Verschehreung der wirtschaftlichen Ausnutzung der Gaswerke bedeute, falls sie ohne entsprechende Steigerung des Heizs und Kraftgasverbrauches dastände. Mit der Verteuerung des H-Gases und der relativen Abnahme seines Verbrauches muß

sich auch ber Ausnützungsquotient zuungunsten ber Gasanstalten verringern. Die ganze Entwicklung, die mit der Einführung der verschiedenen Preise begonnen hat, wird unterbrochen, nicht um einer fortgeschritteneren Tarifierung Blatz zu machen, sondern nm zu den unentwicklteren Zuständen zurückzukehren.

Es bleibt schließlich noch über, ben Ginfluß des Ginheitspreises auf den Berbrauch des Motorengases zu besprechen. Ausführlich hat darüber Ochel= häuser in seinem Bortrage auf ber Bersammlung bes Bereins beutscher Gasund Wafferfachmänner zu Wien 1901 gehandelt.\* Der Ginheitspreis, burch ben ber Breis bes Kraftgases verteuert wird, muß bie gleichen Wirkungen auf den Verbrauch desfelben ausüben, wie auf den des Heiz= und Rochgases. Er vermindert den Gebrauch von Gas für technische 3mede größeren Stiles. also für Gasmotoren, große Plättereien, in der Tertilindustrie usw. In erster Linie wird also die Konkurrenzfähigkeit des Gasmotors gegenüber dem Glektromotor herabgesett. Das ift zunächft für die Gasanstalten eine große Schäbi-Rraftgas wird hauptsächlich am Tage verbraucht und bazu in allen Jahreszeiten ziemlich gleichmäßig. Die Gasmotore find außerbem fehr günftige Konfumenten, da fie bei einer burchschnittlichen Betriebsdauer von 1200 Stunden einen Durchschnittsverbrauch von 2000 Aubikmeter erreichen. Wenn also die Sasanstalten durch ihre Tarifvolitik die weitere Verbreitung ihrer besten Konfumenten, der Gasmotoren, aufhalten wollen, so muffen doch schon ganz ge= wichtige Grunde ber öffentlichen Wohlfahrt bafür geltend gemacht werben. Da, wo die Städte sowohl im Besite von Glektrizitätswerken, wie von Gasanstalten sind, können die folgenden Überlegungen geltend gemacht werden. Die Tarifpolitik der Stäbte muß in diesen Fällen dahin gehen, beibe Werke als eine Anlage zu betrachten, in ber diese, sich in ihren Gigentumlichkeiten erganzend, verschiedene Ziele zu erreichen streben, auf keinen Fall aber sich gegen= seitig Konkurrenz machen. Nun liegt aber bei ben Glektrizitätswerken bie Sache fo, daß in ihrer Verbrauchsturve die verhängnisvolle Spite noch viel schärfer hervortritt, als bei ben Baswerken. Bei ihnen ift es also noch wichtiger, auf einen Ausgleich hinzuarbeiten, wofür ber Berbrauch von elektrischer Energie zu Kraftzwecken sich als ganz besonders geeignet erweist. Die Städte haben es also burch eine Verteuerung bes Gases zu Kraftzwecken und burch gleichzeitige Verbilligung bes elektrischen Stromes zu technischen 3wecken in ber Hand, die Verbreitung des Elektromotors auf Kosten des Gasmotors zu fördern und dadurch ihre Elektrizitätswerke rentabler zu machen. Basanstalten verbliebe bann außer bem eigentlichen Leuchtgas noch bas Beizund Rochgas, beffen Konfum mit allen Mitteln zu fördern ihre Hauptaufgabe bliebe.

<sup>\*</sup> Vergleiche "J. f. G. W.", 1901, S. 565 ff.

Diese Arbeitsteilung der beiben Werke ist sehr bestechend. Gegen fie läßt fich aber ber folgende, unseres Erachtens entscheidende Einwand machen. Der Gasmotor ift namentlich in den mittleren Größen bei weitem wirtschaftlicher Ochelhäuser führt aus, daß bei einem Gaspreise von als der Elektromotor. 12 Bf. und einem Strompreise von 20 Bf. pro Kilowatt der Gasverbrauch beim 12pferbigen Motor weniger als die Hälfte der Rosten des Strom= verbrauchs beträgt, wobei allerdings beim Elektromotor ein geringeres Anlage= fapital zu amortisieren ist. Dabei wird die Konkurrenz des Glektromotors nur baburch ermöglicht, daß die Gleftrigitätswerke ben Strompreis für Motoren jo niedrig festseben, als überhaupt mit dem Betriebe der Anlage noch verein-Geht boch häufig ber Strompreis unter die Erzeugungskosten, so daß im Lichtbreise dieses Defizit mit aufgebracht werden muß.\* Während bie Differenz zwischen ben Gaspreisen für Licht= und Nichtleuchtzwecke burch= ichnittlich 25 bis 30 Prozent beträgt, fteigt biefelbe beim elektrischen Strom bis auf 662/3 Prozent. Nur da, wo große, ungewöhnlich billige Wasserkräfte gur Berfügung fteben, verschieben fich die Berhältniffe zugunften der Glektrizität. Das find aber im allgemeinen seltene Ausnahmefälle. Wäre es also volks= wirtschaftlich nicht zu billigen, wenn die Städte die in ihrem Besitze befindlichen Gas- und Glektrizitätswerfe fo verwalten murben, daß fie die Ausbreitung bes Gasmotors burch Erhöhung bes Preises für Motorengas zugunsten des Glektromotors zu verhindern suchen, so haben natürlich die Städte nicht einmal ein Interesse baran, so vorzugehen, in denen sich die Elektrizitätswerke in privatem Besitz besinden. Mögen sie auch in gewisser Ausdehnung an dem Gebeihen berfelben interessiert sein, ba sie meist von der Bruttoeinnahme und dem Reingewinn eine Abgabe erheben, so fällt diese Beteiligung boch gegen= über ihrem Interesse an dem Blühen ihres eigenen Gaswerkes nicht ins Gewicht.

Gegeniiber diesen von uns etwas aussiührlicher besprochenen Gründen gegen ben Einheitspreis fallen die Vorteile, die mit der Einführung eines solchen verbunden sind, nicht ins Gewicht. Es sind dies für das Gaswerk im wesentslichen Ersparnisse an der Beschaffung und Aufstellung der Gasmesser, an den Kosten, die mit dem Ablesen, der Kontrolle und Verrechnung zweier Gas-

<sup>\*</sup> Wilken in "E. T. Z.", 7. Februar 1901. "Je mehr Beispiele aus der Praxis zum Vergleich herangezogen werden, um so deutlicher ergibt sich die Tatsache, daß der Motorenstrom sich zwar im Durchschnitt billiger stellt, als der Lichtstrom, daß jedoch so große Preisunterschiede, wie sie die meisten Tarise vorsehen, nicht gerechtsertigt sind. Sin großer Teil des durch den Ubsah an Lichtstrom erzielten Gewinnes wird bei sehr vielen Werken dazu verdraucht, um das Desizit aus der Abgabe von Kraftstrom zu decken, und bedarf es wohl keiner näheren Erläuterung, daß derartige Verhältnisse ungesunde sind."

messer verbunden sind, für die Konsumenten die Ersparnis einer Hausleitung, ber Miete für einen Messer usw.

Saben einige Gaswerke durch die Einführung des Ginheitspreises die Ent= wicklung, die das Tarifspstem in den letten Jahrzehnten gemacht hatte, wieder auf ben Ausgangspunkt zurudgeführt, so haben die Glektrizitätswerke, für bie bie Tariffragen gleichfalls in bem letten Jahrzehnte brennend geworben find, nicht nur an der Differenzierung der Preise für Licht= und Kraftzwecke fest= gehalten, sondern sogar burch weitere Differenzierungen vor allem nach bem Gesichtspunkte der Brennbauer eine vorteilhaftere Ausnützung ihrer Anlagen zu erreichen gesucht. Die elektrischen Tarife wurden anfänglich benen ber Gaswerke nachgebilbet. Sie unterschieben also Preise für Licht und Preise für Rraftstrom und setzten biesen bebeutend niedriger fest als jenen. Gründe waren dafür bestimmend. Das elektrische Licht hat allerdings die Ronfurrenz bes Gaslichtes zu bestehen, bie burch bie Entwicklung bes Gas= alühlichtes eine vielmal schärfere und erfolgreichere geworben ift, als unter bem Regime bes Schnittbrenners; es ift aber tropbem infolge seines Charafters als Lugus= und Effektlicht geeignet, höhere Breise zu tragen. Anders beim Elektromotor. Wollte er mit bem Gasmotor konkurrieren, fo war bie erste Bedingung ein billiger Kraftstrompreis. Indem man nun die Kraftabgabe als Nebenbetrieb ansah und von ber Voraussetzung ausging, daß die Zinsen und die Amortisation der Stromerzeugungs= und Verteilungsanlage burch die Einnahmen aus ber eleftrischen Beleuchtung gebect werben mußten, die Gin= nahmen aus dem Gleftromotorenbetrieb also nur die reinen Betriebstoften ein= zubringen hätten, war man in der Lage, den Kraftstrompreis sehr niedrig zu stellen und trug in manchen Källen sogar fein Bebenfen, bamit bis unter bie allgemeinen Herstellungskoften zu gehen. Bei so niedrigen Krafistrompreisen konnte fich die Ginführung der Elektromotore fehr schnell burchseten. So stieg in Berlin in den Jahren 1891 bis 1896 die Zahl der Gasmotore von 950 auf 1240, die der Elektromotore von 41 auf 1347 und hatte bereits im Jahre 1896/97 die erstere überflügelt.

Für die Differenzierung der Preise für Licht und Kraft sprach dann ferner der Umstand, daß die Elektrizitätswerke noch mehr als die Gasanstalten darauf angewiesen sind, die ungünstigere Belastung durch den Lichtsonsum auszugleichen. Die Betriedsmittel der Elektrizitätswerke müssen von vornherein auf die Zahl der angeschlossenen Kilowatt zugeschnitten sein, während ersahrungsgemäß die maximale gleichzeitige Stromadgade weit dahinter zurückbleibt. Die Aufspeicherung von Elektrizität in den Aksumulatoren ist stets mit erheblichem Berluste verknüpst. Außerdem ist der Aksumulatorenbetrieb außerordentlich kostspielig, weil die Lebensdauer der Apparate eine relativ kurze ist. In Zeiten plöslicher Konsumansprüche genügen selbst die Aksumulatorenreserven nicht, so

baß dann die Maschinenreserve in Tätigkeit treten muß. Es müssen also permanent Kessel unter Dampf gehalten werden, was einen größeren Brennmaterialauswand erfordert. Im Laufe des Tages müssen den Bedarfs-schwankungen entsprechend Maschinen an- und abgeschaltet werden. Eine volle Belastung der Maschinen ist daher dei Elektrizitätswerken keine gewöhnliche Erscheinung; sie ist nicht Regel, sondern Ausnahme. Dagegen sind die Gas-anstalten durch ihre Gasdehälter imstande, die Konsumschwankungen der einzelnen Tage auszugleichen. Soweit die Schwankungen eine Folge der wechselnden Jahreszeiten sind, haben dagegen Gasanstalten und Elektrizitätswerke in gleicher Weise, aber nicht in gleichem Maße zu leiden. Bei den letzteren übertrifft die maximale Konsumadgabe die minimale in vielen Fällen um das Zehnsache, durchschnittlich um das Sechssache.

Es liegt auf der Hand, daß der Breisunterschied zwischen Licht= und Rraftstrom nur bann gerechtfertigt ift, wenn bie Motorenbelastung nicht in die Zeit des Maximums der Abgabe für Lichtzwecke fällt. Das ist aber häufig der Fall. **Es** gibt Gewerbebetriebe, wo das Mazimum der Kraft= abgabe zeitlich mit bem Lichtmaximum zusammenfällt, zum Beispiel Zeitungs= brudereien usw. In biefen Fällen wird also bie Spite ber Konsumfurve noch erhöht, und der Borteil, ber aus dem Motorenbetrieb für bas Glektrizitäts= werk erwachsen soll, illusorisch gemacht. Aus diesem Grunde ist benn auch die Differenzierung der Breise für Licht- und Kraftstrom in neuerer Zeit lebhaft angefochten worben. In ber Tat ift bie unterschiedslose Gewährung eines billigen Kraftstrompreises an alle Arten von Motorenbetrieben durchaus unberechtigt. Sie kommt günftigen Konsumenten, das heißt solchen, die eine lange Brennbauer bei gleichbleibenber Konfumgröße besitzen, nicht mehr zugute, als ben ungunftigen, die, wie jum Beispiel bie Aufzugsmotoren für Bersonen= beförberung, periodisch einen starken Stromverbrauch für kurze Zeit haben. Nicht alle Motorenanlagen find baher für die Glettrizitätswerke munichens= werte Konsumenten, geschweige benn, daß es in beren Interesse läge, ihren Anschluß burch einen besonders niedrigen Kraftstrompreis zu fördern. Bei ber Anordnung der Tarife wird es daher barauf ankommen, fie so zu gestalten, daß die wenig wünschenswerten Konsumenten nicht noch besonders begünstigt, bie vorteilhaften bagegen burch bie Gemährung besonders günstiger Bedingungen gewonnen werden. Gine Ausnahmestellung nehmen die elektrischen Straßen= bahnen ein, die daher auch besonders zu behandelm sind. Bei diesen Groß= fonsumenten ist zu berücksichtigen, daß bei zu hohen Tariffätzen die Bahn= gesellschaften ben Strom rationeller in eigener Zentrale erzeugen können. Die Gefahr liegt um so naber, je größer ber Umfang ber Stragenbahn ift. Solche Bahnzentralen können aber noch eine weitere Gefahr für bas Gleftrizitätswert werben. Sie können nämlich gleichzeitig zu Blockstationen für elektrische Beleuchtung ausgebaut werden, und dadurch, daß sie den Lichtbetrieb nur als Nebenbetrieb mit niedrigen Tarisen übernehmen, dem Glektrizitäts-werse eine sehr scharfe, allerdings nur räumlich begrenzte Konkurrenz machen. Um das zu verhindern, werden den Straßenbahngesellschaften besonders niedrige Tarise gestellt und ihnen zugleich bei der Gewährung der Konzession die Auflage gemacht, ihren Strom aus dem bestehenden Glektrizitätswerke zu beziehen.

Auf eine weitere Gefahr ber zu niedrigen Kraftstrompreise sei hier noch hingewiesen. Dieselben sind häusig unter den Selbsttosten normiert. Solange die Kraftabgabe nur einen verhältnismäßig geringen Bruchteil der Gesamtsabgabe ausmacht, ist der zu niedrige Kraftstrompreis ohne größere Bedeutung für die Kentabilität des Wertes. Das muß sich aber ändern, sobald die Kraftabgabe eine bestimmte Grenze überschreitet, und der aus den Einzelserlösen pro Kilowattstunde Lichts deziehungsweise Kraftstrom sich zusammenssehende Gesamterlös pro Kilowattstunde abgegebenen elektrischen Stromes unter die Selbsttosten herabsinkt. Um so mehr wird das der Fall sein, falls für die Leistung des Kraftstromes besondere Maschinenaggregate aufgestellt werden müssen. In diesen Fällen muß der Ausnahmetaris die wirtschaftliche Existenz der Elektrizitätswerte bedrohen.

Innerhalb ber beiben Konsumentengruppen, ber für Licht= und ber für Kraftstrom, mussen die Tarife so geordnet sein, daß sie die Benützungsdauer ber Zentrale vergrößern. Die modernen Tarife suchen dieses Ziel burch die Einführung von Intensitätsrabatten, beziehungsweise von Kombinationen aus Ronfum= und Intensitätsrabatt, sowie durch die Ginführung der Wrightschen. auf ber Anwendung seines Bochftverbrauchsmessers beruhenden Breisdifferen= zierung zu erreichen. Die älteren Tarife waren entweber Bauschaltarife ober machten nur von dem Konsumrabatt Gebrauch. Der lettere begünstigt die Großkonfumenten, ohne biefelben nach ihrer Brennftundendauer, das heißt nach ber Größe bes Borteils, ben sie bem Werke bringen, zu klassifizieren. Wesent= lich höher stehen die Tarife mit Brennstundenrabatt, die den wirtschaftlich vorteilhaftesten Konsumenten in höherem Mage berücksichtigen. Rabattberechnung wird die Gesamtzahl ber von dem Konsumenten verbrauchten Rilowattstunden durch die Zahl seiner installierten Lampen dividiert. Die so gefundene Bahl gibt die durchschnittliche Brennbauer des Konsumenten an, bie für die Rabattberechnung berücksichtigt wird. Der Preis pro Hektowatt= stunde ist ber Zahl ber Brennstunden indirekt proportional. So beträgt zum Beispiel in Darmstadt ber Breis pro Hektowattstunde bei einer Brennbauer von 0 bis 800 Brennstunden 8 Pf., von 800 bis 1000 Brennstunden 7,6 Bf., von 1000 bis 1200 Brennstunden 7,4 Bf. usw. Nachteil biefes Tarifes besteht barin, daß die Zahl der installierten Lampen häufiger aufgenommen werben muß. Das ift eine zeitraubende und für bie

Konsumenten störende Arbeit, beren Resultate sehr schnell ungenau werden. Außerbem werben die Konsumenten von einer Ausbehnung ihrer Anlage abgehalten, ba fie babei Gefahr laufen, ihre Rabattfage zu verkleinern. Der theoretische Fehler besteht darin, daß die Brenndauer mittels der Bahl ber installierten Lampen berechnet wird, mahrend tatsächlich nicht ber burch biefe bedingte mögliche, fondern der wirkliche Maximalverbrauch für bas Wert von finanzieller Bebeutung ift, und baber auch allein in Rechnung gesetzt werben barf. Um ben Großkonsumenten, die ohnehin zur Un= schaffung eigener Lichterzeugungsanlagen neigen, weiter entgegenzukommen, als bies bei bem reinen Brennftunbenrabatt möglich ift, hat man benfelben mit dem Konsumrabatte kombiniert. Nach dem Colner Tarif werden Produkte aus ber Bahl ber für verbrauchten Strom bezahlten Mart in die Bahl ber burchschnittlichen jährlichen Brennftunden gebildet, und die Sohe des Rabatts wächst in Stufen mit der Größe der sich ergebenden Produtte. Die Rechnungen sind bei bem Colner Tarif sehr umftändlich. Außerbem leibet er an dem gleichen Fehler wie die Tarife mit Brennstundenrabatt, nämlich an der Notwendigkeit ber Lampenzählung. Dieser Fehler ist ebensowenig in bem Rabattinstem ber Berliner Glettrizitätswerte vermieden, die einen Brennstundenrabatt von 5 bis 25 Prozent bei 800 bis 3000 Brennstunden und außerdem einen Geld= oder Konsumrabatt von 21/2 bis 15 Prozent bei einer JahreBentnahme von 20000 beziehungsweise über 75000 Mf. gewähren. Eine abweichende Rombination weist ber Tarif ber Elektrizitätswerke in Rhein= felben auf. Nach bemfelben werben zunächft Grundtagen pro installiertes Kilowatt erhoben, beren Betrag mit ber Zahl ber installierten Kilowatt, und zwar von 160 Mt. bei Anlagen von 0,1 bis 0,9 Kilowatt bis auf 52 Mf. bei Anlagen von mehr als 1200 Kilowatt finkt. Ferner wird ein Brennstundenrabatt gewährt, der 5 Prozent bei einer Brenndauer von 500 Stunden und 80 Prozent bei einer folchen von 6000 Stunden beträgt. Die Brennzeit wird ermittelt als Verhältnis ber abgegebenen Kilowattstunden zu ber normalen Belaftung, für die ber Bähler bestimmt ift.

Der Brennstundenrabatt strebt das Ziel an, die für das Elektrizitätswerf günstige Vergrößerung der Brennstundendauer zu erreichen, mußte aber infolge der Berechnung der Brennstundendauer nach der Zahl der installierten Kiloswatt die Ausdehnung des Konsums und die Vergrößerung des Verschiedensheitsfaktors erschweren. Diesem Nachteile sucht der Wrightsche Tarif abzuhelsen. Wright betrachtet alle Abnehmer als die Glieder einer Interessengemeinschaft, die im Verhältnis zu der Art und Größe ihres Konsums an den Kosten der Anlage und Leitungen, sowie den Betriedskosten beteiligt werden müssen. Er unterscheidet nun die sesten und die laufenden Kosten des Elektrizitätswerses. Die sesten Kosten bestehen aus den Abschreibungen, den Zinsen und Amortische

sationsquoten bes Anlagekapitals, ben Löhnen, Gehältern, Ausgaben für Reparaturen an Gebäuden, Leitungen, Zählern, eventuell Erneuerungsfonds, Steuern, Abgaben, Berficherungsgebühren, Bermaltungstoften, sowie ben Ausgaben für Beig= und Schmiermaterial, die notwendig find, um die Maschinen und Reffel fo zu halten, daß fie jeben Augenblick bie geforberte Menge Strom abgeben können. Diese festen Rosten hängen nicht von ber Bahl ber abgegebenen Rilowattstunden, sondern von der maximalen Beanspruchung ber Zentrale ab. Die laufenden Roften bestehen aus ben Ausgaben für Rohlen, OI, Waffer, eventuell einem Teil der Maschinenreparatur. Sie hängen von der Bahl der abgegebenen Kilowattstunden ab, sind also eine Funktion des Inhaltes der Stromfurve. Die Summe fämtlicher Berbrauchsmaxima, bei allen Konsumenten zur Zeit des höchsten Konsums gleichzeitig abgelesen, bestimmt offenbar den Umfang der Elektrizitätswerke, die dieses Maximum liefern muffen, und bebingt die Höhe ber festen Unkosten. Nach Wright soll nun jeder Konsument an biesen allgemeinen Untosten mit bem Anteil teilnehmen, ber seinem eigenen Maximum entspricht.

Sind die festen Kosten berechnet, so läßt sich, falls die maximale gleichzeitige Abgade bekannt ist, der Berkaufspreis für die erste Benützungsstunde und der für die übrigen Benützungsstunden leicht sesstschen. Da aber stets eine Reihe von Konsumenten vorhanden ist, die ihre Anlage kürzer als eine Stunde täglich pro maximal gleichzeitig verbrauchtes Kilowatt anwenden, so empsiehlt es sich, von einem bestimmten Preise pro Kilowatt auszugehen, der sich dem in der angegebenen Weise berechneten Berkaufspreise möglichst nähert. Bon diesem bestimmten Grundpreise aus kann dann anderseits sehr leicht berechnet werden, wiediel Stunden lang der Konsument sein Maximum zu diesem Preise bezahlen muß, damit durch die Summe der von den Konsumenten aufgebrachten Beiträge die allgemeinen sesten Unkosten des Werkes gedeckt werden. Alles, was darüber hinaus konsumiert wird, ohne daß dadurch das Waximum erhöht wird, kann zu einem sehr billigen Preise geliefert werden, der nur wenig über die laufenden Produktionskosten hinauszugehen braucht.\*

Für diese Preisberechnung wäre es also notwendig, den Höchstebarf jedes Konsumenten, und zwar in dem Augenblicke, wo die Zentrale am höchsten beansprucht ist, zu kennen. Da dies praktisch unmöglich ist, so begnügt sich

<sup>\*</sup> Der Wrightsche Taris wurde zuerst in Brighton 1893 eingeführt. Hier kostet die Kilowattstunde 7 d., und es muß der angezeigte Höchstverbrauch eine Stunde lang täglich bezahlt werden. Für den Mehrverbrauch sind die Preise sehr schnell herabgesetzt worden, von 7 d. im Jahre 1893 auf 3 d. im Jahre 1895, auf  $1^{1}/_{2}$  d. im Jahre 1897 und auf 1 d. im Jahre 1899. Der mittlere Preiseiner Kilowattstunde betrug 1899 23,5 Pf. Von deutschen Städten, die den Wrightschen Taris eingeführt haben, ist uns nur Oberhausen bekannt.

Wright mit einem Annäherungswerte, nämlich mit dem Mittelwerte aus sechs monatlichen Messungen. Bur Feststellung dieser Maxima konstruierte er seinen Höchstwerbrauchsmesser.\* Bei der Berechnung des Berkaufspreises muß ferner berücksichtigt werden, daß die Maxima der einzelnen Konsumenten nicht alle zur gleichen Zeit eintreten, und daß daher die Summe der unter Anwendung des Höchstwerbrauchsmessers festgestellten Maxima größer sein wird, als das Maximum der Zentrale. Ze verschiedenartiger die Konsumansprüche der Konsumenten sind, desto mehr werden ihre Maxima zeitlich auseinanderfallen und desto größer wird das Berhältnis jener beiden Werte werden. Wright nennt das Berhältnis Verschiedenstellsfaktor, weil er gewissermaßen die Verschiedensartigseit der Konsumenten und des zeitlichen Verlaufs ihrer Konsumansprüche charatterisiert. Sine Zentrale arbeitet um so günstiger, je größer der Versichiedenheitsfaktor ist. Sie kann mit ihrer Anlage um so mehr leisten, je größer sein Wert ist.

Wie wir bereits sahen, hatte der Brennstundenrabatt, bei dem die Brennstundendauer mittels Division der verbrauchten Kilowatt durch die Zahl der installierten Lampen gefunden wurde, den großen Nachteil, daß er die Konsumenten davon abhält, ihre Anlage über das unbedingt Notwendige auszudehnen, also die Konsumvergrößerung aufhält und außerdem den Berschiedenheitssfattor heraddrickt. Diese Nachteile fallen dei dem Wrightschen Tarife fort. Hier hängt der Radatt nicht von der Zahl der installierten Lampen, sondern von der Zahl der gleichzeitig im Moment des Verbrauchsmaximums der Zentrale, beziehungsweise des Konsumenten, brennenden Lampen ab. Der Konsument wird also demüht sein, sein Maximum, das den Radatt verkleinern würde, möglichst niedrig zu halten, anderseits hat er ein Interesse daran, seine Käume möglichst reich zu installieren, und außerhalb der Zeiten des Maximums zu beleuchten, da er dadurch seine Vrennstundendauer erhöht und für die längere Vrennstundendauer nur die niedrigeren Vreise zu zahlen hat.

Die Anwendung des Wrightschen Höchstrerbrauchsmessers hat den weiteren Borteil, daß es dabei möglich ist, die Konsumenten mit geringer Benutungsdauer sestzustellen und nachzuweisen, daß dieselben der Zentrale direkten Verlust bringen. In Brighton hat sich herausgestellt, daß die Konsumenten mit
einer geringeren täglichen Benutungsdauer als  $1^1/2$  Stunden der Zentrale
Schaden verursachen. Da es mittels des Höchstverbrauchsmessers gleichsalls
gelingt, über den Anteil des Licht= und Kraststroms an der Bildung des
Maximums zur Klarheit zu kommen, so kann die genaue Trennung der Selbsttosten für Krast= und Lichtstrom leicht durchgeführt und Klarheit darüber er-

<sup>\*</sup> Ausführlich handelt darüber eine von den Lurschen Industriemerken heraussgegebene Broschure: "Über ein neues und rationelles Tarifipstem".

zielt werben, ob und in welcher Ausdehnung sich die niedrigere Festsetzung des Kraftstrompreises rechtfertigen läßt. Damit sind die Grundlagen für eine solche Tarisierung geschaffen, die in erster Linie den Interessen des Wertes dient. Auf ihnen wird sich dann die Untersuchung darüber aufbauen müssen, inwieweit das Interesse der Konsumenten, insbesondere auch in sozialpolitischer Hinsicht, berücksichtigt werden kann.

Die städtischen Gasanstalten und Elektrizitätswerke haben sich, sowenig wie die privaten, in ihrer Tarispolitik über die Differenzierung der Gas- und Elektrizitätspreise hinaus von den Interessen des Rleingewerbes bestimmen lassen. Das ganze Konsumrabattwesen ist ein direkter Schlag ins Gesicht der Mittelstandspolitik. Was nützt es dem Kleingewerbetreibenden, wenn er das Gas und die elektrische Energie für seinen Kleinmotor wohl billiger bezahlt, als wenn er sie für Beleuchtungszwecke verwenden würde, aber immer teurer als der Großkonsument?

In nebenstehender Tabelle geben wir zunächst eine Übersicht über die geltenden Rabatte der Gasanstalten. In der Tabelle auf Seite 568 über die Rabatte der Elektrizitätswerke sind in Gruppe b. nur die Konsumrabatte angeführt.

Wir beginnen unsere Besprechung mit ber Tabelle ber Gasanstalten. Lon ben 28 städtischen Gasanstalten, die eine Differenzierung der Gaspreise nach der Art des Verbrauches vornehmen und Rabatte geben, bewilligen 9 auch auf das T-Gas Rabatt. Die Konsumbeträge bewegen fich für die unterste Grenze zwischen 5000 und 100000 Rubikmeter, für bie oberfte Grenze zwischen 16000 und 200000 Rubikmeter. Die Rabattfate schwanken zwischen 10 Prozent in Riel und 39 Prozent für Motorengas in München. unterste Sat von 5000 Rubikmeter ist fehr hoch gegriffen. Nach einer Be= rechnung von F. Schäfer in seinem bereits zitierten Buche: Die Kraftversorgung ber beutschen Städte burch Leuchtgas, entfällt auf eine Pferbefraft im Jahre ein Berbrauch von 942 Kubikmeter. Diese Zahl ist der Durchschnitt aus dem Gasverbrauch von 7712 Gasmotoren mit 26145 PS (also im Mittel 3,39 PS). Machen wir von dieser Zahl Gebrauch, so würde der Sat von 5000 Kubitmeter eine Gasmotorenanlage von 5,3 PS vorausseten. Nun find, ebenfalls nach Schäfer, girka 12,5 Prozent aller Gasmotoren 1 pferbige Motore, 25 Prozent solche von 2 PS, 10 Prozent solche von 3 PS, über 16 Prozent solche von Die mittlere Leistung bes beutschen Gewerbemotors wird von ihm auf rund 2,5 PS veranschlagt, dabei find die zahlreichen größeren Motore gur Erzeugung des elektrischen Lichtes, jum Betrieb von Bumpen in Bafferwerken, von Aufzügen in Lagerhäusern und Hotels, sowie für andere, nicht gewerbliche Zwecke ausgeschieden. Diese Zahlen ergeben wohl zur Genüge, daß die Rabattfätze für Motorengas dem Kleingewerbe nicht zugute kommen, daß fie vielmehr ausschließlich vom Großbeiriebe benütt werden.

|                | Rlein  | onfum    |          | Großte                  | onfum    | Söchster Rabatt in Brozent |                                                                |                                           |  |
|----------------|--------|----------|----------|-------------------------|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|                |        | nnig     | Lo       | 9a6                     |          | Bas                        | bes Rleinkonsumsages bei                                       |                                           |  |
| Stäbte         | pro Ru | bifmeter | unterfte |                         | unterfte | oberfte                    |                                                                |                                           |  |
|                | L.Gas  | T:Gas    |          | Grenze bes<br>in 1000 K |          |                            | L=Gas                                                          | T=Ga3                                     |  |
| Breslau        | 17,6   | 12       | 2        | 50                      | _        |                            | 15                                                             |                                           |  |
| Cöln           | 16     | 10       | 2,5      | 25                      | 5        | 20                         | 19                                                             | 20                                        |  |
| Magdeburg .    | 18     | 10       | 15       | 45                      | -        | _                          | 16,6                                                           |                                           |  |
| Düffeldorf .   | 16     | 8        | 3        | 100                     |          | _                          | 21,9                                                           | _                                         |  |
| Gifen          | 15     | 10       | 10       | 30                      | _        |                            | 13,3                                                           | _                                         |  |
| Elberfeld      | 16     | 8        | 20       | 100                     | _        | _                          | ca. 50                                                         | _                                         |  |
| Halle a. S     | 16     | 10       | 10       | 50                      | 100      | 200                        | 22                                                             | 10                                        |  |
| Riel           | 20     | 14       |          | _ !                     | _        |                            | bei L= u. T                                                    | Prozent<br>-Sasverbrauch<br>is 20 000 Mt. |  |
| Crefeld        | 18     | 10       | 5        | 50                      | _        |                            | 16,6                                                           | ı <del>-</del>                            |  |
| Caffel         | 16     | 10; 13   |          |                         |          | _                          | 2 bis 5 Prozent<br>bet L=Gasverbrauch von<br>800 bis 1000 Mt.  |                                           |  |
| Duisburg       | 16     | 10       | 8        | 50                      | 32       | 50                         | 25                                                             | 20                                        |  |
| Görlig         | 18     | 12       | 8        | 20                      | _        | _                          | 11                                                             |                                           |  |
| Bochum         | 14     | 7        | 5        | 90                      | 25       | 100                        | 18                                                             | 10                                        |  |
| Bielefeld      | 16     | 10       | 30       | 60                      | <u> </u> | _                          | 12,5                                                           |                                           |  |
| Remscheid .    | 15     | 10       | 20       | 40                      | _        |                            | 13,3                                                           |                                           |  |
| Liegnit        | 17     | 13       | 15       | 50                      |          |                            | 10                                                             | i —                                       |  |
| Hagen          | 16     | 10       | 5        | 60                      | -        |                            | 19                                                             | ļ . —                                     |  |
| Dresden        | 16     | 12       | _        |                         | -        |                            | 20                                                             | ! <del></del>                             |  |
| Leipzig        | 18     | 12       | 5        | 30                      | _        | _                          | 5                                                              | <u> </u>                                  |  |
| Chemnit        | 18     | 13       | 10       | 10                      | _        |                            | 5,5                                                            |                                           |  |
| Zwickau        | 17     | 12       | _        |                         | _        | _                          | bei L=Gasn                                                     | Prozent<br>erbrauch von<br>0 000 Mt.,     |  |
|                |        |          |          |                         |          |                            | 4 bis 20 Prozent<br>bei T-Gasverbrauch von<br>100 bis 8000 Mt. |                                           |  |
| München        | 23     | 14       | 5        | 224                     | 10       | 100                        | 28                                                             | 39 bei T=Gas                              |  |
| Mannheim .     | 18     | 14       | 1        | 25                      | 8        | 20                         | 22,2                                                           | 7,1                                       |  |
| Karlsruhe .    | 18     | 12       | 33,3     | 250                     |          | _                          | 33,3                                                           |                                           |  |
| Freiburg i. B. | 20     | 14       | 3        | 30                      | 16       | 16                         | 10                                                             | 5                                         |  |
| Darmstadt .    | 22     | 12       | 1,5      | 5                       | _        |                            | 13,6                                                           | _                                         |  |
| Lübeck         | 18     | 12       | 2,5      | 10                      |          |                            | .20                                                            |                                           |  |

Leiber geben uns die Verwaltungsberichte der Gasanstalten nur in den seltensten Fällen Aufschluß über die Zahl der Gaskonsumenten und die der rabattbeziehenden Großverbraucher und noch seltener unterscheiden sie dieselben nach der Art ihres Verbrauches. Es stehen uns nur die folgenden Zahlen zur Verfügung. In München betrug im Jahre 1900 die Zahl der rabattbeziehenden Motorengasbenützer 46, im Betriebe befanden sich 395 Motore.

|                               | Alein=<br>tonfum |          |                 | Großt.       | Habi      | att              |                                |             |                                            |  |  |  |
|-------------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| Stäbte                        | Pr<br>pr<br>H\   | 0        | Bele            | uchtung      | Dioto     | ren ufw.         | in Pro<br>bes R<br>tonfi       | lein=       |                                            |  |  |  |
|                               | Stu:<br>Pfer     |          | unterfte        | oberfte      | unterfte  | unterfte oberfte |                                |             |                                            |  |  |  |
| ,                             | LE TE            |          | Grenze b        | es Rabatts   | Grenze    | bes Nabatts      | LE                             | TE          |                                            |  |  |  |
| a. Städte mit Konsumrabatt.   |                  |          |                 |              |           |                  |                                |             |                                            |  |  |  |
| Hannover .                    | 6                | 2        | 500 Mt.         | 10000 Mt.    |           | _                | 22,5                           | !           | _                                          |  |  |  |
| Düffeldorf .                  | 6                | 2-5      | 300 MH.         | 5000 Mt.     | Befonbere | Bereinbarung     | 10                             | —           | Stufenrabat                                |  |  |  |
| ſ                             | 7,5              | 3,3      | 40000AS*        | 80000 AS*    | _         | <u> </u>         | 13,3լ                          | -           | Stufenrabat                                |  |  |  |
| Rönigsberg . $\left\{  ight.$ | 6,5              | 1 '      | 12500 Mf.       |              |           | _                | 12,5                           | -           | Stufentabat                                |  |  |  |
| Elberfeld .                   | 5,5              | 2        | 10000KW         | 15000 KW     | 100 KW    | 25000KW          | 18,18                          | 55          | Stufenrabat                                |  |  |  |
| Barmen                        | 7ÁS              | 2.7      | 200 Mf.         | 6000 Mf.     |           | _                | 10                             | ! —         | · —                                        |  |  |  |
| Danzig                        | 6                | 3        | _               |              | 1PS       | 10 PS            |                                | 17          | _                                          |  |  |  |
| Saffel                        | 7                | 2,5      | 500 Mt.         | 7000 Mf.     | _         | _                | 35                             | <u>i</u> —  | _                                          |  |  |  |
| Wiesbaden .                   | 7                | 1,5      |                 | 5000 Mf.     | 300 Mt.   | 5000 Mt.         | <b>5</b> 0                     | 30          | Stufenrabat                                |  |  |  |
| Grfurt                        | 6,5              | 2        | 500KW           | 10000 KW     | 500 KW    | 10000KW          | 24,6                           | 25          | Stufenrabat                                |  |  |  |
| Börlig                        | 6                | 2,5      | 500KW           | 1000 KW      | _         |                  | 5                              | 15          | Brennstund.<br>rabatt für TI               |  |  |  |
| Bielefeld .                   | 6                | 2        | 500KW           | 20 000 KW    | 1000 KW   | 200 000 KW       | 22                             | 35          | Stufenrabat                                |  |  |  |
| Bonn                          | 7                | 3        | 500KW           | 20 000 KW    | 500 KW    | 20000KW          | 25                             | 25          | _                                          |  |  |  |
| Dresben                       | 6                | 2,5      | 1000 Mf.        | 60 000 Mf.   | .—        | _                | 20                             | -           | Für TE be-<br>fonbere<br>Bereinbarung      |  |  |  |
| Nürnberg .                    | 7                | 2        | 500 Mt.         | 35 000 Mf.   | _         |                  | 50                             | :<br>       | Stufenrabat                                |  |  |  |
| Karlsruhe .                   | 7                | 2,5      | 500KW           | 20 000 KW    | 1000 KW   | Reine Grenze     | 25                             | 20          | Stufenrabat                                |  |  |  |
|                               |                  |          |                 |              |           |                  |                                | unb<br>höh. |                                            |  |  |  |
| Freiburg i. B.                | 6                | 2        | 800KW           | 20 000 KW    | _         |                  | 16,3                           | <u> </u>    | · -                                        |  |  |  |
| Mainz                         | 6                | 2        | 1000 Mt.        | <del>-</del> | _         |                  | 9,9                            | 15          | Stufenrabati<br>fürTEBrenn<br>ftunbenrabat |  |  |  |
| Darmstadt .                   | 7                | 2,5      | 200 Mf.         | 6000 Mt.     | 200 Mt.   | 10000 Mf.        | <b>4</b> 0                     | 10          | Stufenrabat                                |  |  |  |
| <b>b.</b>                     | ∥<br>Stä         | )<br>bte | I<br>mit Kombir | ıiertem Konf | um= und   | <br>Brennstunde  | ı<br>enrabe                    | itt.        | ı                                          |  |  |  |
| Breslau                       | 6,8              |          | 1 2000KW        | 20000 KW     | 1 —       |                  | 17,5                           | ı —         | <u> </u>                                   |  |  |  |
| Frankfurta.M.                 | 6                | 2        | 3000KW          | _            |           |                  | 33 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | _           | i                                          |  |  |  |
| Stettin                       | 6                | 3        | 1000 Mf.        | 7000 Mf.     | 3000 KW   | 6000KW           | 10                             | 17          | Stufenrabat                                |  |  |  |
| Dortmund .                    | 4                | 2        | 500KW           | 75 000 KW    |           | 400 000 KW       |                                | 49,5        |                                            |  |  |  |
| Riel                          |                  | 2,5      |                 | 5000 Mf.     |           |                  | 15                             | _           |                                            |  |  |  |
| Trefeld                       | 6                | 2        | 5000KW          |              |           |                  | 10                             | _           |                                            |  |  |  |
| Bochum                        | 6                | 1,6      |                 | 12000 Mf.    |           |                  | 25                             | _           | 1 .                                        |  |  |  |
| Wünchen .                     | 6                | 2        | 500KW           | 20000 KW     | 500 KW    | 20000KW          | 17                             | 12          | Stufenrabal                                |  |  |  |
| ,                             | 6                | 2        | 500KW           | 20000 KW     | 500 KW    | 20000IX W        | 25                             | 38          |                                            |  |  |  |
| Stuttgart .<br>Eübec <b>t</b> | 6,5              | 2        | 200 Mf.         | 5000 Mt.     |           | _                | 20bez.                         | _           | Stufenraba                                 |  |  |  |
| (C 11 m                       | AS               | 2        | 250 000         | 200000000    |           |                  | 30<br>50                       | _           | Stufenraba                                 |  |  |  |
| Cöln                          | 7                | 2        |                 | Brennstunben | _         |                  | ľ                              | -           | Simientaba                                 |  |  |  |

<sup>\*</sup> AS = Ampereftunde. † Bom 1. Mai bis 30. November.

In Mannheim waren im Jahre 1902 12 Konsumenten von T-Gas vorshanden, die Rabatt genossen. Die Gesamtzahl der Gasabnehmer betrug in dieser Stadt 10251. Die Jahl der Motoren beträgt 128. Auch diese wenigen Jissen zeigen, daß die Rabattvergütung nur wenigen Konsumenten zugute kommt. Der Ausschluß des Kleingewerbes würde noch viel deutlicher hersvortreten, wenn die Konsumenten nach Größenklassen der Motore eingeteilt würden.

Noch ausgebehnter ift bas Rabattsustem bei ben städtischen Glektrizitäts= Bon 18 Städten, die nur Konsumrabatt geben, haben 11, von 9 Stäbten mit kombiniertem Konsum- und Brennstundenrabatt haben 4 Konsumrabattfätze für Motoren usw. eingeführt. Wenn schon hier bie untere Grenze bes rabattbringenden Konsums verhältnismäßig niederer liegt, als bei den Gasanstalten — in Bonn zum Beispiel beträgt sie 500 Kilowatt, ebenso in Dortmund, München, Stuttgart -, fo find bagegen bie hochften Rabattfage, bie ausschließlich bem Großkonsum zugute kommen, höher als bort. Mit Ausnahme von München, das für Motorengas einen besonders hohen Maximal= rabattfat von 39 Prozent gewährt, fteigt bei ben Gasanftalten ber Maximal= rabattfat nicht über 20 Prozent. Bei ben Elektrizitätswerken beträgt er in 8 Städten 20 und mehr Prozent: Karlsruhe 20 Prozent und höher, Bonn und Erfurt 25 Prozent, Wiesbaden 30 Prozent, Bielefeld 35 Prozent, Stuttgart 38 Brozent, Dortmund 49,5 Brozent, Elberfeld 55 Brozent. In brei Städten bleibt er unter 20 Prozent, finkt aber nur in dem einen Falle von Darmstabt auf 10 Prozent.

Unsere Darstellung hat bisher nur die Verwendung des Gases und der Glektrizität zum Betriebe von Motoren berücksichtigt und das Resultat ergeben, daß die Tarispolitik der städtischen Werke teils durch die Ansetzgewährung seginnt, teils durch die Gewährung von Rabattsätzen, die mit der Größe des Konsums rasch steigen, den Großkonsum gegenüber dem Kleinkonsum, mit anderen Worten den Großbetried gegenüber dem Kleinketriede in einer Weise bevorzugt hat, die mit der Mittelstandspolitik der dürgerlichen Parteien in scharfem Widerspruche steht. Ganz das gleiche gilt auch für die Tarissätze für Leuchtgas und Beleuchtungselektrizität. Bei der Beleuchtung handelt es sich aber nicht nur um den Gegensat zwischen Klein- und Großgewerbetreibenden, sondern um den allgemeineren Gegensat zwischen Klein- und Großgewerbetreibenden, sondern um den Aleineren Gegensat zwischen Klein- und Großgewerbetreibenden, sondern um den Aleineren Gegensat zwischen Kleinfonsument und Großkonsument, da die Art und Weise des Beleuchtungsverbrauches, ob Geschäftsräume oder Wohnräume usw. ohne Ginfluß auf die Preiskessischen ist.

Über die Anordnung der Beleuchtungstarife geben und die auf Seite 567 und 568 abgedruckten Tabellen gleichfalls Aufschluß. Bei den Gasanstalten beträgt das rabattgewährende Minimalquantum für L-Gas 1000 Kubikmeter, wie in

Mannheim, und steigt bis auf 30000 Kubikmeter, wie in Bielefelb. Durch biese Sätze wird die große Mehrheit der Konsumenten ausgeschlossen, die das Gas zur Hausbeleuchtung benützen. Dafür einige Zahlen:

|            | Jahr | Zahl<br>ber Gasabnehmer | Zahl<br>ber rabattgenießenben<br>Abnehmer | Rabattgewährenber<br>Winbestkonfum<br>in Rubikmeter |  |  |  |
|------------|------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| München    | 1900 | 14110                   | L=Gas 189                                 | L=Ga\$ 5000                                         |  |  |  |
| •          |      |                         | M=Gas 46                                  | M:Gas 10000                                         |  |  |  |
| Mannheim   | 1902 | 10251                   | L=Ga\$ 592                                | L=Gas 5000                                          |  |  |  |
| ·          |      |                         | T=Gas 12                                  | T=Gas 8000                                          |  |  |  |
| Halle      | 1900 | L=Gasmeffer 4529        | 51                                        | 10000                                               |  |  |  |
| Düffeldorf |      | bo. 8406                | 265                                       | 3000                                                |  |  |  |
| Cöln       |      |                         | 1189                                      | L-Gas 2500                                          |  |  |  |
|            |      |                         |                                           | T=Gas 5000                                          |  |  |  |

Diese wenigen Zahlen, die wir den Berichten der betreffenden Gasanstalten entnommen haben, zeigen uns recht deutlich, wie gering die Anzahl der Konsumenten ist, die von den Kabattsägen Borteil haben. Die Maximalrabattsäge bewegen sich zwischen 5 Prozent, wie in Kassel und Leipzig, und 50 Prozent, wie in Elberfeld, doch liegen dieselben in den meisten Städten über 10 Prozent. Ganz ebenso dei den Elektrizitätswerken. Beide Arten von Anstalten verteilen sich in folgender Beise auf die verschiedenen Klassen von Maximalrabattsägen:

|                           |  |  | 10 | Bis<br>Prozent | über 10—20<br>Prozent | Über<br>20 Prozent |  |
|---------------------------|--|--|----|----------------|-----------------------|--------------------|--|
| Gasanftalten              |  |  |    | 5              | 15                    | 6                  |  |
| <b>Elektrizitätswerke</b> |  |  |    | 6              | 7 (8)                 | 15 (14)            |  |

Bei den Elektrizitätswerken sind also die Maximalrabattsätze noch höher, als bei den Gasanstalten, die Bevorzugung des Großkonsumenten tritt hier noch deutlicher hervor, als dort.

Die volle Bebeutung einer berartigen Tarifpolitik tritt dann hervor, wenn wir berücksichtigen, daß die städtischen Betriebswerke nach Grundsätzen der privaten Prositwirtschaft betrieben werden, und ihre Überschüsse dazu dienen müssen, eine Erhöhung der direkten, die besitzenden Klassen in höherem Maße belastenden Steuern möglichst lange hintanzuhalten. Für jeden Kubikmeter Gas, für jedes Kilowatt elektrische Energie, die der Großkonsument verbraucht, zahlt er einen absolut geringeren Preis, als der kleine Konsument, und trägt daher auch pro Kubikmeter Gas oder Kilowatt elektrische Energie einen geringeren Betrag zu den überschüssen das dieser — aber die so erzielten überschüsse kommen ihm in höherem Maße zugute. Das ist eine höchst eigentimliche Art von Sozialpolitik. Hier, wie bei unserer Untersuchung über die städtischen Wassertarise im ersten Bande unseres Werkes kommen wir also zu dem gleichen Resultate. Die städtischen Berwaltungen haben bei der über

nahme und dem Betrieb der Gasanstalten, Elektrizitätswerke usw. in eigener Regie an den Methoden der kapitalistischen Privatwirtschaft sestgehalten, und sich ausschließlich von dem siskalischen Grundsatze des höchsten Prosites leiten lassen. Sie haben die privaten Unternehmungen als solche weiterbetrieben, anstatt sie in Anstalten der öffentlichen Verwaltung zu verwandeln und nach den für diese geltenden Sätzen zu verwalten. So haben nur die Eigentümer gewechselt — im übrigen ist alles beim alten geblieben.

Gegen die Aufhebung der Rabattfäte und die sozialpolitische Umbildung ber Tarife werben natürlich gablreiche Ginwände erhoben. Der wichtigste von ihnen geht babin, daß die Bevorzugung der Großkonsumenten durch die Rabatte notwendig sei, ba fie sonft auf eine Benützung ber städtischen Anstalten vergichten und felbst Unstalten für die Licht=, Warme= und Kraftversorgung ihrer Unternehmungen einrichten würden. Das Gewicht dieses Arguments wird, soweit es die Gasanstalten betrifft, baburch vollständig aufgehoben, daß es bereits eine gange Rahl von Städten gibt, die keine Rabatte, weber für L-Gas, noch für T-Bas geben. Bei bem letteren hat sogar die große Mehrheit bie Rabattgewährung abgeschafft. Reinen Rabatt auf L-Gas geben: Atona (20 Pf. pro Kubikmeter), Barmen (15 Pf.), Bonn (18 Pf.), Braunschweig (17 Bf.), Bremen (16 Bf.), Danzig (17 Bf.), Hamburg (18 Bf.), Königs= berg (16 Pf.), Mainz (20 Pf.), Nürnberg (20 Pf.), Posen (17 Pf.), Stettin (15 Pf.), Stuttgart (16 Pf.), Würzburg (20 Pf.), und die Städte mit Einheitspreisen: Berlin (121/8 Pf.), Charlottenburg (13 Pf.), Spandau (15 Pf.) und Wiesbaden (16 Pf. im Winter und 12 Pf. im Sommer). Was in diesen Stäbten ohne eine Schäbigung ber Gasanstalten möglich gewesen ift, kann auch in ben anderen kein Ding ber Unmöglichkeit sein. Bon städtischen Elektrizitätswerken\* in Deutschland haben nur Spandau und Posen auf die Gemährung jedes Rabattes verzichtet. Danzig kennt keinen Rabatt für eleftrische Energie zu Beleuchtungszwecken; Hannover, Königsberg, Barmen, Caffel, Nürnberg, Freiburg i. B., Breslau, Riel, Crefelb, Lübeck feinen Rabatt für solche zu motorischen Zwecken. In einer kleineren Zahl von Städten wird neben bem Konsumrabatt noch ein Brennstundenrabatt gegeben, der wenigstens nicht ausschließlich bem Großkonsum zugute kommt, in Halle nur ber lettere. Dieses Festhalten an dem Konsumrabatt ift um so auffälliger, als derselbe im Wiberspruch zu den technisch-wirtschaftlichen Interessen der Elektrizitäts= werte steht. Die kleinen Konsumenten mit hohem Verbrauchskoeffizienten sind, wie wir bereits oben gesehen haben, im allgemeinen für die Werke vorteil= hafter, als Großtonsumenten mit kurzer Brennstundendauer, wie Theater, große Läben usw. Die technisch-wirtschaftlich korrekte Tarifierung nach bem

<sup>\*</sup> Über die Gefahren, die den Zentralen von den Blockstationen drohen, haben wir bereits oben speziell gesprochen.

Syftem Bright, das die Großtonsumenten nicht beshalb bevorzugt, weil fie Großtonsumenten find, erweist fich also auch als die sozialpolitisch korrekte.

Mit ber sozialpolitischen Gestaltung ber Tarife find die Borteile, die für bie Stadt und bie Gemeinschaft aus bem kommunalen Besitz und Betriebe ber Licht=, Kraft= und Wärmezentralen fliegen, noch nicht erschöpft. 218 Be= figerinnen biefer Unftalten konnen bie Gemeinden in viel freierer Beife über die öffentliche Strafenbeleuchtung disponieren, als wenn sie dabei auf die Mitwirfung einer privaten Gesellichaft angewiesen find, gang abgesehen bavon, baß für fie in biesem Falle nur die Selbsttoften in Betracht kommen. Sie können viel leichter die Straßenbeleuchtung nicht nur als ein Hilfsmittel bes öffentlichen Verkehrs, sondern auch als ein Schupmittel der öffentlichen Sicher= heit, als ein Vorbeugungsmittel gegen Vergehen und Verbrechen in Anwendung bringen. Dag eine gute Beleuchtung ber Strafen, Gaffen und Blate vor. allem in ben Grofftabten mehr Verbrechen verhittet als die Polizei, wird jeder Sachkundige zugeben. Im Besit ber Lichtzentralen vermögen die Städte die Beleuchtung auch in die Sofe und die Treppenhäuser ber Mietkasernen hineingutragen, fei es, baß fie biefelbe, wie jum Beifpiel bie ichottischen Stäbte, jelbst ausführen, sei es burch eine besonders niedrige Tarifierung des für biefe Beleuchtungszwecke verwendeten Lichtes die Hausbefitzer zu einem folchen Vorgehen veranlassen. So hat die Stadt Glasgow durch ihre Volizeiakte das Recht, die Eigentümer zur regelmäßigen und ausreichenden Beleuchtung ber privaten Stragen und Sofe, sowie ber in gemeinsamem Gebrauch stehenden Treppen innerhalb der Häuser zu zwingen, die Dauer vorzuschreiben und die Beleuchtung felbft zu übernehmen. Die Stadt übernahm bas Anzunden und Auslöschen ber Lampen gegen eine Gebühr von 10 s. pro Lampe. Beleuchtung felbst kommt die Gebühr von 15 s. pro Jahr und Lampe zur Diese Gebühren reichen nicht aus, um die Rosten der Treppen= beleuchtung zu beden; bas Defizit wird aber von der Stadt aus Briinden ber öffentlichen Sicherheit getragen. Soweit geht keine beutsche Stabt. Doch hat die Stadt Breslau, um eine bessere Beleuchtung der Höfe, Haussture und Treppen zu erleichtern, seit bem 1. April 1895 ben Preis für Gas zu biesen Zwecken auf 12 Pf., seit 1899 auf 10 Pf. pro Kubikmeter herabgesett. Diese Breisermäßigung führte nach ben Jahresberichten eine erhebliche Steigerung des Verbrauchs und Vermehrung der Abnehmer herbei. Auch in Dresden wird bas Gas für biese Zwecke zu billigeren Breisen abgegeben.

Zwischen dem Regiebetrieb auf der einen, und dem Betrieb durch Privatsunternehmer auf der anderen Seite suchte Schilling mit seinem Vorschlage des Pachtbetriebes zu vermitteln. Er wollte die Hauptvorzüge des Regiebetriebes, die er in dem Geschäftsgewinn und der größeren Freiheit in der Disposition über die Beleuchtungsverhältnisse sieht, mit den Vorzügen des Privatbetriebes

vereinen, als welche er bie vertragliche Sicherung ber Leistungen ber privaten Gesellschaft und die Freiheit der Stadt von jedem Rifito bezeichnet. Könnte man also für ben Bau und die Ginrichtung ber Anstalten, die Ausbehnung bes Beleuchtungerayone, ben Gaspreis ufw. erhalten, ber Stabt Unternehmungsfreiheit, ohne baß fie gezwungen ware, fich auf eine lange Reihe von Jahren zu binden, könnte man ihr den Nuten des Geschäftes zuweisen, ohne daß sie gezwungen mare, sich mit bem eigentlichen Betriebe zu befassen, jo wäre damit nach Schillings Ansicht ein geradezu ideales Berhältnis geichaffen. Er hält es für möglich, diefes Ziel burch einen Bachtvertrag zu erreichen, ber nach ihm im wefentlichen bie folgenben Bestimmungen enthalten mußte. Die Stadt ift und bleibt Eigentumerin ber Anstalt und behält fich alle die Leistungen vor, für die sich das Bedürfnis nicht auf eine längere Reihe von Jahren im voraus festlegen lätt. Sie beforgt für ihre Rechnung die eigentliche Unterhaltung und Erweiterung der Kabrik. Sie hat das Recht, auf ihre Kosten das Rohrnetz jederzeit nach Belieben auszudehnen und Laternen aufzustellen. Sie bestimmt die Brennzeit und den Konsum der Straßenflammen und sett ben Breis bes Gases fest. Dagegen übernimmt ber Bächter die Fabrit mit allem Zubehör, beftreitet alle Ausgaben, bie zum eigentlichen Betriebe ber Fabrik und ber Beleuchtung, sowie zur Unterhaltung ber eigentlichen Betriebsgegenstände gehören. Außerdem liefert er die Zuleitungen und Gasmesser für Private nach Tarif. Er besorgt also die Gaslieferung, ist für Leuchtfraft, Reinheit und Druck des Gases verantwortlich, übernimmt die Bebienung ber Straßenlaternen und rechnet mit ber Stadt und ben Privat= fonsumenten ab. Die finanzielle Regelung bes Bachtverhältnisses bentt sich Schilling in ber folgenden Beise. Für die Uberlaffung der Gasanstalt und bes Röhrenneges gahlt ber Bächter ber Stadt bie Binfen bes Anlagekapitals. Die Ausgaben, die die Stadt für die allmähliche Erweiterung der Anlage macht, werben in gewissen Zeitabschnitten festgestellt und ebenfalls vom Bächter Außerbem vergütet ber Bachter ber Stadt noch einen eigentlichen Pachtschilling nach Maßgabe ber Gasproduktion. Schilling empfiehlt, diesen Pachtschilling sowohl von ber Sohe bes von ber Stadt festgesetzten Gaspreises, als auch von der Höhe der Kohlenpreise abhängig zu machen und Stalen aufzustellen, in benen biefe beiben Faktoren berücksichtigt find.

In Hamburg wurde auf die Empfehlung Schillings hin im Jahre 1874 ein solcher Pachtvertrag abgeschlossen, nachdem die Gasanstalt infolge Verstragsablaufes unentgeltlich in den Besitz der Stadt übergegangen war. Nach dem Pachtvertrage hatte der Pächter dem Staat das Anlagekapital mit 5 Prospent zu verzinsen, außerdem für jedes Aubikmeter Gas eine Abgabe von  $3^{1/2}$  Pf. bei einem Gaspreise von 20 Pf. bezw. von 2,3 Pf. bei einem solchen von 18 Pf. zu zahlen. Ferner mußte er von dem Reingewinn urs

iprünglich bie Salfte, bann fieben Achtel besfelben an ben Staat abführen. In die vom Betriebsgewinn abzuziehenden Unkosten waren die vom Bächter an die Stadt zu gahlenden Binfen und ber Pachtschilling einzurechnen, ebenso die Aversionalsumme, die dem Bächter für die Verzinsung des von ihm zu beschaffenden Betriebskapitales und für seine persönlichen Mühewaltungen zu= stand und bei einer Jahresproduktion von 18 Millionen Kubikmeter auf 84 000 Mf. angenommen war. Trot der Beteiligung des Staates am Reingewinn mit sieben Achtel hat der Bächter glänzende Geschäfte gemacht und ist ein reicher Mann geworben. Im ersten Betriebsjahre bezog er influsive der Aversionalsumme 232 500 Mt., im Jahre 1889/90 286 650 Mt., wovon die Zahlung an die Unterftützungs- und Benfionstaffe der Angestellten ber Gaswerke mit 23600 Mt. im letten Jahre abzuziehen ift. Diese Bahlen beweisen wohl zur Genilge, daß die Städte feine Beranlaffung haben, fich auf Bachtbetriebe nach Schillingschem Borschlage einzulassen. Ge liegt nicht ber geringste Grund vor, einzelnen Brivaten gewaltige Summen auf Unkosten bes Staates und ber Gaskonsumenten zuzuwenden. Der Senat schlug baher auch nach Ablauf bes Pachtvertrages vor, die Gaswerke in eigenen Betrieb zu nehmen. Anderer Ansicht war der von der Bürgerschaft eingesetzte Ausichuß, ber ben Betrieb ber Gaswerke wiederum einem privaten Unternehmer übertragen wollte. Diese Haltung, die angesichts ber ganzen Lage der Berhältnisse und der großen Unternehmerprofite als geradezu standalos bezeichnet werben muß, wurde bamit motiviert, bag die Gasanstalten als industrielle Unternehmungen nach allgemeinen volkswirtschaftlichen Grundsäßen der privaten Erwerbstätigkeit ungeschmälert überlassen bleiben müßten. Millionäre auf Rosten ber Gemeinschaft zu güchten — bas war also ber volkswirtschaftliche Grund= jat bes Ausschuffes ber Bürgerschaft! Glücklicherweise gelang es ihm nicht, seinen "Grundsätzen" zum Siege zu verhelfen. Die Gasanstalt wurde in städtischen Betrieb übernommen. Das Glektrizitätswerk bagegen, bas ber gleiche Bächter von ber Stadt gepachtet hatte, beschloß man auch fernerhin in Bacht zu vergeben, und den Bau weiterer Zentralen, die fich als notwendig heraus= gestellt hatten, in Bufunft ber privaten Unternehmung zu übertragen! Bahrend sonst bas Bestreben ber Städte babin geht, ben Betrieb von Gasanstalt und Eleftrizitätswerk möglichst in eine Sand zu legen, weil es nur so möglich ift, bie schäbliche Konkurrenz zwischen ben beiben Anftalten auszuschließen, und fie unter bem Gefichtspunkt ber gegenseitigen Erganzung zu betreiben, teilten hier Senat und Bürgerschaft das, was sie bereits besaßen, übernahmen die Gasbeleuchtung in eigene Regie und verzichteten auf den Ausbau der elektrischen Beleuchtung zugunften der privaten Unternehmer.

Größeren Umfang hat ber Modus ber Verpachtung städtischer Unstalten an private Unternehmer zu Betriebszwecken in ber Gasindustrie nicht gefunden.

Mit Ausnahme von Hamburg haben eigentlich nur kleinere Städte davon Ge= brauch gemacht, und ihre Rahl ist immer nur eine beschränkte gewesen. Gine andere Rolle spielen die Bachtverträge auf dem Gebiete der Eleftrizitätswerfe. hier find fie nicht als bauernbe Einrichtungen gebacht, sonbern bienen als Übergangszustand zu ber städtischen Regie. Die Elektrizitätswerke werden auf Roften der Städte von den großen Fabrikationsfirmen gebaut, und ihr Betrieb für eine bestimmte Zeitbauer übernommen. Es liegt auf ber Hand, bag biefen Firmen burchaus nicht baran liegen kann, berartige Bachtbetriebe bauernd zu Sie sahen fich aber in bem Konfurrengfampf, ber gerabe in ber elektrischen Industrie ein außerordentlich scharfer ift, häufig gezwungen, die Laft bes Bachtbetriebes auf sich zu nehmen, wollten fie ben Installations= auftrag für das Werk erringen. Die Städte dagegen sahen in einem solchen Bachtvertrage das Wittel, das Risiko fofortiger Übernahme auf die Fabrikations= firma abzuwälzen. Sie behielten sich die jederzeitige Übernahme der elektrischen Zentrale vor, sobald dieselbe eine geniigende Verzinsung abwarf. Solche Pacht= verträge find von den Städten Frankfurt a. M., Chemnis, Blauen, Charlotten= burg, Aachen, Mannheim, Wiesbaden, Wilrzburg abgeschlossen worden. Davon haben Aachen und Frankfurt den Betrieb des Werkes bereits übernommen.

Wir werben weiter unten ausführlicher auf ben Inhalt biefer Pachtverträge einzugehen haben.

## C. Die Munizipalisterung der privaten Anstalten.

Die Munizipalisierung ber privaten Anstalten vollzog sich auf verschiedene Art und Weise. Gewöhnlich wurden sie nach Ablauf der Verträge den Privat= unternehmern von den Städten abgefauft und in ftädtischen Betrieb genommen, joweit sie nicht unentgeltlich in ihren Besitz gelangten. Wo sich die Stäbte an der Errichtung von Gasanstalten mit Kapital beteiligt hatten, da wurde häufig in den Gründungsverträgen vorgesehen, daß die im Privatbesit befindlichen Aftien allmählich aus ben Erträgen bes Gaswertes abzulösen seien und auf diese Weise in den Besit der Gemeinde übergeführt werden sollten. Schließlich können wir beobachten, wie die Munizipalisierung stufenweise erfolgt. Die Anstalt wurde nach Ablauf des Bertrages der privaten Gesell= schaft zunächst ins städtische Eigentum überführt, der Betrieb dagegen einem privaten Unternehmer verpachtet. Nachdem biese Verpachtung dann mehr ober weniger lange Zeit gebauert hatte, wurde zuguterlett gleichfalls ber Betrieb von ber Stadt übernommen. Gin intereffantes Beispiel für die in den letten Säten stizzierte Entwicklung bietet uns die Stadt Hamburg. Ende des Jahres 1874 die Gaswerke nach Ablauf der Konzession unentgelt= lich an ben Staat angefallen. Bon ber Übernahme ber Gaswerke in ben staatlichen Betrieb sah man beshalb ab, weil die frühere Gasgesellschaft ben Betrieb vollsommen selbständig geführt hatte und daher die Staatsverwaltung auf diesem Gebiete keine Erfahrungen besah, und zweitens das Werk dis an die Grenze der Leistungsfähigkeit gekommen, außerdem die Anlagen in vielen Punkten abgängig und unvollkommen waren. Daß diese Gründe im Jahre 1874, nachdem also die Gasindustrie fast 50 Jahre in Deutschland bestanden hatte, nicht stichhaltig sein konnten, liegt auf der Hand. Der tiesere Grund, der dann im Jahre 1891 wiederum, als der Staat den Betrieb der Gasewerke dem Pächter abnehmen wollte, unverhüllt hervortrat, war die Scheu vor dem städtischen Betriebe überhaupt, das übertriebene Manchestertum, das in der Nachtwächterrolle des Staates sein Ibeal sieht. Erst im genannten Jahre wurden die Werke in städtischen Betrieb übergeführt.

Die Munizipalisierung ber Gasanstalten hat sich ziemlich schnell vollzogen. Bon 266 Anstalten, die in der Statistis der Gasanstalten Deutschlands vom Jahre 1862 aufgezählt werden, waren nur 62 in städtischem Besitz. Über die weitere Entwicklung gibt die folgende Tabelle Auskunft.

| Einwohner    |     |    | An  | Stäblische<br>Stalten<br>868 |     | Stäbtische<br>lalten<br>885 | Private Etäblifche<br>Anfialten<br>1895 |           |  |  |
|--------------|-----|----|-----|------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------|--|--|
|              |     |    |     | ~                            |     | <del></del>                 |                                         |           |  |  |
| bis 5000     |     |    | 90  | 34                           | 88  | 36                          | 70                                      | 46 (28)*  |  |  |
| 5 bis 10000  |     |    | 74  | 69                           | 71  | 102                         | 83                                      | 111 (89)  |  |  |
| 10 = 20000   |     |    | 66  | 45                           | 81  | <b>74</b>                   | 55                                      | 99 (61)   |  |  |
| 20 bis 50000 |     |    | 16  | 17                           | 33  | 41                          | 33                                      | 76 (40)   |  |  |
| über 50000   |     |    | 12  | 10                           | 17  | 29                          | 13                                      | 35 (16)   |  |  |
| 9            | Eot | al | 258 | 175                          | 290 | 282                         | 254                                     | 367 (234) |  |  |

<sup>\*</sup> Die Ziffern in den Klammern geben die Zahl der Anstalten an, die von vornherein als flädtische Anstalten gebaut worden find.

Die Zahlen dieser Tabelle sind sehr interessant. Sie zeigen uns dis zum Jahre 1885 ein Anwachsen der absoluten Zahl der pridaten Gasanstalten, aber ihre Zunahme ist bei weitem nicht so groß, wie die der städtischen. Nach der Statistis von 1895 haben die privaten Werke in der Zeit von 1885 dis 1895 auch absolut abgenommen und werden jest von den städtischen bedeutend an Zahl übertrossen. Es hat also nicht nur eine Munizipalisierung derselben stattgefunden, sondern es sind auch städtische Anstalten in größerer Zahl gebaut worden, als private. Für die Städte mit mehr als 50 000 Einwohnern stehen uns die Zissern aus dem Jahre 1902 zur Versügung. Von 73 Städten hatten 56 städtische Anstalten, 13 private, von 4 konnten wir die Art des Besitzes nicht feststellen.

Der Kampf um die Frage, ob städtische Regie oder Unternehmerbetrieb, ber auf dem Gebiete der Gasindustrie in den sechziger Jahren besonders leb=

haft geführt wurde, wiederholte sich bei den elektrischen Zentralen in den achtziger Jahren. Die allgemeinen Gründe, die für oder gegen den städtischen Betrieb in den Berhandlungen der städtischen Körperschaften und in der Presse erörtert wurden, haben wir bereits aussührlicher besprochen. Bei den Elektrizitätzwerfen wurde die Frage dadurch sompliziert, daß das Gebiet der Lichte, Kraste und Wärmeversorgung disher von den Gasanstalten monopolisiert war, diese, soweit sie in städtischem Besitze waren, meist beträchtliche Überschissse abwarsen, und die Städte kein Interesse daran hatten, sich eine Konkurrenz einzusezen, die die Kentabilität ihrer Gasanstalten bedroht hätte. Die Konkurrenzfrage war in den meisten Fällen der Drehpunkt der ganzen Berhandlungen, da man damals aus der Erfahrung noch nicht wissen konkurrenz machen, vielmehr sich ergänzen würden.

In der Borlage, die der Magistrat Magdeburg über den Bau und Betrieb eines Glettrigitätswertes in eigener Regie ben Stadtverordneten am 24. September 1887 machte, find biefe Überlegungen zusammengestellt. wird bort folgendes ausgeführt. Anfänglich habe ber Plan bestanden, die Sache ber Privatindustrie zu überlassen. Die Stadt habe die Absicht gehabt, die Benützung der Straßen gegen Anteil am Gewinn zu gestatten und fich das Recht einräumen zu lassen, die Anlage in nicht zu ferner Frist zu erwerben. Bei ber Ausarbeitung bes Bertrages nach bem Borbilbe bes von der Stadt Berlin abgeschlossenen Vertrages habe die Frage im Vorder= grund gestanden, wie die mit der Ginführung des elettrischen Lichtes verbundenen Ausfälle in den Ginnahmen der städtischen Gasanstalt durch Auflagen auf das Elektrizitätswerk zu deden seien. Man sei nun zu so hohen Forberungen gekommen, daß unter biesen Bedingungen ein Unternehmer nur schwer bereit fein murbe, die Anlage und den Betrieb eines Glektrizitats= werkes zu übernehmen. Das sei begreiflich, benn die Elektrotechnik sei eben im Rampf gegen die Gasanftalten gezwungen, die Preife fo niedrig zu ftellen, daß ein Reingewinn bei den elektrischen Zentralen nicht in gleicher Sohe möglich fei, wie bei ben Gasanstalten, falls fie eben ihr Ziel, Die Berbrängung ber Gasanstalten, erreichen wolle. Rein Privatunternehmer werbe bie Breise höher normieren konnen, um größere Abgaben an bie Stadt gur Deckung ber eventuellen Ausfälle in ihren Gaseinnahmen leiften zu können. Er werbe eben baburch Gefahr laufen, überhaupt kein Geschäft zu machen. Nun hatten ferner die Gemeinden große Kapitalien in ihren Gasanstalten angelegt, und die Einnahmen baraus bilbeten einen bedeutenden Faktor bei ber Balanzierung des jährlichen Haushaltsplanes. Ohne ein entsprechendes Aquivalent könnten fie sich baher kein Konkurrenzunternehmen auf die Nase seben. Die Eleftrizitätszentrale würden diesen Charafter nur bann verlieren.

wenn sich ihre Verwaltung in der gleichen Hand befinde, wie die der Gasanftalten. Auch wenn man nicht ber Anficht sei, daß die elektrische Beleuch= tung die burch Gas gänzlich verbrängen werbe, gälten biefe Sate in gleicher Beise. Liege bas Elektrizitätswert in ben Sanben eines Brivatunternehmers. jo muffe fich ein Ronfurrengkampf entspinnen, bei bem bie Basberwaltung, weil sie durch bureaufratische Vorschriften gehindert sei, den Kürzeren ziehen Durch ben Betrieb bes Glettrigitätswertes in ftabtischer Regie werbe bas Werfen der Breise ausgeschlossen, das man sonst mit Sicherheit erwarten Da der Gemeinde der Gewinn aus beiden Anstalten zufließe, könne fie die Tarife in ein ben Produktionskosten entsprechendes Verhältnis bringen. und zugleich die Ausfälle, die sie im Gasanstaltsbetrieb zu erwarten habe, burch ben Gewinn an bem Eleftrizitätswerke einbringen. Dabei vermöge bie Stadt den bereits vorhandenen Berwaltungsapparat zu benüßen, sie könne ferner ihre Kenntnis bes Lichtbebarfes anwenden, und habe die Möglichkeit, bei ber allmählich vorzunehmenden Ausdehnung ber elektrischen Beleuchtung ein Ineinandergreifen und Ergangen ber beiben Betriebe zu erzielen.

Den gleichen Überlegungen begegnen wir in ben meisten Verhandlungen ber städtischen Behörden über diesen Gegenstand, und sie sind wohl überall ba, wo man sich endgilltig für die städtische Regie der Elektrizitätswerke entsicheb, bestimmend gewesen.

Bon speziellen Gründen gegen die städtische Regie wurde vor allem das große Risito betont, bas in ber noch mangelnden Stabilität ber Glektrotechnik Dagegen ift mit ben Berteidigern bes Regiebetriebes zu sagen, daß eine Stadt ein solches Rifito besfer tragen kann, als eine Privatgesellschaft. Außerbem besteht das Risiko nur in ber Neuheit ber Sache, die wesentliche Anderungen und Verbesserungen schon in turzer Zeit erwarten läßt. Man kann sich aber burch genügend hohe Amortisation und Abschreibung und burch die richtige Normierung der Breise bagegen schützen. verwaltung ist leichter imftande, die Breise anfänglich hoch genug fest= zusepen, als die privaten Unternehmer, die die Konkurrenz gegen die Gasanftalten oft wider ihren Willen zwingt. Übrigens geben fich die Städte einer großen Täuschung hin, wenn fie glauben, burch Übertragung bes Betriebes an die Privatunternehmung das Risiko von sich abzuwälzen. wenn die städtische Verwaltung zu der Ansicht gekommen ist, daß ein zufrieden= ftellendes Resultat aus dem eigenen Betriebe eines Glettrizitätswerkes für fie nicht zu erwarten ift, so barf bei Übertragung bes Betriebes an einen privaten Unternehmer noch nicht vorausgesett werben, daß er imstande ift, das Wert rentabel zu betreiben. Wird bas Unternehmen bann bankrott, fo haben nicht nur ber Unternehmer und die privaten Konsumenten, sondern auch die Stadt= verwaltung ben Schaben, die im Interesse ber Gemeinschaft gezwungen ift,

ein bankrottes, in schlechtem Zustand befindliches Werk wider ihren Willen zu übernehmen.

Die Mehrheit ber größeren Stäbte hat sich benn auch durch das Ristober mangelnden Rentabilität nicht davon abschrecken lassen, den Betrieb der Elektrizitätswerke in eigene Regie zu nehmen, und hat auf diese Weise die Ausbeutung des Licht= und Kraftbedürfnisses durch die private Unternehmung verhindert. Unter den Städten, die den alten manchesterlichen Standpunkt sestgehalten und sich selbst nicht die Fähigkeit zugetraut haben, den verhältniss= mäßig sehr einsachen Betrieb einer elektrischen Zentrale so gut wie die prositzsuchende Privatunternehmung zu führen, trotzem sie seit langer Zeit im Besitze von Gasanstalten sind und in deren Berwaltung sich die erforderlichen Erfahrungen haben sammeln können, nimmt Berlin die hervorragendste Stelle ein. Die Schicksale der elektrischen Beleuchtung in Berlin sind so interessant, bei dem Kampse um städtsischen oder privaten Betrieb derselben sind die Gegenzsätze der Parteien und der Grundanschauungen über kommunale Berwaltung so scharf hervorgetreten, daß eine gedrängte Darstellung der Borgänge wohl am Platze ist.

Um 9. April 1883 bilbete sich die Deutsche Ebisongesellschaft mit einem Rapital von 5 Millionen Mark zu dem Zwecke, alle Edisonschen deutschen Reichspatente gewerblich zu verwerten. Die Gesellschaft trat noch im gleichen Jahre an ben Berliner Magistrat heran und suchte von ihm die Konzession für die Errichtung einer elettrischen Beleuchtungszentrale zu erhalten. Berhandlungen führten auch zu einem Bertrage, der am 6./19. Februar 1884 abgeschlossen wurde. Nach eigenen Angaben in dem Verwaltungsbericht 1882/1888 (I, S. 94ff.) trat ber Magistrat, geleitet von ben folgenben Anschauungen, in die Verhandlungen ein. Die Vorteile, die das elektrische Licht vor dem Gaslicht besitzt, legen der Stadtgemeinde die moralische Berpflichtung auf, ihren Bürgern die Möglichkeit nicht zu verschließen, sich diese Borzüge zu verschaffen. Blockftationen find allerdings möglich, aber nicht für jebermann; außerdem machen fie bem Gaslicht Konkurrenz und vermindern baburch die Einnahmen der Stadt. Die Frage, ob elektrische Zentralstationen von der Stadt selber anzulegen find, ist vorläufig zu verneinen, wenn sich ber Zweck auf anderem Wege erreichen läßt. Das "vorläufig" bauert beim Berliner Magistrat noch heute an. Und warum soll die Stadtgemeinde bas Unternehmen nicht selbst in Angriff nehmen? Weil sie, führt ber Magistrat aus, bann genötigt ift, bas Wert in solchem Umfange auszuführen, bag allen ihren Mitgliedern die Benutung der elektrischen Energie möglich ift. In feiner eigenen Verwaltungspraxis hat sich ber Magistrat niemals um diesen Grundjat gekümmert — hier muß er ihm als Bormand bienen. Der zweite Grund war natürlich das Risiko der zweifelhaften Rentabilität, eine Folge der rapiden Entwicklung ber Elektrotechnik. Deshalb war ber Magistrat sehr froh, eine Privatgesellschaft gefunden zu haben, die das Risto übernehmen und für die Benutzung der öffentlichen Straßen eine Abgabe zahlen wollte.

Der Vertrag mit der Gesellschaft wurde am 24. Januar 1884 von der Stadtverordnetenversammlung nach lebhaften Berhandlungen im Aussichuß wie im Plenum angenommen. Für die Benütung der Straßen innerhalb des genau bestimmten inneren Stadtgebietes zahlt die Gesellschaft eine jährliche Abgabe von 10 Prozent der Bruttoeinnahme und außerdem noch 25 Prozent des über eine sechsprozentige Berzinsung des Aktienkapitals hinauß sich erzgebenden Reingewinns. Der Kaufpreis sollte nach 10 Jahren  $166^2/s$  Prozent des Taxwertes betragen und berart abnehmen, daß er nach 30 Jahren nur noch 100 Prozent beträgt. Die Gesellschaft behielt sich serner die Außsührung der Installationen vor. Der Bertrag mit der Gesellschaft war so wenig scharf gesaßt, daß es sehr bald zu Streitigkeiten zwischen Gesellschaft und Stadt über die Höhe der zu zahlenden Abgabe kam.

Die Deutsche Ebisongesellschaft zedierte ihre Rechte aus dem Vertrage an eine neugebildete Attiengesellschaft, Städtische, später Berliner Elektrizitätszwerke, die zur Ausbeutung der Konzession mit 3 Millionen Kapital gegründet wurde. Sie selbst erhöhte im Laufe der nächsten Jahre ihr Kapital auf 12 Millionen Mark und nahm den Namen "Allgemeine Elektrizitätsgesellsichaft" an. Zwischen den beiden Gesellschaften wurde eine enge sinanzielle Verbindung hergestellt, die in der Hauptsache darin bestand, daß die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft sich den ständigen Besitz der Halle des Aktienkapitals der Elektrizitätswerke sicherte.

Die beiden von der Gesellschaft errichteten Zentralen genügten den An= forberungen bes Bublikums nicht, so bag ber Magistrat sehr balb auf bie Errichtung weiterer Zentralen brangte. Die Gesellschaft zeigte fich aber ohne Gegenleiftung des Magistrats zu einer Erweiterung ihrer Anlagen nicht bereit. Sie verlangte die Ausdehnung ihrer Konzession über das ganze Gebiet der Stadt Berlin, das überhaupt für elektrische Beleuchtung in Frage kommen konnte. Rach "schwierigen, langebauernben Berhandlungen" wurde ber alte Bertrag in einer Reihe wesentlicher Bunkte abgeandert. Die Gesellschaft erhielt bas Monopol in dem Umfange, wie fie es angestrebt hatte, burch den neuen Bertrag von 1888. Dagegen verbflichtete sie sich, zwei weitere Zentralstationen zu erbauen und die beiden alten Stationen zu erweitern. Sie verzichtete ferner auf das Installationsmonopol, erhielt aber das Recht, für die Brüfung der Brojekte, die Überwachung der Installationsarbeiten und die Kontroll= messung eine Bergütung von 10 Prozent ber Installationskosten zu berechnen. Außerdem wurde genau bestimmt, von welchen Ginnahmen der Gesellschaft die Abgabe an die Stadt zu entrichten ist. Über die streitigen Summen der

Abaaben nach bem alten Vertrage kam es zu einem Bergleich. Sonst änderte ber neue Bertrag nur noch unbedeutende Kleinigkeiten und ließ vor allem bie Bestimmungen über die Übernahme ber Anlage burch die Stadt unverändert. Abgeschlossen wurde die Erweiterung des Versorgungsgebietes durch den Vertrag von 1890. Hierin wurde auf eine örtliche Begrenzung vollständig verzichtet, und die Ausbehnung des Leitungsnetes soweit zugelassen, als eine folde ohne eine Bermehrung ber fünf bestehenben Zentralftationen und ohne Erhöhung der Leiftungsfähigkeit berfelben über 28000 PS hinaus erfolgen fann. Die Gesellschaft hatte sich in ben Jahren von 1889 bis 1895 rapibe entwickelt. Die Bahl ber Konsumenten stieg von 475 mit 46710 angeschlossenen Lampen auf 2930 mit 236 400 Lampen. Die Zahl ber Motore stieg von 17 auf 663, die ihrer PS von 60 auf 2366. Die 3ahl der für gewerbliche Zwecke abgegebenen Kilowattstunden vermehrte sich von 69591 auf 1070926. Der Gewinnanteil ber Stadt Berlin stieg von 81364 Mf. (66364 Mf. von der Bruttoeinnahme und 15000 Mt. vom Reingewinn) auf 602441 Mt. (405435 Mt. von der Bruttoeinnahme, 197005 Mt. vom Reingewinn).

Waren es in den früheren Stadien des Berhältnisses zwischen Stadt und Eleftrizitätswerfen nur bie fozialbemofratifchen Bertreter in ber Stadtverordnetenversammlung gewesen, die in biefer von vornherein für den Bau und Betrieb ber Glektrigitätswerke in eigener Regie ber Stadt eingetreten maren, jo hatte bie glanzende Blute ber privaten Gesellschaft und ihre hohen Profite auch ben Bertretern anderer Barteien die Augen barüber geöffnet, baß es ein großer Fehler gewesen war, die Ausbeutung ber elektrischen Bersorgung einer pripaten Gesellschaft zu überlassen. Dazu tam, baf die Frage ber elektrischen Bahnen allmählich eine fehr brennende geworden war. 2118 baher ber Termin fich naherte, an bem jum erften Male vertragsmäßig von feiten ber Stabt gekündigt werden konnte, wurde von burgerlicher Seite ein Antrag in der Stadtverordnetenversammlung eingebracht, durch ben ber Magistrat ersucht werben sollte, in gemischter Deputation über die Zweckmäßigkeit einer Kün= bigung bes Bertrages und ber Übernahme ber Werke in stäbtischen Betrieb zu beraten. Bei der Verhandlung über den Antrag, der schließlich einstimmig angenommen wurde, stellte sich ber alte Gegensatz zwischen ben rein manchester= lich gefinnten Mitgliebern ber freisinnigen Majorität und ben Anhängern ber fommunalen Regie wieberum heraus. Gin Teil ber burgerlichen Bertreter, der früher auch für die Verträge gestimmt hatte, war der Ansicht, daß die Berke die Kinderkrankheiten nunmehr hinter sich hätten, und daher ihr Betrieb für bie Stadt fein besonderes Risito mehr bote, mahrend natürlich von der Gegenseite die Dauer der Kinderkrankheiten bis ins Endlose ausgebehnt und nach beliebter Manier bie Unfähigkeit ber Stadtverwaltung jum Betriebe folcher wirtschaftlichen Unternehmungen behauptet wurde. Der Magistrat nahm dem

Beschluffe der Stadtverordneten gegenüber eine ablehnende Saltung ein, und motivierte dieselbe in einer Borlage, in der fich bereits alles vereinigt findet, mas an Bründen in ben späteren Rämpfen um die Kommunalisierung ber Elektrizitätswerke gegen die Übernahme angeführt wurde. Leider ist ein Abbrud bes ganzen Schriftstudes im Rahmen unseres Buches nicht möglich. Wir muffen uns daher darauf beschränken, einige Auszüge aus demfelben zu geben. Über die technischen Gesichtspunkte, die den Magistrat zur Ablehnung veranlagt haben, schreibt er: "Ganz abgesehen von möglichen großen Umwälzungen durch neue Erfindungen hat man mit einem stetigen Fortschreiten insbesondere auch der Zentralstationentechnit zu rechnen, wenn auch nicht zu leugnen ift, daß diese Technit im Laufe der letten Jahre in ein Stadium verhältnismäßig ruhiger Entwicklung getreten ift." Ferner habe die Gesellschaft umfangreiche Erweiterungen bes Leitungenetes in Aussicht genommen. Deren Ausführung will ber Magistrat lieber ihr überlassen, besonders auch beshalb, weil bei ftäbtischer Regie seitens ber Bürgerschaft erheblich gesteigerte Unsprüche an solche Neberweiterungen gestellt werden würden. Bon der Gesell= schaft sei, um die Preise möglichst niedrig halten zu können, die Aufstellung von Dampfmaschinen mit 2000 PS beabsichtigt — es empfehle sich, vor ber Ubernahme in städtische Regie auch in dieser Hinsicht erst sichere Anhaltspunkte über die Resultate dieser neuen Anlagen zu gewinnen, um nicht eventuell selbst das Risiko solcher Unternehmungen übernehmen zu müssen. Um gegenüber bem Baslicht fonfurrengfähig bleiben zu fonnen, ift ber eleftrische Betrieb gezwungen, für die Verbilligung des Lichtes zu forgen. Die Gesellschaft hat aus biefem Grunde bereits mit Tarifermäßigungen begonnen, die bie ver= minderten Selbstfosten und der vermehrte Konsum ihr gestatten. Immerhin, bemerkt bie Borlage in ihrer Weisheit, ift es angezeigt, die ersten Wirkungen diefer Magnahmen und der erheblich modifizierten Absatzerhältnisse des Lichtes abzuwarten. Bon besonderer wirtschaftlicher Bedeutung erscheint vor allem die Zukunft des Motorenbetriebes. Die Gesellschaft hat durch Tarifherabjegungen eine rapide Zunahme ber Stromabgabe für gewerbliche Zwecke erzielt, aber — "erst in ber nächsten Zeit wird sich ein sicherer Anhalt für bie Beurteilung bieses so vielbersprechenden Absatzweiges gewinnen laffen". Dann heißt es weiter: "Kann also erst bann, wenn ber Kraftverbrauch für Motoren einen integrierenden Teil der Gesamtstromlieferung ausmachen wird, der Ginfluß dieses Konsumzweiges auf die allgemeine Rentabilität — und dieses Moment fommt in erster Linie in Betracht — voll in Rechnung gezogen werben, so werden anderseits an eine Betriebsgesellschaft, der die Ginführung dieser Absahart im Großen obliegt, erhöhte geschäftliche Anforderungen gestellt werben." Der erste Teil dieses Sapes ist eine selbstverständliche Blattheit, und was den zweiten angeht, so scheint der Magistrat davor, daß erhöhte

geschäftliche Anforderungen an ihn gestellt werden könnten, wenn er den Betrieb ber Werke übernähme, einen "hellschen Grugel" zu haben. Die Vorlage wird gang berebt, wenn fie biefe geschäftlichen Anforderungen ausmalt. "Es ift eine enge Fühlung mit ben Intentionen ber Gewerbetreibenben erforberlich und ein Anschmiegen an die Interessen ber Kleinindustrie, das einer Behörde erheblich mehr Schwierigkeiten bereiten wurde, als einer in kaufmännischem Geiste geleiteten Privatgesellschaft. Überhaupt zeigt es sich mehr und mehr, daß große Eleftrizitätswerfe in Zufunft nicht allein auf die Stromlieferung für Lichtzwecke angewiesen sein dürfen, um rentabel zu bleiben. Auch schon bie Erhöhung des Anschluffes von Beleuchtungsanlagen macht gegenwärtig erhebliche geschäftliche Gewandtheit erforderlich. Um insbesondere Mietern, benen die Ungewißheit oder Kürze des Kontraktverhältnisses die Anlage kost= spieliger Installationen auf eigene Rechnung zu ristant erscheinen läßt, bie Einführung elektrischer Beleuchtung zu erleichtern, haben die Elektrizitätswerke beschloffen, die Installationen gegen eine jährliche Benützungsgebühr auf Wunsch auf eigene Roften herzustellen. Es bedarf keines Hinweises, daß diese Maßnahme zur Vermehrung ber Anschlüffe erheblich beitragen burfte, anderseits aber eine besondere Art der geschäftlichen Tätigkeit der Werke erforderlich macht, die für die städtische Verwaltung, insbesondere im Anfang, mit gleichem Erfolge fehr schwer burchführbar ware." Wenn freilich bie Stäbteverwal= tungen ihre wirtschaftlichen Betriebe nur in bem verzopften Bureaufratenstil betreiben konnten, in bem fie ihre anberen Aufgaben feit altersher erlebigen, bann mare es allerdings das beste, sie ber Brivatunternehmung zu überlaffen. Seine eigene Berwaltungsfähigkeit schätt ber Magiftrat bamit fehr niebrig ein.

"Ganz besonders mahnt aber die Frage einer Verschmelzung des elektrischen Bahnbetriebes mit dem Betriebe der Zentrasstationen zur Vorsicht." In zustreffender Weise seite Vorlage dann auseinander, wie unbedingt notwendig es ist, dafür zu sorgen, daß die öffentlichen Starkstromanlagen in einheitlichem Sinne zur Ausführung gedracht und unterhalten werden. Das liegt im Interesse der notwendigen Kontrolle über die Unternehmer, die Elektrizität für öffentsliche Zwecke produzieren, sowie im Interesse der Aussicht über den Straßenstörper. Würde also die Stadtgemeinde Bestigerin der Werke werden, so müßte sie von vornherein sich die aussichließliche Stromlieferung für alle öffentlichen Zwecke sichern. Die Übernahme der Stromlieferung für alle Bahnen Berlins würde eine bedeutende Vergrößerung der Elektrizitätswerke erfordern, und vor dieser Ausgabe schreckt natürlich der Wagistrat zurück.

Alle die berührten technischen und wirtschaftlichen Fragen mussen erst gestlärt werden. Che das nicht geschehen, kann über die Zukunft der Werke keine sichere Entscheidung getroffen werden. Daher will der Magistrat warten.

Will er jedesmal warten, bis alle fortwährend neu auftauchenden Probleme sich geklärt haben, so kann er allerbings seine bequeme Warterolle bis ans Ende aller Tage spielen.

Zum Schluffe bestreitet ber Magistrat, baß sich aus ber Übernahme ber Eleftrizitätswerfe ein erheblicher materieller Borteil für die Stadt ergeben wurde. Mit innerem Wohlbehagen guhlt er bie Summen auf, die bie Stadt an Abgaben erhalten hat, ohne bas geringste Risiko zu laufen. Er glaubt nicht, daß bei städtischer Verwaltung der Werke und dem hohen vertrags= gemäß zu gahlende Raufpreise fich ein viel größerer Profit für bie Stadt ergeben würde, und ebensowenig ist er ber Ansicht, daß die Konsumenten geringere Preise erhalten würden. Er weift barauf hin, bag es ber Gesellschaft gelungen sei, die Breise für elettrische Energie zur Beleuchtung trot ber guten Überschüffe um über 10 Prozent billiger zu normieren, als in fast allen größeren beutschen Zentralen, und fährt bann fort: "Es ist wenig mahrscheinlich, ob es ber städtischen Berwaltung gelingen würde, noch erheblich gunftigere Bedingungen für die Konsumenten zu erzielen, ba naturgemäß die ftäbtische Regie nicht unwesentlich fostspieliger und umftändlicher fich gestalten würde, als dies bei einem so kaufmännisch geleiteten Unternehmen der Fall ift. . . . Die Art ber Betriebsführung ist hier eine fo wirtschaftliche, bag weitere Ersparnisse in berselben bei städtischer Berwaltung wenig Wahrscheinlich= feit für fich haben." Darüber, daß die Gesellschaft noch einen sehr bedeutenden Profit gemacht hat, und daß bei Verzicht auch nur auf einen Teil dieses Profits die Preise nicht unbedeutend herabgesett werden könnten, schweigt sich natürlich der Magistrat aus.

Alle biese zahlreichen Gründe, beren Stichhaltigkeit so fraglich als möglich ift, haben ben Magistrat veranlaßt, "trot ber nicht zu leugnenden aussichtsvollen Situation des Unternehmens" von einer Übernahme der Werke abzusehen. Die Stadtverordnetenversammlung schloß sich dieser Anficht an und lehnte die Übernahme zum 1. Oktober 1894 ebenfalls ab. Es wurde aber Ende bes gleichen Jahres eine gemischte Deputation zur Beratung ber Angelegenheit eingesett, die am 6. Februar 1896 nach eingehender Untersuchung bem Magiftrat die Übernahme der Werke zu empfehlen beschloß. Dieser Beichluß jagte ber Gesellschaft einen gewaltigen Schrecken ein, die nach ber soeben beschloffenen Ablehnung eine längere Reihe von Jahren ungestörter Ausbeutung ihres Monopols erwartet hatte. Sie sette sofort alle Hebel in Bewegung, um die Wirkungen dieses Beschlusses, den sie freilich nicht mehr aus der Welt schaffen konnte, möglichst zu paralysieren. Sie trat sehr balb nachher an ben Magiftrat mit bem Anfinnen heran, einen neuen Bertrag mit ihr Gegen die Gewährung einer Reihe von Konzessionen, insbefondere mit Bezug auf die Beteiligung der Stadt am Reingewinn, ver-

langte fie ben Bergicht ber Stadt auf die Übernahme bis gum Jahre 1915. Der Bertragsentwurf, ber nach langen Berhandlungen zwischen Magistrat und Befellichaft auftanbe tam, gemährte ber Stadt als Entgelt eine Abgabe von 10 Brozent der Bruttoeinnahme, soweit die Lieferung von Elektrizität im gegenwärtigen ober burch Einverleibung neuer Gebiete erweiterten Weichbild ber Stadt Berlin auf Grund ber für Berlin maßgebenden Tarife ober zu höheren Breisen erfolgt, sowie 40 Brozent vom Reingewinn, der an den beiben Fabrifationsstellen in Berlin und an ber Oberspree in Schöneweibe erzielt wird, nachdem für bas Aftienkapital bis zum Betrage von 20 Millionen Mark eine Dividende von 6 Prozent, und soweit bas Aktienkapital biesen Betrag übersteigt, eine Dividende von 4 Brozent vorweggenommen ift. Außerbem verpflichtete er die Gesellschaft, die Preise für die öffentliche elektrische Beleuchtung nicht unerheblich berabzuseten, und biefelben außerbem von fünf zu fünf Jahren einer Revision zu unterziehen. Für die Ausdehnung der Berte innerhalb bes Stadtgebietes wurde eine Grenze festgesett, und bie ber Außenwerte über 50000 PS von der Austimmung des Magistrates abhängig Dagegen erhielt die Gefellschaft ben Schutz gegen jebe Kündigung bes Berhältniffes bis zum Jahre 1915 und außerbem bas Monopol auf bie Lieferung von elettrifcher Rraft zum elettrifchen Bahnbetriebe. verpflichtete fich, den Unternehmern elektrischer Bahnen die Zustimmung zum Betriebe nur bann zu erteilen, falls bie Gleftrigität von ben Berliner Gleftrigitäts= werken entnommen wird. Durch biese Bestimmung wurde das Monopol der Elettrizitätswerke vollenbet. Außerbem wurden, wie in ber Diskuffion über biesen Bertragsentwurf in ber Stadtverordnetenversammlung spater sehr richtig hervorgehoben wurde, die großen Berkehrsanstalten geradezu mit Gewalt in ben eisernen kapitalistischen Ring hineingezwungen und zu einer mehr ober weniger weitgehenden Fusionierung ihrer Interessen mit ben Glettrizitätswerfen gebrängt. Die Rotwenbigkeit, die elektrische Kraftlieferung für alle Berkehrsunternehmungen ber Großstadt zu gentralifieren und in eine Sand zu legen, joll durchaus nicht beftritten werben. Die Übertragung ber Rraftlieferung aber an bie Glettrigitätswerte bebeutete bie Auslieferung aller öffentlichen Interessen an eine private Unternehmung. Die unmittelbare Folge solcher Bertragsbeftimmungen mußte bie rapibe Entwicklung ber Berliner Glettrigitats= werke fein, ihre Ausbilbung aus einem immerhin bebeutenben Unternehmen Bu einem Riefenpolypen, ber mit feinen Saugarmen bas gefamte Gebiet Berlins und seiner Vororte umklammerte.

Was die Auslieferung der Verkehrs= und Beleuchtungsbedürfnisse, sowie des Bedürfnisses nach elektrischer Kraft für Industrie und Handwerk an den dividendengierigen Großkapitalismus für die Unabhängigkeit der Stadt Berlin zu bedeuten hat, das wird am besten klar, wenn man die finanziellen Zu=

sammenhänge zwischen ben finanzierenden Großbanken, den fabrizierenden Glektriz zitätsgesellschaften und den betriebsführenden Glektrizitätswerken und Bahngesellz schaften ins Auge faßt.

Der Zusammenhang zwischen den finanzierenden Banken und den finanzierten Betriebsgesellschaften wird wie gebräuchlich baburch hergestellt, baß bie Bertreter ber Banten in ben Auffichtsraten ber Betriebsgesellschaften figen, und der Zusammenhang zwischen diesen kapitalistischen Mächten und den Berliner Stadtbehörden baburch fichergestellt, daß Auffichtsräte jener zugleich im Magistrate ber Stadt Berlin sigen. Für biese Verbindung bringt ein Artikel bes "Vorwärts" vom 23. Oftober 1898, ber auch bie Namen nennt, bie 3mei Auffichtsräte ber Nationalbant für Deutschland folgenden Angaben. find Mitglieder des Magistrates. Da die Nationalbank die Berliner Elektrizitäts= werke finanziert, so können biese Stadtrate durch Einwirkung auf die Bertrags= verhandlungen mit dieser Gesellschaft die Interessen der von ihnen vertretenen Bank indirett forbern. Gin Auffichtsrat ber Diskontogesellschaft, die die Große Berliner Stragenbahn finanziert, fitt auch im Auffichtsrat ber Stragenbahn selbst und ist zugleich Mitglied des Magistrates. Als solches kann er nicht nur birett auf bas Verhältnis zwischen Stadt und Stragenbahn einwirfen, sondern vermag auch die Bläne der Stadtverwaltung bezüglich ihres Berhältniffes zur Stragenbahngesellschaft noch mährend ihres Entstehens zu hintertreiben ober zu forbern, je nachbem fie bie Interessen seiner Gesellschaft beeinflussen. Gin anderer Stadtrat ist Direktor ber Bank für Sandel und Industrie in Berlin. Diese Bank ist Mitglied eines Konsortiums und hat mit dem Magistrat einen Vertrag abgeschlossen, wonach ihr bis zum Jahre 1920 die Konzession für drei elektrische Straßenbahnen erteilt ist. Konsortium hat sich später mit der Großen Berliner Stragenbahn fusioniert. Derfelbe Stadtrat finanziert als Direktor ber Darmstädter Bank bie Große Berliner Strafenbahn, sowie die Allgemeine Gleftrizitätsgesellschaft, von benen bie eine Gesellschaft birett, die andere durch die Berliner Glektrizitätswerke in einem Bertragsverhältniffe gur Stadt fteht. Diefe Angaben genügen wohl, um die Verfilzung zwischen Banken, Betriebsgesellschaften und ihren Ginfluß auf ben Magistrat aufzuweisen. Den großtapitalistischen Attiengesellschaften ift es gelungen, über die Stadt Berlin ihr ebenso feingesponnenes wie un= zerreißbares Net zu werfen. Sie haben in gemeinsamer Aftion die Stadt und die städtischen Wirtschaftsgebiete untereinander aufgeteilt und beuten die= selbe frei von jeder Konkurrenz so gründlich wie möglich aus. Ihre Macht ift ungeheuer, ihre Beziehungen zu den maßgebenden Perfonlichkeiten in der Berliner Stadtverwaltung und weiter hinauf ber Staatsbehörben, sind bie feinsten und intimsten, ein großer Teil ber Berliner Bresse ift ihnen untertan. Mur diefen Beziehungen und Ginflüffen war es möglich, einen Bertrag zu=

stande zu bringen, durch den das Monopol für die Licht= und Kraftversorgung der Hauptstadt mit elektrischer Energie um ein Linsengericht an eine Privat= aesellschaft verkauft wurde.

Um ben Bertragsentwurf entspann sich in ber Stadtverordnetenversamm= lung ein äußerst lebhafter Kampf, indem der sozialdemokratischen Fraktion in Berbindung mit Mitgliedern der Neuen Fraktion ber Linken und einzelnen Überläufern aus anderen Fraktionen die Aufgabe zufiel, die höheren Intereffen ber Gemeinde gegen ben großkapitalistischen Fanatismus der Freisinnsmajorität und die engen fistalischen Gesichtspunkte des Magistrates zu verteibigen. Die Briinbe, die in den Berhandlungen der Stadtverordnetenversammlung von den Gegnern ber Übernahme geltenb gemacht wurden, waren im wesentlichen bie gleichen, die schon die Magistratsvorlage vom Jahre 1895 ausführlich aufgezählt hatte. Besonders murbe der teure Raufpreis als ein Sindernis der Rentabilität, und infolgebeffen ber heutige Moment als ber ungeeignetste für die Übernahme bezeichnet. Daneben spielten natürlich die angebliche Unfähigkeit der Stadtverwaltung, einen solchen Betrieb rationell zu leiten, und die angeblich außerorbentlich gunftige Gewinnbeteiligung ber Stadt die Sauptrolle. Was es mit bem letten biefer beiben Punkte auf sich hatte, sei hier noch turg beleuchtet. Rach bem Bertragsentwurf follten ber Stadt 35 Prozent bes Reingewinns über 6 Prozent bes Aftienkapitals bis zu 20 Millionen, und über 4 Prozent bes barüber hinausgehenden Kapitals zufallen. Ausschuß hatte diese Quote von 35 auf 40 Brozent erhöht. Die Stadtverordneten Deter, Singer und Genoffen stellten ben Antrag, die Quote auf 50 Prozent zu erhöhen, und ihr Antrag wurde, tropdem er von Magistrats= feite als unannehmbar bezeichnet wurde, schließlich einstimmig von der Bersammlung angenommen und von ber Gesellschaft atzeptiert. Der Wert dieser Beteiligung am Reingewinn tann von ber Gefellschaft burch Bermäfferung ihres Aftienkapitals illusorisch gemacht werben. Dagegen hatte fich bie Stadt nur baburch schützen können, daß fie die Kapitalserhöhungen von ihrer Zuftimmung abhängig machte, ober fich pro Rata ihrer Beteiligung am Reingewinn ein Bezugsrecht auf die neuauszugebenden Aftien al pari borbehielt. Um ben Gefahren einer fünstlichen Verkleinerung bes Reingewinns zu be= gegnen, murbe von bem Stadtverordneten Singer ein Zusakantrag gestellt, ber eine Erhöhung bes Aftienkapitals ber Berliner Elektrizitätswerke von ber Genehmigung bes Magiftrates abhängig machen und ber Stadtgemeinde bas Bezugsrecht auf ein Drittel ber neuen Aftien erteilen wollte. wurde natürlich abgelehnt. Soviel über die Beteiligung am Reingewinn. Nun zum Bruttogewinn. Der Vertragsentwurf hatte bas Werk an ber Oberspree von der Bruttoabgabe befreit. Gründe für die Freilassung dieses Werkes, bas zu einem großen Teile bestimmt mar, Gleftrigität für die Berliner Inbustrie zu liefern, wurden in ben Verhandlungen nicht angeführt — aber die Anträge auf Heranziehung des Werkes zur Bruttoabgabe, beziehungsweise auf Erhöhung der letzteren ohne weiteres abgelehnt.

Bang besonders charakteristisch aber war die Haltung der Majorität und bes Magistrates bei ben Berhandlungen über ben Mobus ber Übereignung im Falle ber Übernahme durch bie Stabt. Nach bem Bertragsentwurf kann ber Magistrat nach seiner Bahl die Übereignung bes Unternehmens entweber nach Buchwert ober nach Taxwert verlangen. Dazu wurde von der Opposition ber Antrag gestellt, daß auch bei ber Übernahme nach Tagwert die Grundftude zum Buchwert erworben werben konnen. Er beabsichtigte also, ber Stadt die Bahlung bes hohen Grundrentenzuwachses zu ersparen, den die im Bentrum belegenen Grundstücke ber Gesellschaft erfahren mußten. Tropbem bie Pragis der Stadt bisher bahin ging, die Extraverdienste der Privatgesellschaften aus Grundrentenzuwachs in ben Berträgen mit biefen auszuschließen, so zum Beispiel im Vertrage mit ber Pferbebahn, stimmte bie Majorität ben Antrag aus Billigkeitsriidsichten auf die Gesellschaft nieber. "Die Anträge", so rief eines ihrer Mitglieber pathetisch aus, "können vor Recht und Moral nicht bestehen! Sie sind ber Gipfel ber Unbilligkeit und Ungerechtigkeit. Der schlichte Bürgerverstand begreift so etwas nicht. Grundftucke find Spekulationsobjekte wie andere auch." Und um den Spekulations= gewinn ber Gesellschaft zu schützen, murbe ber Stadt ber Erwerbspreis bes Unternehmens um weit mehr als eine Million verteuert!

Endlich enthält ber ganze Vertrag nur einen einzigen Paragraphen sozials politischen Inhalts, ben ber Stadtverordnetenausschuß auf Andrängen ber Sozialbemokraten hineingebracht hat. Durch benselben wurde ber Gesellschaft die Verpflichtung auferlegt, eine Pensionskasse nach dem Muster der in den Staatse und Reichsbetrieben vorhandenen ähnlichen Kassen einzurichten. Der letzte Versuch, der gleichfalls von der Sozialbemokratie gemacht wurde, durch eine Herabsetzung der Rabattstufen den mittleren Gewerbestand in seinem Konkurrenzkampf gegen das Großkapital zu unterstüßen, schlug leider fehl. In dem Kaubzug des Großkapitals wurden die Interessen der Stadt, des Mittelskandes, der Arbeiterschaft in gleicher Weise unter die Füße gestampft.

Es ist nicht uninteressant, den großkapitalistischen Charafter, den die Kampagne für die Berliner Elektrizitätswerke trug, in den Abstimmungsziffern der drei Klassen von Stadtverordneten festzustellen. Bon 41 anzwesenden Stadtverordneten erster Klasse stimmten 31 zugunsten des Privatskapitals, nur 10 für die Übernahme; von 36 der zweiten Abteilung stimmten 21 für und 15 gegen den Bertrag; von den 40 der dritten Abteilung 14 für den Bertrag und 26 dagegen. Der plutokratische Charakter des Dreisklassenschließer kann gar nicht schärfer zum Ausdruck kommen.

Mit diesem Bertrage ist die Stadt dem Monopol der Elektrizitätswerke nicht nur bis zum Jahre 1915, sondern für lange Jahrzehnte ausgeliefert. Denn wenn die Stadt, wie von den Gegnern der Übernahme immer und immer wieder behauptet wurde, schon damals, als das Kapital bes Unternehmens nur 12 Millionen betrug, zur Übernahme und zur Berwaltung unfähig war, so wird man sich im Jahre 1915, wenn bas Kapital auf 25 ober 30 Millionen ober noch mehr gewachsen ift, noch viel schwerer zur Übernahme entschließen. Das ist eine Erscheinung, die die Geschichte ber Munizipalifierung solcher Betriebe überall verzeichnet. Je größer und mächtiger ein Monopol geworden ift, desto schwieriger ift seine Kommunalisierung. Auch wenn bie zufünftigen Berliner städtischen Behörben nicht auf bem Standpunkte bes öbesten Manchestertums steben sollten, wie die heutigen, wurden fie bei einer Rommunalifierung ber Elettrizitätswerte mit viel größeren Schwierigkeiten zu tämpfen haben, als fich im Jahre 1898 ber Ubernahme entgegenstellten. So tonnte benn auch in ber Generalversammlung ber Aftionare ber Glettrizitäts= werke der Generaldirektor Rathenau aussprechen, daß er die Übernahme der Werke burch bie Stadt nach Ablauf ber Konzesstonsbauer nicht für wahr= scheinlich halte.

Über die Entwicklung der Elektrizitätswerke seit 1897/98 seien hier noch bie folgenden Biffern angeführt, um zu zeigen, wie außerorbentlich viel schwieriger ihre Kommunalisierung geworden ist. Im Jahre 1897/98 betrug das Aktien= fapital 12,60 Millionen, die Obligationenschuld 6,86 Millionen, im Jahre 1901/02 25,20 Millionen und 35,52 Millionen Mt. Der Reingewinn betrug 1897/98 2,35 Millionen, 1901/02 2,96 Millionen Mf. Der Gewinnanteil ber Stadt Berlin belief sich in den beiden genannten Jahren auf 294657 Det. bezw. 748909 Mf. An Dividende wurden verteilt 1,63 Millionen und 1,95 Millionen — für Wohlfahrtszwecke ausgesett 1897/98 30000 Mt. seitbem nichts mehr! Die Anlagen ber Gesellschaft in ben Bororten, also außerhalb bes Weichbilbes ber Stadt Berlin, haben fich bedeutend erweitert. Nach dem Geschäftsbericht 1901/02 standen sie mit 7,24 Millionen Mt. zu Buch, und aus dem Elektrizitätswerk Oberspree wurden 16,02 Millionen Kilowattstunden abgegeben. Die Versorgung der Vororte wird von der Gesell= schaft mit großem Gifer betrieben, jeber Zumachs, ben fie auf biesem Gebiete erzielt, ift ein weiteres Hindernis ber Kommunalisierung ihrer Werke durch die Stadt Berlin.

S mögen nunmehr zum Schlusse einige Zahlen über die Berteilung ber im Betriebe befindlichen elektrischen Zentralen nach den Besitzverhältnissen folgen. Wir haben diese Ziffern den in der "Clektrotechnischen Zeitschrift" alljährlich gegebenen Übersichten über die deutschen elektrischen Zentralen ent= nommen.

## Go waren im Gigentum von

| · ·               |  |  |  | Я | ommunen | Privaten | Nicht<br>angegeben |
|-------------------|--|--|--|---|---------|----------|--------------------|
| 1894              |  |  |  |   | 30      | 38       | 69                 |
| 1895 (1. Oftober) |  |  |  |   | 36      | 71       | 77.                |
| 1897 (1. Juli) .  |  |  |  |   | 44      | 121      | 83                 |
| 1898 (1. Juli) .  |  |  |  |   | 87      | 232      | 40                 |
| 1899 (1. März).   |  |  |  |   | 125     | 342      | 22                 |
| 1900 (1. März).   |  |  |  |   | 166     | 463      | 23                 |
| 1901              |  |  |  |   | 198     | 523      | 15                 |
| 1902              |  |  |  |   | 240     | 625      | 11                 |

Diese Zahlen geben uns ein annähernbes Bilb ber Berhältnisse; ihre Diskussion ift schon aus bem Grunbe ausgeschlossen, baß ihre Zuverlässigkeit zu wünschen übrig läßt.

## D. Schuk der Städte und privaten Konsumenten gegen die privaten Gesellschaften.

Wir haben nunmehr die wichtige Frage zu untersuchen, ob und in welcher Ausbehnung es den Städten gelungen ist, durch die Berträge, welche sie mit den privaten Gesellschaften abgeschlossen haben, sich ausreichende Leistungen zu sichern und die privaten Konsumenten gegen zu hohe Preise und unkoulante Behandlung zu schüßen.

## I. Die Gasverträge.

Wie die Gasbeleuchtung selbst, so sind auch die Gasverträge ursprünglich von England gekommen und ein großer Teil ihrer Bestimmungen ist immer und immer wieder abgeschrieben worden. "... man gab den Unternehmern ein privilegium exclusivum für die Benutung der Straßen zu ihren Röhrenslegungen, suchte für die Straßenbeleuchtung einen möglichst billigen Gaspreis zu erlangen und schrieb im übrigen so ziemlich einen Bertrag vom anderen ab, indem man sich auf geringe Abänderungen beschränkte, die auf untersgeordnete lokale Berhältnisse Bezug hatten. Das maßgebende Urteil beim Abschluß der Berträge wurde von den Gemeindevertretungen meist in die Hände ihrer juristischen Mitglieder gelegt, die technischen Berhältnisse wurden nur nebensächlich behandelt; dadurch wurde der eigentliche Schwerpunkt verrückt, und das Resultat waren Berträge, in denen Nebensachen mit ängstlicher Umständlichkeit behandelt waren, während man über die Hauptsachen mit bedauerslicher Gleichgültigkeit hinwegging" — so charakterisiert Schilling in seinem Werke über die Steinkohlengasbeleuchtung die Zuskände in Deutschland.\* Der

<sup>\*</sup> Bergl. Schilling, "Handbuch für Steinkohlengasbeleuchtung", 3. Auflage, München 1879, S. 587.

Hauptgrund für die mangelhafte Ausarbeitung der Gasverträge seitens der städtischen Behörden ist wohl in erster Linie in der damaligen Unkenntnis der Gastechnik und ihrer Entwicklungsfähigkeit zu suchen. Dann aber auch in der Beherrschung der Gemeindeverwaltung durch das juristische Element, die selbst heute erst zum kleinsten Teile gebrochen ist. Die anfänglich meist englischen Unternehmer, die alle die Kenntnisse besahen, an denen es den Gemeinden fehlte, und sehr genau wußten, worauf es im Interesse ihres Prosites für sie in erster Linie ankam, nutzten natürlich die so günstige Situation gründlich aus. Es hat lange gedauert, dis die Erfahrungen, die im Laufe der Entwicklung der Gasbeleuchtung in Deutschland die deutsche Technik machte, auch den Gemeinden bei dem Abschlusse von Berträgen zugute kam. Mit der Zeit haben sich jedoch nicht nur lokale Modisitationen herausgebildet, sondern auch die Berträge im allgemeinen eine Entwicklung durchgemacht, die wir im Anschluß an einen Artikel von N. H. Schilling\* speziell für Bahern an den Riedingerschen Bersträgen nachweisen wollen.

Riedinger war es vor allem, ber in Bahern die Gasbeleuchtung eingeführt hat. Er begann im Jahre 1852 mit der Eröffnung der Holzgasanstalt in Bahreuth, der 1854 Würzburg, 1857 Ulm, Kempten und Regensburg, 1858 Erlangen, 1860 Passau folgten. Im Jahre 1863 gründete er die Gesellsichaft für Gasindustrie zu Augsburg, die eine Reihe von ihm auf eigene Rechnung erbauter Gasanstalten, Memmingen, Kulmbach, Donauwörth, Sichstädt, Ingolstadt, Kausbeuren, später Kördlingen und eine Anzahl außers beutscher Werke übernahm. Ebenso gründete er die Aktiengesellschaft Vereinigte Gaswerke mit dem Six in Augsburg, die Freising, Markt-Redwig, Gunzenshausen und eine Anzahl außerbaherischer Anstalten besitzt.

Alle bayerischen Verträge stimmen bahin überein, daß dem Unternehmer für die Dauer des Vertrages das ausschließliche Recht gegeben wird, die Straßen und Pläze der Stadt für die Legung von Gasröhren zu benüzen. Ihren Hauptgegenstand bildete die öffentliche Veleuchtung. In einigen verspsichteten sich die Gemeinden, die öffentlichen Straßen und Pläze nur durch den Unternehmer mit Gas beleuchten zu lassen, während in anderen, die weniger weit gingen, nur der Unternehmer die Pflicht übernahm, die öffentliche Straßensbeleuchtung auszuführen, während es der Gemeinde freistand, von dieser Beleuchtung Gebrauch zu machen. In München kam es über die Frage, ob die Städte nun auch verpslichtet seien, die Straßenbeleuchtung von dem Unternehmer zu beziehen, zu einem Konstitt zwischen Stadtverwaltung und Gasgesellschaft, der durch einen Schiedsspruch zugunsten der Gesellschaft entschieden wurde. Wenn die Gesellschaft, so wurde darin ausgesührt, nach dem Vertrage

<sup>\*</sup> N. H. Schilling, Zur Geschichte ber Gasbeleuchtung in Bayern, im "J. f. G. W.", 1888, S. 176 ff.

bie Verpflichtung übernommen habe, die öffentlichen Straßen und Pläte zu beleuchten, so habe auch die Stadt München sich vertragsmäßig gebunden, die öffentliche Straßenbeleuchtung nur durch die Gesellschaft besorgen zu lassen. Nach dem Grundsatz der dona sides verstehe es sich von selbst, daß jeder, der sich Leistungen von einem Dritten auf eine Reihe von Jahren ausbedinge, sich dadurch auch verpflichte, die Leistungen anzunehmen und den dafür ausgemachten Preis zu bezahlen.

Ein großer Teil ber Vertragsparagraphen ist mit betaillierten Borschriften über die Ausführung und Kontrolle der öffentlichen Beleuchtung und die Ausführung und Unterhaltung der dafür erforderlichen Anlagen ausgefüllt. Mit Bezug auf den Umfang der öffentlichen Beleuchtung wurde ein bestimmtes Beleuchtungsgebiet mit vorgeschriebener Zahl der Laternen zugrunde gelegt, und die Erweiterung des Gebietes, dem Bedürfnisse entsprechend, vorgesehen. Die meisten Berträge unterließen es aber, die Merkmale festzustellen, nach denen das Bedürfniss konstatiert wird. Die Bertragsbestimmungen über die Leuchtkraft des Gases enthielten große Ungleichmäßigkeiten und stellten häusig recht unbestimmte Ansorderungen an die Reinhelt des Gases. Das Bestreben der Städte ging natikrlich dahin, die Kosten der öffentlichen Beleuchtung so niedrig als möglich auzuseien; billige Straßenbeleuchtung war in manchen von ihnen geradezu die Borbedingung dafür, daß ein Bertrag überhaupt zustande kam. Der gebräuchliche Saß war 1 Kreuzer pro Flamme und Brennstunde, in einzelnen Städten noch weniger.

Die Dauer der Berträge war sehr verschieden bestimmt. In Nürnberg betrug sie 25, in Augsburg 30, in München 25 Jahre. Mit dem Auftreten Riedingers in den kleineren Städten entschlossen sich die Magistrate derselben angesichts der voraussichtlich langsameren Entwicklung der Gasbeleuchtung zu einer Berlängerung der Konzessionsfrist. So wurde dieselbe in Bahreuth, Regensdurg, Schweinfurt, Straubing auf 36 Jahre, in Bamberg auf 33 Jahre, in Erlangen auf 35 Jahre, in Kempten auf 40 Jahre, von der Eröffnung der Anstalt gerechnet, also volle Betriebsjahre, bemessen.

Die größte Bebeutung fommt natürlich ben Paragraphen zu, die sich mit dem Auskauf der privaten Gesellschaften durch die Gemeinden beschäftigen. Wo die Gemeinde an der Unternehmung selbst mit Kapital beteiligt war, da traf sie Vorkehrungen, um sich schon während der Vertragsdauer in den vollsständigen Besitz der Anstalt setzeiligt war, die Ablösung gewöhnlich nach Ablauf des Vertrages vorgesehen. Der Verkaufspreis wurde verschieden berechnet, und zwar

a) nach ber Rentabilität, wobei meift bas Durchschnittserträgnis ber letten 10 Jahre zugrunde gelegt wurde. In Rürnberg, Augsburg, Bayreuth, Bam-

berg, Regensburg follte ber Kaufpreis das Zehnfache, in Kempten das Fünfszehnsache des Durchschnittserträgnisses betragen, in München die Rente mit 7 Prozent des Kapitals zur Berechnung kommen;

b) nach dem Werte. In einigen Berträgen wurde dieser als derjenige Banwert definiert, der sich ergibt, wenn man die Anstalt zur Zeit der Ablösung banen wollte (Neubauwert). Dabei ist der Zustand zu berücksichtigen, in dem sich die Anlagen zurzeit befinden. In anderen Berträgen mangelte es an näheren Angaben, so in dem Münchener, wo es hieß: "Nach vorheriger Schätzung derzelben (der Anlagen) nach billigem Ermessen des Preises", so in dem Nürnsberger, wo es hieß: "Gegen Zahlung eines dem wirklichen Werte entsprechenden, durch Sachverständige nach gehöriger Erörterung genau zu ermittelnden Kaufspreises". Diese Bestimmungen sind gänzlich nichtssagend, da sie über die Art der Schätzung keine Angaben machen. Bor allem ist die wichtige Frage, ob nur der Bauwert der Anlagen, oder auch ihr Nutzwert in Betracht zu ziehen sei, darin nicht entschieden.

Einzelne Verträge faben für die Fälle nichts vor, in benen die Stadt feinen Gebrauch von dem ihr zustehenden Rechte der Ablösung machte, andere enthielten nur sehr mangelhafte Bestimmungen. In einigen trat bann einfach Kündigung ein, sofern es zu teiner neuen Übereinkunft kam. Im Nürnberger Bertrage hatte sich die Stadt im Falle der Nichtablösung vorbehalten: 1. Kon= furrenz, entweder durch eigene Fabrik oder durch ein anderes privates Unternehmen. Im ersteren Falle sollte der ältere Unternehmer sich noch 15 Jahre an der Brivatbeleuchtung mit seiner Fabrik und seiner Rohrleitung beteiligen bürfen, aber die zur öffentlichen Beleuchtung erforderlichen Einrichtungen nach billigem Anichlag des Wertes an die Stadt abgeben. 2. Fortsekung des Vertrages auf weitere 15 Jahre. Ganz ähnlich war der alte Augsburger Bertrag. Nach bem Münchener Vertrage bagegen follten mit Ablauf bes fünfund= zwanzigsten Jahres alle Rechte und Ansprüche bes Unternehmers, die ihm der Bertrag gemährte, sowohl gegenüber ber Gemeinbeverwaltung als ben Privaten, unbedingt aufhören. Wenn teine neue Übereintunft geschlossen wurde, sollte also ein fernerer Fabrikationsbetrieb ober fernerer Besitz der Leitungen auf städtischem Grund und Boben burch ihn nicht stattfinden, und ber Magistrat die Wegichaffung der Laternen, sowie das Ausgraben der Rohre von dem Unternehmer fordern können. Schilling nennt in dem vorhin zitierten Artikel diese Bestimmung technisch wie wirtschaftlich ungeheuerlich. Sie habe nur dann Berechtigung, wenn bie Unlagen bis zur vollständigen Betriebsunfähigkeit heruntergekommen seien, so daß ein vollständiger Ersat berselben unbedingt notwendig sei. Ober, ruft er aus, hat man geglaubt, fich durch eine berartige Bestimmung ein Mittel zu verschaffen, um den Unternehmer seinerzeit zu einem Verkauf um jeden Preis zu zwingen? Darin hat ja Schilling ohne weiteres recht, daß eine berartige Vertragsbestimmung für den Betrieb und bie geschäftliche Situation eines Unternehmers eine große Schwierigkeit bebeutet. Derselbe ist eben gezwungen, sein Anlagekapital so gut ober so schlecht er es eben kann, bis auf den Abbruchswert zu amortisieren. Nun ist aber, namentlich in größeren Stäbten, bas Rapital ber Basanstalten wegen seiner Bröße schwierig in den üblichen Bertragsperioden zu amortisieren. Außerdem unterliegen die Basanftalten, por allem natürlich in rasch machsenben Stäbten, fortgesetten Grweiterungen, mit benen zugleich bas Anlagekapital machft. Die Unternehmer, die mit ber Möglichkeit zu rechnen haben, daß ihre Anlagen plötlich völlig entwertet sein werben, sind begreiflicherweise wenig geneigt, je näher ber Termin bes Ablaufs heranriickt, irgendwelche Aufwendungen für die Instandhaltung ihres Werkes zu machen. Sie werden vielmehr die Leistungs= fähigkeit besfelben bis aufs äußerste ausnüten, fo bag bie Stadt, auch menn fie fich ohne Bezahlung in den Besit ber Anlagen zu seben vermag, dieselben boch in gewissem Sinne stets überzahlt, und sich gezwungen sieht, sofort ben Bau eines neuen Werkes in Angriff zu nehmen. Auch da, wo nach Ablauf des Vertrages das Gaswerk nicht ganz unentgeltlich in städtischen Besit über= geben foll, broht ber Stadt die Gefahr, daß fie bei ber übernahme fich einem erschöpften, seit Jahren vernachläffigten Werke gegenüberfieht. Bertragsbeftim= mungen also, die das Schickfal der Gasanstalten nach Ablauf des Vertrages im Zweifel laffen, find für beibe Teile ungunftig, ba fie ben Unternehmer in der freien Entwicklung seines Geschäftes beschränken und auch der Stadt die erwarteten Vorteile nicht bringen. Auch über die Einführung neuer Beleuchtungsarten waren in den Berträgen Bestimmungen getroffen. Die Unternehmer wurden verpflichtet, falls eine neue Beleuchtungsart gefunden werden sollte, die größere Vorteile gewährt, diese einzuführen. Dabei hat man wohl meist eine neue Gasart im Sinne gehabt, boch tommt schon in einigen Berträgen, zuerst im Bamberger Vertrag von 1856, der allgemeine Ausbruck Beleuchtungs= art vor.

Zum Schutz ber privaten Konsumenten wurde den Gesellschaften allgemein die Verpslichtung auferlegt, jedem Privaten, der an einer mit Gasrohren verssehenen Straße wohnt, Gas von der gleichen Beschaffenheit wie für die öffentsliche Veleuchtung zu liefern. Anfänglich wurde ein bestimmter Preis für 1000 Kubitsuß Gas normiert, dann ging man dazu über, den Privatgaspreis von der Leuchtkraft des Gases abhängig zu machen. Riedinger stellte zuerst im Vertrage mit der Stadt Kempten 1857 eine Preisssala auf. Er gab dem Magistrat das Recht, von Zeit zu Zeit nach Maßgabe des in der Stala sirierten Flammenpreises durch die Probe mit dem Photometer die Preise für 1000 Kubitsuß zu bestimmen. In der Praxis ergaben sich am Photometer meist so hohe Preise, daß der Unternehmer sie von Anfang an freiwillig

herabzusetzen vermochte — ein beutlicher Beweis dafür, mit wie geringem technischen Verständnis die Preissfala von seiten der Magistrate festgestellt worden war.

Im Kemptener Vertrage finden wir noch die eigentümliche Bestimmung, daß nicht nur die Legung der Zuleitungsrohre dis zum Gasmesser und die Lieferung der Gasmesser, sondern auch die Legung der Rohre im Innern der Gebäude auf Rechnung der Gasabnehmer stattsinden sollte und die Lieferung der sonstigen zur Gasbeleuchtung erforderlichen Utensilien ausschließlich dem Unternehmer übertragen wurde.

Diefe kurze Überficht über die älteren baperischen Verträge hat einige der wichtigeren Bunkte hervorgehoben, auf die es bei ben Gasverträgen im all= gemeinen ankommt, und zugleich gezeigt, wie mangelhaft ber Schutz war, ben die Berträge den Städten wie den Privaten gewährten. Dies war begreiflich, da es fich einmal um eine neue Industrie handelte, der man im wesent= licen ohne Erfahrungen gegenüberstand, anderseits man bestrebt war, Gesell= icaften, und zwar anfänglich meist ausländische Gesellschaften, heranzuziehen, und froh war, wenn fie die Gasversorgung übernahmen. Es ließ sich er= warten, daß sie dieses Bestreben ber Städte in ihrem Interesse ausbeuten würben. Das Resultat waren bann Verträge, die die Stadt und die privaten Konfumenten mit gebundenen Sänden den Gesellschaften auslieferten. Allmäh= lich gelang es den Städten, ihre Position zu verbessern. Und zwar bot sich hierzu der günstigste Anlaß, wenn die Gesellschaften um Vertragsverlängerung Greifen wir aufs Geratewohl irgend ein Beispiel heraus! In einkamen. Hannover hatte die Stadtverwaltung nach dem Hauptkontrakte von 1851 bezw. 1859 für 434 Straßenflammen eine Bauschalsumme von 3719 Taler Der Preis für jebe weitere Laterne betrug 81/2 Taler; für Brivatgas kamen 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Taler für 1000 Kubikfuß englisch (1 Kubikmeter = 17,658 Pf.) zur Erhebung. Bereits 1882 machte die Imperial Continental Gas Association Borschläge für die Verlängerung des erst im Jahre 1900 ablaufenden Vertrages — ein Beweis, wieviel ihr baran lag, noch länger im Befite ber gut milchenden Ruh zu bleiben. Sie erbot fich, eine jährliche Abgabe von 45000 Mf. gegen Verlängerung bes Vertrages um 25 Jahre Da damals eine Einigung nicht zustande kam, so bot sie einige Jahre später beträchtlich mehr, nämlich eine Abgabe von  $1^{1}/_{2}$  Pf. pro Aubitmeter und den Ubergang der Anstalt zum Taxwerte nach 25 Jahren in das Eigentum ber Stadt. Auf Grund biefer Borfcbläge fette bie Stadtverwaltung eine Kommiffion von zehn Mitgliedern ein, und diese einigte sich mit der Gesellschaft auf folgende Bedingungen. Der Gaspreis wird auf 16 Pf. pro Aubikmeter mit entsprechenden Rabattsätzen, für Motoren auf 12 Af. fest= gefest. Ruleitungen find bis an die Grenze des Anliegers gratis zu legen. Die Stadt zahlt pro Laterne 25,50 Mf. Ferner zahlt die Gesellschaft schon vom 1. Juli 1887 eine Abgabe von 2 Pf. an die Stadtkasse pro Kubikmeter, solange der Konsum die Höhe von 12 Millionen Kubikmeter nicht erreicht. Geht er darüber hinaus, so steigt die Abgabe auf  $2^1/2$  Pf. pro Kubikmeter. Schließlich geht die Anstalt am 1. Juli 1925 kosten- und lastenfrei an die Stadt über. Gegen die Verlängerung des Vertrages erhob sich eine lebhaste Agitation zahlreicher Vereine und Körperschaften in der Stadt. Trozdem wurde von den Stadtbehörden die Verlängerung des Vertrages beschlossen. Noch in letzter Stunde hatte die Gesellschaft ihre Zugeständnisse erhöht, inssofern sie die Abgabe von 2 auf  $2^1/2$  Pf. pro Kubikmeter steigerte und den Preis für Kraft- und Heizgas auf 12 Pf. herabsete.

Die Geschichte dieser Verhandlungen ist geeignet, uns auch die Kehrseite der Medaille zu zeigen. Wir sehen, wie die Gesellschaften lange vor Ablauf ihrer Konzession als Versucher an die Stadtverwaltungen herantreten, und durch das Anerdieten von Preisherabsetungen, zu denen sie vertragsgemäß nicht verpslichtet sind, sich Vertragsverlängerungen zu verschaffen wissen, während in den meisten Fällen das wahre Interesse der Städte und Konsumenten eine Kündigung des Vertrages und Übernahme der Anstalten in eigene Regie verslangen würde.

"Ift es möglich", so fragt Gray,\* "solange die Beziehungen zwischen ber Gesellschaft und ben öffentlichen Körperschaften nur bem privaten Recht und bem privatrechtlichen Vertrage unterliegen, einer Gesellschaft das Monopol für eine genügend lange Reihe von Jahren in einer so wichtigen Industrie zu gewähren, und zugleich die öffentlichen und privaten Konsumenten vor Preisen, die noch vor Ablauf des Kontraktes sich als unvernünftig hohe erweisen können. und die Gemeinde vor einem großen wirtschaftlichen Berlust zu bewahren?" Auf Grund ber Erfahrungen in Wien und Paris gibt Grap eine negative Antwort auf diese Frage. Immer hatten die Bevollmächtigten und Anwälte ber Privatgesellschaften bewiesen, daß sie die Gemeinden und ihre Anwälte. "die ganze Sippe mitsamt den Kaisern, Staatsministern, Statthaltern, Bräfetten, gemählten und ernannten städtischen Beamten", wie er fich respettlos ausdrudt, zu überliften vermocht hatten. Er habe keine Stadtverwaltung finden können, die imstande gewesen ware, "einen Kontrakt mit biesen Gesellschaften abzuschließen, in dem nicht den Interessen der Konsumenten in einer Weise mitgespielt wurde, wie es die Stadtverwaltung sich zurzeit nicht träumen ließ". Wir werden nunmehr untersuchen müssen, ob die pessimistische Auffassung Graps auch für die deutschen Berträge zutrifft.

<sup>\*</sup> J. H. Gray, "Die Stellung der privaten Beleuchtungsgefellschaften zu Stadt und Staat", Jena 1893, S. 128.

Bei ber Besprechung ber Verträge werben wir die Bestimmungen am besten in zwei Gruppen einteilen, von benen die eine den Schutz der Stadt, die andere den der privaten Konsumenten anstredt. Wir beginnen mit den ersteren, und unter diesen wiederum mit den Bestimmungen, die die allgemeinen Bershältnisse regeln.

Übereinstimmend stellen die Berträge die Berpstichtung der privaten Gesellsschaft fest, die öffentliche und private Beleuchtung durch Kohlengas auszuführen. So heißt es zum Beispiel im Bertrag Aachen § 1: Die Imperial Kontinental Gas-Erleuchtungsgesellschaft verpstichtet sich zur Beleuchtung der jest bestehenden und noch anzulegenden öffentlichen Straßen, Promenaden und Pläze der Stadt Aachen durch Kohlengas, und dazu in § 20: Es wird der unternehmenden Gesellschaft gestattet und ihr die Berpstichtung auferlegt, für die Dauer dieses Bertrages aus den für die Straßenbeleuchtung dienenden Gasleitungsröhren auch Private mit Gas zu versehen. Wir werden weiter unten die speziellen Bestimmungen kennen Iernen, die die Ausführung der genannten Berpstichtung in der Brazis regeln.

Dagegen erteilen die Städte ben Bejellichaften bas ausschließliche Recht, bie öffentlichen Stragen und Blage für bie Legung von Gasröhren benüten zu bürfen. "Der Gemeinbevorftand", heißt es im Vertrag München-Glabbach § 2, "erteilt den Unternehmern hiermit die Zusicherung, daß (innerhalb der Bertragsbauer) . . . bie ftabtifche Behörbe weber auf Roften ber Stabt Röhren zur Fortleitung von Gas innerhalb ber Straßen und Pläte ber Stadt ein= legen, noch einem Dritten biefes geftatten werbe, weber zum Behuf ber Stragen= beleuchtung, noch um Privatkonsumenten Gas zuzuführen." Ebenso in ben Berträgen Met § 1, Mülhausen i. E. § 3, Strafburg § 1, Potsbam § 1, Hannover § 1, Frankfurt a. D. § 26, Augsburg § 4. Abweichend überträgt bie Stadtgemeinde Dortmund "bas ausschließliche Recht, die Stragen und Blate ber Stadt mit laufendem Bas zu beleuchten", und verpflichtet fich, weber felbst eine Gasanlage anzulegen, noch anderen zu gestatten, Gasröhren durch die Straßen zu führen. Mit der Erteilung des ausschließlichen Rechtes ber Straßenbenützung zur Legung von Gasröhren haben bie Gemeinben noch nicht die Verpflichtung übernommen, als Abnehmer von Gas zur öffentlichen Beleuchtung aufzutreten ober bie gesamte öffentliche Beleuchtung ber Basgesellschaft zu übertragen. Diese Berpflichtung ober Übertragung wird noch ausbrücklich festgestellt in den Verträgen München-Gladbach § 26, Augsburg § 1, Dortmund § 23, mahrend sie in ben Bertragen Mulhausen i. E. § 1, Straßburg § 4, Hannover § 26 ebenso ausdrücklich abgelehnt wird. So behält fich die Stadt Hannover das Recht vor, auf die Beleuchtung der öffent= lichen Stragen und Blate burch Gas gang ober teilweife zu verzichten, wenn fie ein anderes Beleuchtungsmaterial, zum Beispiel Eleftrizität, verwenden

hier ift sowenig wie in Mülhausen und Stragburg ein Konflitt mit ben privaten Gesellschaften barüber möglich, ob ben Stadtverwaltungen das Recht zusteht, von der Elektrizität ober einer anderen Beleuchtungsart zu Zwecken ber öffentlichen Beleuchtung Gebrauch zu machen. In fehr vielen Fällen ift aber die Fassung der betreffenden Baragraphen eine so wenig beftimmte, daß fie den Gesellschaften die Möglichkeit gegeben hat, auf Grund berselben die Ginführung von elektrischem Licht nicht nur zur öffentlichen, sondern auch zur privaten Beleuchtung zu hintertreiben. Wir werden auf biefe intereffanten Rämpfe zwischen ben Gemeinden auf der einen und ben Basgefellschaften auf ber anderen Seite etwas ausführlicher einzugehen haben. Beigen fie uns boch einmal, wie die letteren ihre Machtstellung ausnitzen, um unbequeme Konkurrenten auf bem Gebiete ber Rraft= und Lichtversorgung zum offenbaren Schaben bes Gemeinwesens auszuschließen. Zweitens beweisen fie recht beutlich, daß auch die vorsichtigste Fassung ber Berträge ben Bemeinden keinen ausreichenden Schut zu gewähren vermag, sobald burch bie längere Dauer berselben die Möglichfeiten technischer Entwicklung ihre bebeutsame Rolle spielen und juristische Interpretation ein Feld ihrer Betätigung findet. Stellen wir zunächst zwei Schiedsspriiche nebeneinander, die auf Brund besselben Tatbestandes zu entgegengesetten Urteilen kommen. In Memmingen wie in Beuthen handelte es fich um die Einrichtung eines Eleftrigitätswertes beziehungsweise die Vergebung einer Konzession zu einem solchen. In beiben Källen erhob bie Gasgesellschaft auf Grund ihres Bertrages Ginspruch und provozierte bie Auslegung besfelben, um ben Städten bas Recht zu einem folchen Borgeben zu beftreiten. In beiben Fällen hatten bie Unternehmer bas ausschließliche Recht, unter ben öffentlichen Stragen und Plägen Gas in Röhren zu leiten, "fo daß niemand außer ihnen die Erlaubnis erteilt werben foll, mahrend biefer Zeit und innerhalb biefes Raumes unter ben Stragen und Blagen ein Bas in Röhren, weber zum Behufe ber öffentlichen noch der Privatbeleuchtung zu leiten". In dem Memminger Fall hielt sich bas Schiedsgericht nach feinen eigenen Worten nicht an ben Wortlaut, sonbern an ben Sinn bes Bertrages. Danach hätten fich bie Kontrahenten Leiftung und Gegenleiftung versprochen. Den Worten Gasbeleuchtung, Gasabnahme, Gaslicht usw. fame keine maßgebenbe Bebeutung zu. Man burfe nicht an= nehmen, daß die private Unternehmung nur gegen die Konkurrenz eines zweiten Leuchtgasmerfes, nicht aber gegen bie Ginführung einer elektrischen Beleuchtung geschützt werben sollte. Es muffe zwar angenommen werben, bag bie Bertrags= teile zu ber Zeit bes Vertragsabschluffes noch keine Ahnung bavon hatten, bag bie elektrischen Rräfte zu Beleuchtungsanlagen für Stäbte Berwenbung finden werben. Deshalb konne man aber boch nicht bem Sage beistimmen, baß ber Vertragsteil, dem die Ausnützung von unvorhergesehenen neuen Um=

ständen Vorteil bieten würde, deshalb zu dieser Ausnützung befugt sei, weil jene Umstände bei dem Vertragsabschlusse nicht in den Erwägungstreis der Kontrahenten hätten einbezogen werden können. Boraussetzung bes Bertrages sei es gewesen, daß der Unternehmer der Gasanstalt mährend der Bertrags= bauer auch in den Privatbefittiimern die Beleuchtung zu besorgen haben werde. Aus dem Grundsate gegenseitiger reblicher Bertragstreue folge, daß die Stadt nicht ben im Vertrage vorgesehenen Interessen bes Mitkontrabenten vorfätzlich entgegenwirken durfe. Die Konzession habe sowohl die öffentliche wie die private Beleuchtung umfaßt, für beibe hatte ber Unternehmer ein ausschließ= liches Fabrikations= und Lieferungsrecht erhalten. Daher muffe bas Monopol, wenn auch nur von Gas gesprochen sei, seine Wirkung nicht nur gegen eine zweite Gasanstalt, sondern auch gegen jede ähnliche Anlage äußern, die von einer zentralen Erzeugungsstätte aus mit Benützung ber öffentlichen Blate und Wege an jeden Abnahmelustigen oder doch an einen weiten Kreis von Brivatkonsumenten ein neues Lichtmittel zum Erwerbe verwerten wolle.\* Soweit ber eine Schiedsspruch, nun ber andere. Dieser hebt zunächst hervor, daß die Beklagte kein Recht habe, eine andere Beleuchtungsart als die Gasbeleuchtung für die private Beleuchtung auszuschließen. Die Gemeinde habe nur die Berpflichtung übernommen, jedem britten Unternehmer die Benützung ber öffentlichen Stragen und Plate jur Legung von Röhren für bie Basleitung zu versagen. Beiter geben ihre Verpflichtungen nicht. Gerabe weil, wie die Beklagte mehrfach betont hat, bei Abschluß des Vertrages die Vertrags= parteien an einen anderen Beleuchtungsstoff gar nicht gebacht haben, haben fie auch in bezug auf einen folchen weber Rechte noch Bflichten übernommen. Auch der Umftand, daß bei Steigerung des Privatverbrauchs der Gemeinde eine Breisermäßigung für die öffentliche Beleuchtung zugestanden worden ift, fann nicht als ein Beweis bafür angenommen werben, bag bie Gemeinde sich verpflichtet hätte, jeder anderen Beleuchtungsart die Benützung des Stragenterrains zu untersagen. Denn die Stadtgemeinde hat feine Berpflichtung übernommen, auf eine lebhafte Beteiligung ber Privaten hinzuwirten. liegt die Sache bei ber öffentlichen Beleuchtung. Die Gesellschaft hat nach bem Bertrage die Beleuchtung der Stadt mittels Steinkohlengases für die ganze Bertragszeit übernommen. Bon diesem Bertrage kann die Stadt ohne nachteilige Rechtsfolgen nicht einseitig gurudtreten. Sie kann aber von bem Werkvertrage, als welcher ber Vertrag betreffend die öffentliche Beleuchtung charakterifiert ift, allerdings gegen volle Entschädigung, zurücktreten, voraus= gesett, daß nichts anderes ausgemacht ist ober aus dem Vertrage als Absicht

<sup>\*</sup> Die ganz gleiche Argumentation im Streitfall ber Stadt Thale gegen Gasanstalt. Bergleiche "J. f. G. W.", 1901, S. 29 ff.

ber Parteien erhellt. Der Unternehmer eines bestellten Werkes muß sich mit ber vertragsmäßigen Entschädigung begnügen, und kann die Ausstührung bes Werkes selbst nicht verlangen. Wie diese Entschädigung zu berechnen ist, würde eine Frage für sich sein.

Der Gegensatz in ber Argumentierung ber beiben Schiebssprüche ist eklatant. Der eine fagt: Andere Beleuchtungsarten als die Gasbeleuchtung waren bei Bertragsichluß nicht bekannt, und feiner ber Bertragichließenben hat an folche gedacht. Daher ist in dem Vertrage auch nichts darüber ausgemacht, und steht es bem einen Bertragsteile frei, bavon Gebrauch zu machen. Der andere fagt: Bätten die Bertragichließenden andere Beleuchtungsarten gefannt, fo hatten fie auch für biefe ein Monopol ber Stragenbenützung ftatuiert und bem einen Bertragschließenden erteilt, also für ben anderen Bertragschließenden ben freien Gebrauch berfelben ausgeschloffen. Wir brauchen hier nicht weiter in eine Rritit ber beiben Schiedssprüche einzutreten. Es tam uns nur barauf an, zu zeigen, wie die Interpretation ber Gasvertrage zu ungunftigen Refultaten für die Gemeinden führen tann und in ber Bragis geführt hat. Der günstige Beuthener Schiedsspruch steht nämlich in ber Praxis ganz vereinzelt ba. Gewöhnlich sahen sich die Städte gezwungen, um ihren Ginwohnern die Borteile des elektrischen Lichtes zuzuwenden, einen Bergleich mit der Gasgesellschaft abzuschließen und bieser auch die Versorgung mit elektrischem Lichte zu übertragen. Wir brauchen kaum hervorzuheben, daß durch diese Bereini= gung beiber zentraler Licht= und Kraftversorgungsanstalten in einer Sand bie Stellung ber Gefellichaft gegenüber ber Stadt gang bebeutend gestärft murbe. Wo diese Übertragung der zweiten Konzession nicht eintrat, ließen sich die Gesellschaften das Recht, ein Elektrizitätswerk einrichten zu burfen, so hoch als möglich bezahlen. Deist gelang es ihnen, eine Bertragsverlängerung durchzusehen, nachdem sie durch eine erfolgreiche Verschleppungspolitif die Stäbte gerabezu in eine Rotlage zu bringen verftanden hatten. Gine treffende Illustration für diese Säte bietet die Geschichte des Konflittes zwischen Stadt und Basgefellichaft in Dortmunb.

Die Stadt Dortmund übertrug in dem Vertrage vom 23. Dezember 1857 der Dortmunder Aftiengesellschaft für Gasbeleuchtung das ausschließliche Recht, die Straßen und Pläte der Stadt mit Gas zu beleuchten und verpflichtete sich während der Dauer des Vertrages, weder selbst eine Gasanlage zu diesem Zwecke anzulegen und anlegen zu lassen, noch anderen zu gestatten, Gasröhrensleitungen durch die Straßen anzulegen. Durch diese Bestimmungen erhielt die Gasgesellschaft für die 50 Jahre ihres Vertrages ein absolutes Monopol für die öffentliche Beleuchtung. Auf Grund desselben erhob sie aber auch den weiteren Anspruch auf ein gleiches Monopol für die private Beleuchtung. Ansfänglich scheint auch die Stadt über die Verechtigung dieser Ansprüche der

gleichen Ansicht wie die Gesellschaft gewesen zu sein. Auf jeden Fall trat sie von vornherein, als die Frage der Ginrichtung eines Glettrizitätswerkes auftauchte, an die Gesellschaft heran und forderte sie zur Übernahme der Konzession auf. Das war im Jahre 1886, als die Firma Helios eine Konzessionserteilung für ein elektrisches Werk bei ber Stadt beantragte. Die Gasgefellschaft hielt die Einführung ber elettrischen Beleuchtung in Dortmund für verfrüht und lehnte es ab, die Konzession zu übernehmen. Es ist Regel, daß die Ginführung ber elektrischen Beleuchtung zu jeber Zeit von ben Gasgefell= schaften für verfrüht gehalten wird, und daß fie mit allen Mitteln bestrebt find, ben unangenehmen Konkurrenten folange als möglich fern zu halten. "Mit dieser ablehnenden Haltung, heißt es in dem Berwaltungsbericht für 1896/97 (S. 307), war bem langsam, aber stetig steigenden Bedürfnis nach elektrischer Beleuchtung nicht gedient. Größere Labeninhaber, Hotelbesitzer usw. ichafften fich in Ermanglung eines öffentlichen Gleftrigitätswerfes eigene Un= Gine zweite Anregung zu bem Bau eines öffentlichen Glektrigitats= werfes tam von der Allgemeinen Gleftrigitätsgefellschaft zu Berlin, und wiederum wurde ber Gasgesellschaft seitens bes Magistrats anheimgestellt, bie bon ber Berliner Gefellschaft nachgesuchte Konzession zu übernehmen. 3meds Berhandlung mit der Gasanstalt wurde eine besondere städtische Kommission eingesett, bie in Gemeinschaft mit ben Direktoren ber letteren Juformationsreisen unternahm. Es wurden verschiebene Borschläge formuliert und Bertragsentwürfe aufgestellt, aber zur Ginigung zwischen Stadt und Basanstalt wollte es trot aller Bemilhungen nicht kommen. Die Gasanstalt hatte eben kein Interesse baran. Sie wollte sich in bem bequemen und sicheren Gewinne, ber ihr aus bem Gasbetriebe zufloß, nicht stören lassen und nicht bas Risiko auf sich nehmen, benfelben vielleicht durch den Betrieb eines weniger rentablen Gleftri= zitätswerkes zu schmälern. Unterbessen entwickelte sich natürlich die private eleftrische Beleuchtung ruftig weiter. Enbe 1891 waren bereits 34 selbständige Blockanlagen mit 9700 Lampen in Betrieb. Die Verhandlungen wurden wieder aufgenommen, als die Allgemeine Lotal- und Stragenbahngefellschaft ben bisherigen Pferdebetrieb in elektrischen umwandeln wollte. Es wurde geplant, daß die Stadt, die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft und die Gasanstalt gemeinsam ein Gleftrizitätswert für Licht und Kraftabgabe in größerem Umfange errichten sollten. Auch dieses Projekt scheiterte an der ablehnenden Haltung ber Gasgesellschaft, die schließlich sogar alle ihre früher gemachten Offerten zurückzog. Es blieb nichts übrig, als für den Straßenbahnbetrieb ein besonderes Glektrizitätswerk zu bauen. Die Ginführung des Auerlichtes in den Jahren nach 1892 veranlaßte auch die städtische Kommission, zunächst in ber Frage ber elektrischen Beleuchtung eine abwartende Haltung anzunehmen. Erst im Ottober 1894 kam sie zu bem Entschluß, eine Entscheibung herbei-

zuführen. Sie machte nunmehr ben Vorschlag, ben Bau und Betrieb eines Eleftrizitätswerkes in eigene Regie der Stadt zu nehmen, ein Vorschlag, der ichon vor Jahren gleich berechtigt und gleich wirksam gewesen wäre. Damit fanden die nuplosen Berhandlungen mit der Gasanstalt ein Ende. Gine Berständigung wurde auch in Zukunft nicht versucht, zumal da auch juristische Gutachten sich in ber Auslegung bes Gasvertrages auf die Seite ber Stadt gestellt hatten. "Das öffentliche Interesse, der für den Betrieb bes Stadthafens unbedingt erforderliche elektrische Strom für die mannigfaltigen Motoren an den Krahnen und in den anzusiedelnden gewerblichen Anlagen und nicht minder die allein durch elektrisches Licht zu befriedigende Beleuchtung der einzelnen Safenteile; ferner bas in ber inneren Stadt immer mehr hervortretende Lichtbedurfnis und die Notwendigkeit, die mittleren und kleineren Bewerbebetriebe burch Hergabe elektrischer Kraft in ihren gewerblichen Erzeugungen zu unterstützen und zu entwickeln; alle biese Umstände brängten bahin, an bie endliche Entwicklung eines ben Bedürfnissen entsprechenden Glektrizitätswerkes heranzutreten" — damit schließt der Berwaltungsbericht die Komödie der Berhandlungen. Die Stadt erbaute nun ihr Elektrizitätswerk, und die Gasanstalt begann ihre Attion zum Schut ihres bedrohten Beleuchtungsmonopols. Sie bestritt auf dem Alagewege der Stadt das Recht, an Private Licht abzugeben. Die Begründung ihrer Klage war die gleiche, wie in dem Spruch bes Memminger Schiedsgerichts, und bas Landgericht erkannte auch ben Protest als berechtigt an. Glüdlicherweise rettete eine Lude im Bertrage bie Stadt aus ber ungünstigen Lage, in ber fie fich befand. Die Gasanstalt gab nämlich auch Gas nicht nur zur Beleuchtung, sondern auch zu Roch=, Heiz= und industriellen Zweden ab, ohne baß fie in ihrem Bertrage bas Recht bazu befeisen ober später um basselbe nachgesucht hatte. Die Stadt erhob also ihrerseits Rlage beim Landgericht, der Gesellschaft die Abgabe von technischem und Beizaas zu verbieten. Das Landgericht gab auch diesem Alageantrage Folge. Nach langen Verhandlungen kam endlich ein Vergleich zustande. Die Gasanstalt erreichte bas Biel, bas ihr natürlich am meiften am Bergen lag, bie Berlängerung ihres Vertrages, wenn auch nicht um die von ihr ursprünglich angestrebte Zeit von 20 Jahren, so doch bis 1917. Außerdem wurde ihr noch ausdrücklich bas Recht beftätigt, Bas zu Beiz- und Kraftzwecken abzugeben. Dagegen erhielt die Stadt das Recht, mit jeder anderen Beleuchtungsart als mit Gas, speziell mit Glektrizität sowohl zu Licht-, wie zu Kraftund Heizzwecken mit der Gasanstalt in Konkurrenz zu treten. Außerdem wurde ihr von ber letteren das Recht eingeräumt, eine Reihe näher bezeichneter Berfehrszentren elektrisch zu beleuchten und in den Strafen und Plägen, in benen die Gasanstalt wegen Mangels an Abnehmern nicht verpflichtet und zunächst nicht gewillt ift, die Gasbeleuchtung einzurichten, vorläufige Ginrichtungen für

bie öffentliche Beleuchtung mit irgend einer Beleuchtungsart zu treffen. Und schließlich verpstichtete sich die Gesellschaft, eine jährliche Abgade von 10 Prozent des Reingewinns an die Stadt zu bezahlen. Die Borteile aus diesem Bergleiche werden sich wohl für beide Teile gleich bleiben. Wenn man debenkt, daß die Gasgesellschaft zum Beispiel im Jahre 1898 nicht weniger als  $23^{1}/_{3}$  Prozent Dividende zahlte, so begreift man, daß eine Verlängerung des Vertrages um 10 Jahre für sie einen beträchtlichen Erfolg bedeutete. Anderseits mußte es für die Stadt wichtig sein, für die Entwicklung ihres Elektrizitätswerkes sobald als möglich eine seste, unangesochtene Basis zu erhalten.

Diefe Beispiele werden wohl zur Geniige gezeigt haben, in welch ungunftige Lage die Städte tommen fonnen, wenn in ihren Gasvertragen feine Bestim= mungen über die Einführung neuer Beleuchtungsarten getroffen find. Wie wir bereits faben, finden fich ichon in ben alten bagerifchen Berträgen babingehende Bestimmungen, und in den neueren Berträgen, die nach dem Auffommen der elektrischen Beleuchtung abgefaßt find, fehlen fie wohl nie mehr. Much hier wieber konnen bie Gemeinden ben erforderlichen Schut in verschiedener Weise erreichen, einmal indem sie die Verpflichtung der Gesellschaften stipulieren, auf Berlangen eine neue Beleuchtungsart einzuführen, und zweitens indem fie fich bas Recht vorbehalten, die neue Beleuchtungsart in eigene Regie zu übernehmen. Die erfte Methobe finden wir in den Verträgen der Städte Met, Augsburg usw. in Anwendung. So heißt es im Augsburger Vertrage § 14: "Sollte mahrend ber Dauer bes Bertrages eine Gas- und Beleuchtungs. art gefunden werden oder benützt werden können, welche in bezug auf Hellig= keit, Reinheit ober ruhiges Brennen bes Lichtes ober wegen anderer Bequem= lichkeiten weitere Borteile als gegenwärtige mit der Gesellschaft vertragene gewährt, ober welche wohlfeiler ware, so ist dieselbe verpflichtet, selbe auf Berlangen bes Magistrates nach billiger Übereinkunft im Berhältniffe ber billigeren Produktionskosten bei der städtischen sowohl, als bei der Privat= beleuchtung einzuführen, wenn sich folche Beleuchtungsart praktisch in größerem Maßstabe bewährt hat." Und in dem Zusapvertrage von 1895 wird auß= brudlich hervorgehoben, daß nach Anerkennung der Gesellschaft die Bestimmungen bes vorstehenden Paragraphen auf die elektrische Beleuchtung zutreffen. Un ber Monopolstellung ber Gesellschaften anbert biese Methobe nichts; fie bleiben allein zur Lichtversorgung privilegiert und von jeder Konkurrenz frei. Es ist aber vielmehr im Interesse ber Städte gelegen, diese Monopolstellung zu schwächen. Das geschieht am besten, wenn sich die Städte die Möglichkeit sichern, neue Beleuchtungsarten in eigene Regie zu übernehmen ober im Notfalle an unabhängige Unternehmer zu vergeben. Das haben zum Beispiel Potsbam, Hannover, Frankfurt a. D. und andere Städte getan. Auch Straßburg hat sich in seinem Vertrage bieses Recht gewahrt, babei aber ber Gaszgesellschaft die Konzession gemacht, daß bei der Bergebung der Anlage und des Betriebes der neuen Beleuchtungsart ihr bei gleich günstiger Offerte ein Vorrecht auf die Erteilung der Konzession zustehen solle.

Der Schwerpunkt ber Verträge liegt in ben Bestimmungen, die sich mit ber Regelung ber Berhältnisse nach Ablauf ber Konzession beschäftigen. Je nachbem bie Berträge bavon ausgehen, bag bie Gasanstalt in ben Betrieb ber Gemeinden übergeben ober die Berlängerung ber Konzeffion eintreten foll, find die Bestimmungen verschieden festgesett. Der Übergang auf die Bemeinden kann unentgeltlich sein und mit Ablauf ber Konzeision eo ipso ein= treten ober auf dem Wege der Ablösung erfolgen. Im ersteren Falle geben die gesamten Anlagen, das heißt zum Beispiel nach dem Meger Bertrage § 7 bas Rohrnet, die öffentlichen Beleuchtungsförper und die Fabriken, in den Besit ber Stadt über. Der Ausbruck Fabrik umfaßt nicht nur den Grund und Boden, die Gebäude und eigentlichen Fabrikationsapparate, furz das gesamte Immobiliar, sondern auch das im Dienst befindliche Werkzeug, Material und Bureaumaterial. Dagegen find nicht inbegriffen die Vorräte an Kohle, Rokes, Teer, Gas usw., die neuen, nicht gebrauchten Werkzeuge noch die Fabriken, bie die Nebenprodukte verarbeiten. Doch wird ber Stadt das Recht erteilt, auch biefe letteren zum Schätzungspreis zu erwerben. Im Meter Bertrage wird der unentgeltliche Übergang bamit gerechtfertigt, daß, wie ausbrücklich im Vertrage hervorgehoben wird, in dem Verkaufspreise des Gases von 27 Cts. pro Kubikmeter die Amortisation des Anlagekapitals der Gesellschaft vor= gesehen ift. In gang gleicher Weise wird in bem Vertrag Hannover bas Objekt beschrieben. Offenbar besteht bei unentgeltlichem Ubergange die große Gefahr für die Gemeinden, sich einem vollständig vernachlässigten, bis zur äußersten Grenze der Leistungsfähigkeit ausgebeuteten Werke gegenüber zu sehen und in die Zwangslage einer sofortigen Anlageerweiterung ober eines Neubaues zu kommen. Vorfichtige Verträge enthalten baber auch Bestimmungen, die die Städte gegen eine solche Gefahr zu schützen geeignet find. Der Bertrag Sannover verlangt, daß die Anstalt in völlig betriebsfähigem Buftande übergeben wird, und trifft für eine fortwährende Kontrolle über die Instandhaltung Vorsorge, um biese Betriebsfähigkeit zu sichern. Alle brei Jahre foll durch eine besondere, vom Magistrat ernannte Kommission die Gasanstalt in allen ihren Teilen geprüft und besichtigt werden. Notwendige, von der Kommission verlangte Verbesserungen, beziehungsweise Erweiterungen müssen von der Gesellschaft vorgenommen werden. Doch dürfen die Vergrößerungs= arbeiten in den letzten fünf Jahren zusammen nicht mehr als 250000 Mt. betragen; größere Arbeiten müssen auf Kosten der Stadt ausgeführt werden. Daburch wird erreicht, daß die Anstalt auch nach Übergang in Gemeindebesit

ben wachsenden Bedürfnissen der Zukunft zu genügen vermag. Mit ähnlichen Bestimmungen sucht auch der Weber Vertrag die gute Instandhaltung der Anlagen zu sichern (vergl. §§ 27 ff.). Allerdings trifft er für eine notwendig werdende Erweiterung keine Borsorge, ist aber in der Kontrolle des vorhandenen Inventars noch schärfer als der Vertrag Hannover. Nach § 29 soll in den letzten vier Jahren jährlich ein vollständiges Inventar der Fabrikanlagen und der Waterialien, soweit dieselben in den Besitz der Stadt überzugehen haben, aufgenommen werden.

Im großen und ganzen liegen bei bem unentgeltlichen Übergang ber privaten Gaswerke in städtischen Besitz die Verhältnisse ziemlich einfach. Komplizierter werden sie, sobald es sich um den Ankauf der Werke handelt. Dabei muß nämlich über den Wert der Werke entschieden werden. Wie wird nun der Wert in den verschiedenen Verträgen bestimmt? In den einen soll der Ankauf auf Grund des Schätzungswertes stattsinden, dessen Bestimmung durch ein Schiedsgericht mit absoluter Machtvollkommenheit erfolgt. In anderen wird dem Schiedsgericht eine gewisse Grundlage für seine Abschätzung gegeben, insofern dieselbe nach dem Bauwert oder nach dem Betriedswert oder, wie sonst die Bestimmungen lauten mögen, von ihm vorgenommen werden soll. Sehr beliebt war früher noch die Abschätzung nach dem Reinertrage, die auch jetzt noch in einigen Verträgen in Kraft ist.

Wir beginnen mit bem Schätzungswerte. Der Vertrag Mülhausen i. E. gibt ber Stadt das Recht, das Gigentum an der Gasanstalt zum Schätzungs= werte zu erwerben. Die Ermittlung besselben findet durch ein Schiedsgericht ftatt, in das jede ber Barteien einen Bertreter entsendet und beffen Obmann eventuell von der Regierung ernannt wird. Über den Modus der Abschätzung selber ift im Bertrage nichts bestimmt und damit die eigentliche Schwierigkeit zeitlich nur verschoben, aber nicht aus dem Wege geschafft worden. Die Frage ist also nicht entschieden, ob die Gasanstalt nach ihrem reinen Material= werte ober nach dem Werte zu bezahlen ift, den fie als ein betriebsfähiges, profiterntendes Unternehmen besitzt. In solchen Fällen ist der Interpretation bes Schiedsgerichtes ein großer Spielraum gelassen. Das haben bie Stäbte oft genug zu ihrem Schaben erfahren muffen und fie haben baber auch in den neueren Verträgen den Abschätzungsmodus ausführlich festgelegt, während die älteren fich mit Ausbrücken wie: wirklicher Wert, Betriebswert, Fabrif= wert usw. begnügen. Das Beispiel eines Schiedsspruches wird am besten bie ftrittigen Bunkte herausstellen, um die es sich handelt. Im Jahre 1887 über= nahm die Stadt Gießen die private Anstalt, die nach dem Vertrage von der Stadt "zu ihrem wirklichen Werte als betriebbare Anstalt" bezahlt werden sollte. Die Stadt war der Ansicht, daß dieser Wert der Gasanstalt nur in dem Werte der Fabrikgebäude und fämtlicher Zubehörden bestehe, und daß fie nur verpflichtet sei, diese zu dem Breise zu übernehmen, den sie zur Beit der Übernahme hätten. Durch die Worte "als betriebbare Anstalt" habe man verhindern wollen, daß der Stadt eine unbrauchbare Austalt überbürdet werde, anderseits sicherstellen wollen, daß nicht ber reine Stoffwert in Anrechnung fame, sondern der Gebrauchswert. Sie verlangte daher von dem Schieds= gerichte eine Interpretation ber Vertragsworte und vor allem eine Entscheibung über die Frage, ob bei Feststellung des wirklichen Wertes der Gasfabrik als betriebbarer Anstalt die Betriebsrente durch die Experten in Berücksichtigung gezogen werben folle. Das Schiedsgericht entschied bahin, daß "die der An= stalt innewohnende Ertragsfähigkeit in Berücksichtigung zu ziehen sei, jedoch nicht nach Maßgabe ber bisher tatfächlich baraus gezogenen, sonbern nach Maggabe ber burch die Gasherstellungstoften, die Sohe des Gastonsums und bie entsprechenden Breise bedingten Rente". Es begründete seinen Entscheid in folgender Weise. Die Erhebung des Wertes solle fich weber allein auf bas Gewinnmoment aufbauen, noch ber bisherige Gewinn, wie er tatfächlich zu irgend welcher Zeit aus dem Unternehmen gezogen sei, ausschließlich oder teilweise bei ber Wertermittlung bindend sein. Anderseits solle auch nicht jede Berücksichtigung bes kunftig möglichen Ertrages ausgeschlossen sein. fomme die Berechnung nach dem Bauwerte beziehungsweise dem Ersagneubauwerte ebensowenig hier in Anwendung als die Berechnung durch Rapitalisierung bes Reingewinns, sondern die nach dem Durchschnitts= oder Marktwerte. Zur Feststellung besselben sei zu untersuchen, welchen Breis ein Räufer des abzuschätzenden Objektes nach den sich ihm objektiv bietenden Konjunkturen zahlen fönne. Falls ein But ein Handelsartitel sei, handle es fich um den Handels= preis, und wenn das Gut keinen Sandelswert habe, um den gemeinen Wert. Es sei das der Preis, welcher sich durch Angebot und Nachfrage unter ge= wöhnlichen Verhältnissen bilbe und von jedem soliden Räufer, und zwar einem Räufer, bem die Benützung städtischen Grund und Bobens und eine tatfachliche Konkurrenzlosigkeit sicher ift, geboten und aus den bekannten analogen Berhältnissen abgeleitet werben könne. Daß babei auch jeder Käufer daran bente, ob und was er unter ben konfreten Umständen mittels ber gekauften Anstalt gewinnen könne, sei selbstverständlich. Es sei die der Anstalt inne= wohnenbe Ertragsfähigkeit neben ben übrigen Faktoren ber Abschätzung in Betracht zu ziehen, nicht aber ber bisherige Gewinn, ba die rechtliche Bafis für die bisherige Gewinnziehung fortfalle. Der wirkliche Wert als betriebbare Anstalt ergebe sich also für den Betreibenden oder Betreibenwollenden, wenn er die Frage beantworte: "Was tann ich damit gewinnen?" Die fachverständigen Abschätzer würden die Gaspreise in Rucksicht zu ziehen haben, die bie Stäbte im Regiebetriebe burchschnittlich aufstellen und erzielen, ferner bie Produttionstoften, bei benen, ebenso wie bei ber Schätzung bes Gastonsums

auf die örtlichen Verhältnisse Rücksicht zu nehmen sei, ferner auf die Möglicheteit, daß bei zu hohen Preisen sich große Etablissements selbst Leuchtgas erzeugen ober einer anderen Beleuchtungsart zuwenden werden, ferner auf die Möglichkeit einer nicht allzu fernen Konkurrenz des Gases mit dem elektrischen Lichte usw. Auf diese Weise werde der mögliche künftige Nutzen und damit der wirkliche Wert der Anlage im ganzen festgestellt. Dieser Wert hafte nicht nur an den Grundstücken, sondern auch an der Rohrleitung. Dagegen sei das Recht, die Rohrleitung auf städtischem Boden anzulegen, nicht zu berückssichtigen, da dieses Recht auf den neuen Besitzer nicht mit übergehe.

Alles läuft also barauf hinaus, ob bei ber Abschätzung ber Anstalten nur der Materialwert, mag das nun der Bauwert oder der Buchwert oder der Neubauwert sein, ober ob auch die Rente, die die Unstalten abwerfen, in Betracht gezogen werben foll. Es liegt auf ber Hand, daß bei ber Berücksichtigung der letteren der abgeschätzte Wert bedeutend höher und damit zu= gunften ber Anstalten ausfallen wird, als wenn es sich nur um ben Material= wert handelt. Das zeigt fich natürlich bann am klarsten, wenn ber Wert nach dem Reinertrage der letten Jahre festgesett wird. Bei einer derartigen Anordnung der Ablösung wird den Gesellschaften geradezu eine Prämie auf die Bernachlässigung ber Berte ausgesett. Die erforderlichen Abschreibungen unterbleiben ebenso wie die erforderlichen Erweiterungen und Reparaturen, soweit eben keine Bertragsbestimmung fie erzwingt. Der ganze Betrieb wirb barauf angelegt, einen möglichst hohen Reinertrag abzuwerfen. schätzung nach Reinertrag haben wir noch in bem Bertrage Augsburg, § 22 und 23, gefunden, aber auch hier besteht sie nur neben der Ablösung nach Danach soll die Ablösungssumme gefunden werden als der acht= fache Betrag des durchschnittlichen jährlichen Reinertrages der letzten zehn Jahre.

Stellen wir nun die Bestimmungen einiger Städte dar. Nach dem Bertrage Dortmund § 29 kann die Stadt die ganze Gassabrik übernehmen, und zwar zu dem Werte, den die Gedäulichkeiten und Einrichtungen für den weiteren Betrieb der Gassabrik haben werden. Dabei soll jedoch der Minderwert oder der Mehrwert, den diese Anlage als Geschäft durch seine Ertragsfähigkeit haben möchte, nicht in Anrechnung gedracht werden. Hier wird also ausdrücklich ausgeschlossen, daß das Werk als ein werbendes Unternehmen geschätt wird. Es soll nur der Materialwert der Anstalt, diese als ein zusammenhängendes einheitliches betriebsfähiges Ganzes gesaßt, in Betracht gezogen werden. Klar ist das im Vertrage Aachen § 28 in solgender Weise ausgedrückt worden: "Die Abschätzung der Gedäude, sowie der gesamten industriellen Anlagen erfolgt lediglich nach den rein sachlichen Werten der einzelnen Objekte als zusammenhängende Fabrik, aber ohne jedwede Berücks

sichtigung der früheren, der zeitigen oder der zufünftigen Rentabilität der Gaswerke." Zu demselben Resultate kommt auch der Bertrag Augsdurg in seiner Bestimmung des Bauwertes des Unternehmens. Hier heißt es im § 23: "Der wirkliche Bauwert der Gebäude, Röhrenleitungen usw. im Zeitpunkte der Ablössung, welcher Wert nach Maßgabe des Zustandes der abzulösenden Objekte und unter Berücksichtigung und Abzug des infolge Abnüzung, geminderter Brauchbarkeit usw. eingetretenen Minderwertes sestzusezen ist." Durch diese Bestimmungen wird das Interesse der Städte geschützt und vor allem verhütet, daß die Sachverständigen, wie das bei der herrschenden privatskapitalistischen Auffassung sonst der Fall sein würde, die Rente der Gassfabriken ihrer Wertabschätzung zugrunde legen und erst in zweiter Linie zur Berichtigung berselben den Zustand der technischen Anlagen heranziehen.

3wecks Feststellung bes Wertes wird bie Gesamtanlage einer Gasfabrik am beften in brei Teile zerlegt, die Grundstücke, die eigentlichen Gaswerke nebst Zubehör und das Rohrnet nebst Zubehör. Weitsichtige Berträge werben bei ber Übernahmeregelung besondere Bestimmungen über die Abschätzung der Brundstude treffen. Ge ift eine gewöhnliche Erscheinung, daß die Gasanftalten, bie zu Anfang ihres Bertrages außerhalb ber Stadt auf billigem Grund und Boden errichtet wurden, bei Ablauf besselben rings von Stadtquartieren umschlossen sind. Die natürliche Folge babon ift, daß ihr Terrain gang bebeutend, oft um bas Bielfache bes ursprünglichen Wertes, gestiegen ist. Gegen die Belaftung mit diesen Steigerungen muffen fich die Städte schützen. So sorgt ber neue Botsbamer Vertrag von 1898, burch ben ber frühere Bertrag von 1882 verlängert wurde, bafür, daß die eventuell zur Erweiterung ber Gasanstalt angekauften Grundstücke beim Ankaufe ber Gasanstalt zum ursprünglichen Kostenpreise in ben Besitz ber Stadt übergehen (§ 30f.). Nur einen sehr beschränkten Schutz gegen die Grundrentensteigerung gewährt ber Vertrag Aachen § 28b. Danach erfolgt die Abschätzung des Terrains zum bermaligen Tageswerte, jeboch mit ber Maggabe, bag bie Stabt unter feinen Umständen mehr als 200 Prozent der Ankaufspreise zu zahlen haben soll.

Die Abschätzung bes Rohrnetzes erfolgt gewöhnlich in der gleichen Weise wie die der Gebäude und sonstigen Einrichtungen. Eine besondere Stellung nehmen, wohl nach dem Borbilde des Bertrages der Stadt Paris, die elsässischen Städte Mülhausen und Straßburg ein. Beide Städte werden nämlich mit Ablauf des Bertrages Eigentümerinnen des gesanten unter den öffentlichen Straßen besindlichen Materials an Rohrleitungen, Abzweigungsröhren, Hähnen usw., ohne daß von seiten der Gesellschaften eine Entschädigung irgend welcher Art beansprucht werden könne. Die Bedeutung dieser Bestimmung tritt klar hervor, wenn wir uns vorstellen, daß nach Ablauf des Bertrages kein Ankauf seitens der Stadt und ebensowenig ein neues übereinkommen mit der alten Gesells

schaft zustande kommt. In diesem Falle hätten die beiden Städte nur eine neue Auftalt zu bauen und an das in ihren Befit gefommene Rohrnet anzuschließen. Jebe Störung bes Straßenverkehres ist ausgeschlossen, ba weber ein zweites Rohrnet gelegt, noch bas alte ber Gesellschaft herausgerissen zu werden braucht. Und nun das Gegenstück in dem Bertrage München-Gladbach pon 1866 bezw. 1880. Darin verzichtete die Stadt auf das ihr ursprünglich eingeräumte Recht ber fäuflichen Erwerbung ber Gaswerke. Selbst nach Aufhören jedes Vertragsverhältniffes behielt die Deutsche Kontinental-Gasgefellicaft bauernd bas Recht, ihr Unternehmen fortzubetreiben und alle Arbeiten auf ober unter ben bestehenden ober fünftig anzulegenden Stragen, Blägen usw. vornehmen zu laffen, die ihr zur Ausübung ihres Geschäftsbetriebes notwendig Bibt bie Gesellschaft ben Betrieb ihrer Basanstalt gang auf, so hat fie innerhalb sechs Monaten bas ihr gehörige Rohrnet auf ihre Rosten zu entfernen. Sowohl bas Eintreten von Konkurrenz, sei es nun seitens einer städtischen Gasanstalt ober eines privaten Unternehmers, wie das Aufhören bes Betriebes ber alten Gefellichaft, muffen mit einer gang außerorbentlichen Störung bes gesamten Strafenverkehres und einer unfinnigen Berschwendung von Geldmitteln verbunden sein. Als daher der Ablauf des Monopolvertrages im Sahre 1904 bevorftand, es aber über ben Antauf ber Gaswerte zu keiner Einigung zwischen Stadt und Gesellschaft gekommen war, sah sich die erstere in die größte Zwangslage versett. Der erfolgreiche Betrieb eines städtischen Gaswerkes in Konkurrenz mit dem eingebürgerten privaten schien in Zweifel gestellt, falls eine Ablösung bes Konkurrengrechtes nicht gelang. Die Gesell= schaft nütte ihre gunstige Position gründlich aus und ließ sich ihren Berzicht Für das Rohrnet, die Gasuhren und die Gegenstände der teuer bezahlen. öffentlichen Beleuchtung zahlte die Stadt 700000 Mf., für das Konkurrenzrecht hatte fie nicht weniger als 865 000 Mt. an die Gefellschaft abzuführen. Im Interesse der gänzlichen Kontrolle des öffentlichen Straßenwesens liegt es also, daß auf jeden Fall das Rohrnet nach Ablauf der Berträge in den Besit ber Stadtverwaltungen kommt, einerlei, ob dieselben den Betrieb der Baswerke privaten Gesellschaften weiter überlaffen ober nicht.

Wie beim unentgeltlichen Übergange ber Gasanstalten an die Stäbte, so ist es auch bei ihrem Ankause von großer Wichtigkeit, daß die zu kausende Anstalt nicht nur leistungsfähig, sondern auch erweiterungsfähig ist und auf keinen Fall in einem erschöpften, abgewirtschafteten Zustande in ihren Besit kommt. Mit der Instandhaltung der Anlagen beschäftigt sich in den meisten Berträgen eine ganze Reihe von Paragraphen. So heißt es im Bertrage Aachen § 7: "Die unternehmende Gesellschaft muß die ganze Gasbeleuchtungs-anlage, alle Gebäude, Apparate, Köhrenleitungen, Laternen nehst Armen, Kandelabern, Brennern und was sonst dazu gehört stets unter Benützung der

neuesten Erfahrungen in vollkommen gutem, sowie in jeder Hinsicht zur tadel= lofen Beleuchtung geeignetem Zuftande erhalten, insbesondere die Laternen und Brenner immer forgfältig reinigen laffen, wie auch bafür forgen, baß bie Leitungeröhren ftets bie im Berhältniffe gur Gastonfumtion erforberlichen Dimensionen haben. Die Stadtverwaltung hat das Recht, zu jeder Zeit von bem Ruftande der Gasbeleuchtungsanftalt Renntnis zu nehmen, sowie jährlich eine spezielle Untersuchung aller Anlagen vorzunehmen und hierbei außer dem ftabtischen Baukomitee auch nach ihrem Gutbefinden geeignete Sachkenner gu= zuziehen. Die unternehmende Gefellschaft ist verpflichtet, die etwa vorgefundenen Mängel zu befeitigen." hier wird also ein Doppeltes ausgesprochen: die Verpflichtung ber Gesellschaft zur Instandhaltung ber Gasanlage und bas Recht der Stadt auf Kontrolle. Ahnlich in den Verträgen Augsburg § 17. Dortmund § 6, Frankfurt a. D. § 6 und 8, Potsbam § 29. Der Aachener Bertrag beschränkt sich aber nicht barauf, die Instandhaltung ber Anlage zu fichern, sondern forgt auch für die rechtzeitige Erweiterung berselben. Er legt nämlich ber Gasgesellschaft die Verpflichtung auf, die Ginrichtungen in dem Buftanbe zu halten, bag bei Übergang ber Basanftalt an bie Stadt eine sofortige Produktionsausbehnung um 15 Prozent gegen die Durchschnitts= produktion ber letten drei Jahre möglich ist. Natürlich wehren sich die Gesellschaften gegen berartige Auflagen, durch die sie gezwungen werden, größere Kapitalien festzulegen, die sich nicht in gleich hoher Weise verzinsen. Begen ihren Wiberstand können bie Stäbte eine solche Berpflichtung meistens nur bann burchbrücken, wenn bie Gesellschaften um eine Verlängerung ihrer Berträge bei ihnen einkommen. Um bas gleiche Ziel zu erreichen, mußte baher von einigen Stäbten ein anderer Weg eingeschlagen werben. München, wo der Vertrag 1899 ablief, eine Verlängerung besselben aber nicht beabsichtigt mar. Da hier die Gesellschaft mit der Möglichkeit rechnen mußte, daß nach Ablauf bes Vertrages ihr nur ber Wert von Grund und Boben und ber Abbruchswert ihrer Werke verblieb, lag die Gefahr vor, daß fie ihre Anstalten tatfächlich auf bieses Niveau herunterwirtschaften, und die Gemeinde por dem Bau einer neuen Gasanstalt im Rostenauswande von etwa 12 bis 15 Millionen Mark stehen wurde. Der Magistrat beschloß baber, mit der Gesellschaft über die kunftige Ablösung bei Ablauf des Vertrages in Berhandlung zu treten. Die Verständigung bot ziemlich große Schwierigkeiten, da es sich bei der Sicherung der Erweiterungsbauten um Objekte handelte, bie noch gar nicht vorhanden waren, und beren Große fich nur in Umriffen feststellen ließ. Die Gesellschaft verlangte, daß alle Erweiterungsbauten aus= ichließlich nach ihrem Ermeffen ausgeführt werben follten. Gine unfinnige Forberung, wenn man bebenkt, daß der künftige Eigentümer einer Anlage, für ben die Erweiterungsbauten gemiffermaßen vorgenommen werben, und ber

für biefelben Erfat leiften muß, nicht bas geringfte Mitbeftimmungsrecht haben Die Gesellichaft forberte weiter, bag bie Gemeinde bie Auslagen für Erweiterungen, abzüglich einer jährlichen zweiprozentigen Amortisation, zu ersetzen habe. Der Satz von 2 Prozent wurde von dem Sachverständigen als vollständig unzureichend bezeichnet, da eine 50 jährige Dauer ber Anlage gegen= über ben täglichen Fortschritten und Reuerungen in ber Gasindustrie nicht angenommen werben könne. Rach langen Verhandlungen gelang endlich bie Einigung auf ben Sat von 5 Prozent. Schließlich war noch die Frage ber Errichtung einer britten Gasanstalt, bie eventuell notwendig werben fonnte, Sollte es zu einem folchen Bau tommen, fo verpflichtete fich bie Gefellschaft, fich über bie Anlage und Ausführung mit bem Magistrate zu verständigen. Diefer follte übrigens das Recht haben, die Fabrit felbst zu bauen. Die Gesellschaft hatte bann bie Berpflichtung, ben Betrieb in mustergültiger Weise zu führen und die Bautosten, die Ausgaben für die innere Ginrichtung, für neue Rohrleitungen und Anschlüffe zu verzinsen und mit 5 Prozent zu amortifieren. Durch biefen Ablösungsvertrag erhielt bie Besellschaft die Möglichkeit, die Erweiterungsbauten snftematisch nach der Ent= widlung bes Beburfnisses auszuführen, und die Stadt die Garantie bafür, daß fie in ben Befit einer leiftungsfähigen, auch in ber Butunft betriebs= fähigen Anstalt kommen würde.

In Miinchen wurde also ein besonderer Bertrag abgeschlossen, um die Ablösung und den Übergang der Gasanstalt auf die Stadtgemeinde zu regeln. Im allgemeinen beschränken sich jedoch die Städte darauf, in ihre Berträge einige bezügliche Artikel aufzunehmen. Ziehen wir als Beispiel wiederum den Nachener Bertrag heran. Sodald die Stadt ihre Bereitschaft erklärt hat, die Gaswerke käuflich zu erwerden, soll dis Ablauf des Bertrages keine wesentliche Änderung der Werke oder des Rohrnetzes ohne Einwilligung der Stadt ausgeführt werden. Die Stadt ist ferner berechtigt, während des letzten Bertragsjahres in die Buchführung und Geschäftsgebarung der Gesellschaft Sinssicht zu nehmen. Überhaupt verpslichtet sich die Gesellschaft, der Stadt in jeder Beise behilflich zu sein, damit der Beleuchtungsdienst von ihr ohne Störung übernommen und fortgesetzt werden kann. Die Geschäftsbücher und Pläne gehen mit den Werken in den Besitz der Stadt über.

Bir hatten es bisher mit den Bestrebungen der Städte zu tun, sich durch die Berträge die sachgemäße Erweiterung der Gaswerke in den letten Jahren der privaten Regie zu sichern. Naturgemäß werden die Städte bei der Durchsführung dieser Bestimmungen mit dem Widerstande der Gesellschaften zu kämpfen haben, die stets bestrebt sein werden, die nötigen Erweiterungen auf das geringste Maß zu beschränken. Der Fall, daß eine private Gesellschaft Erweiterungen vornimmt, die über das Bedürfnis hinausgehen, dürfte wohl

höchst selten eintreten. Die Rücksicht auf die zu verteilende Dividende hält sie in wirksamster Weise zurück. Tropdem ist in dem Bertrage der Stadt Potsdam speziell auf diesen Fall Rücksicht genommen. In § 29 wird nämlich ausdrücklich hervorgehoben, daß Erweiterungen nur insoweit vorgenommen werden dürsen, als dieselben aus gastechnischen und wirtschaftlichen Rücksichten für das Bedürsnis der Stadt Potsdam bestimmt sind. Wird eine Erweiterung von den Sachverständigen als noch nicht notwendig für die Bedürsnisse des Gasverdrauches Potsdams und seine normale Zunahme bezeichnet, so darf die beanstandete Summe nicht auf das Baukonto geseht werden, das die Grundslage für die Festsehung der Ablösungssumme bildet. Eine solche Bestimmung ist besonders da angedracht, wo eine private Gasgesellschaft außer der ihr Hauptgebiet bildenden Stadt noch eine Zahl von selbständigen Borortsgemeinden versorgt, und die Stadt nicht die Absicht hat, in dieses Lieferungsgeschäft einzutreten.

Macht die Gemeinde von ihrem Ankaufsrechte keinen Gebrauch, so sind eine ganze Reihe von Möglichkeiten gegeben. Es kann das Aufhören jedes Bertragsverhältnisses stipuliert sein. Es kann ferner die stillschweigende Berzlängerung des Bertrages vorgesehen sein, falls die Gemeinde denselben nicht kündigt. Oder der Bertrag wird von der Gemeinde gekündigt. In diesem Falle können ebenfalls alle Rechte und Ansprüche der Gesellschaft unbedingt aufhören, oder einige von ihnen, vor allem das Recht, die Privatbeleuchtung fortsehen zu dürfen, bleiben bestehen. Für alle diese Fälle bieten uns die Verträge Beispiele.

Jebes Bertragsverhältnis hört auf. Bertrag Augsburg § 23: "Mit bem 4. Juni 1907 hören alle Rechte und Ansprüche der Gesellschaft, welche ihr ber gegenwärtige Vertrag gewährt, sowohl gegenüber ber Gemeindeverwaltung als auch gegenüber den Privaten, unbedingt auf, so daß, wenn mit selber nicht eine neue Übereinkunft geschlossen wird, ein fernerer Fabrikationsbetrieb oder ein fernerer Besitz der Leitungen auf städtischem Grund und Boden durch fie nicht stattfindet und der Magistrat die Wegschaffung der Laternen usm. sowie das Ausgraben der Röhren von der Gesellschaft gegen Verpflichtung berselben zur ordentlichen Wiederherstellung des Bflafters und der Wege usw. durch die städtischen Pflasterer fordern kann und diese auch geschehen muß." Man kann nicht gerade behaupten, daß in einem solchen Baragraphen, vorausgesett er ist ernst gemeint, eine besondere Berwaltungsweisheit enthalten ist. Die Lichtversorgung einer Stadt erscheint hier als ein rein privates Unter= nehmen, über bessen Aufhören, wie über bas eines jeden beliebigen Fabrit= unternehmens, Bestimmungen getroffen werben. Man braucht sich diese nur einmal durchgeführt zu benken, um ihre volle Absurdität zu begreifen. Der öffentliche Charafter, ben die Lichtversorgung eines Gemeinwesens trägt, wird hier vollständig verkannt.

Im Falle ber Nichtkündigung seitens der Gemeinde tritt die stillschweigende Berlängerung des Bertrages ein. Bertrag Aachen § 26, München-Gladdach § 6. In Potsdam kann die Stadt eine Berlängerung des Bertrages auf beliebige Zeit verlangen. Dieselbe kann von der Gesellschaft nur dann absgelehnt werden, wenn sie den Betrieb der Gasanstalt ganz aufgibt.

Nach Kündigung des Vertrages bleibt das Recht der Gesellschaft bestehen, die Brivatbeleuchtung fortsetzen zu dürfen. Die Gemeinde kann bann selber eine Gasanstalt bauen ober einem Dritten das Recht bazu erteilen. So in Botsbam § 34, Dortmund § 29, bezw. neuer Bertrag § 7. Es hört also bas extlusive Privileg ber alten Anstalt auf, und sie hat in freie Konkurrenz mit anderen Anstalten zu treten. Im Botsbamer Bertrage § 35 fann bie Stadt in diesem Falle die kaufliche Überlaffung der öffentlichen Randelaber, Laternenarme und Laternen sowie der dahin führenden Zweigleitungen, beziehungsweise falls sie von diesem Rechte keinen Gebrauch macht, die Fortichaffung aller zur öffentlichen Beleuchtung bienenben Einrichtungen verlangen. In ben seltensten Fällen wirb es gur Errichtung von Ronfurrenzanstalten kommen, da jedes Abkommen für die privaten Gesellschaften günstiger ist, als ber Konfurrenzkampf mit einem stäbtischen Gaswerke, bas von ben Sympathien ber Einwohnerschaft getragen wird. Dafür als Beispiel ber Konflitt in Celle. hier machte die Stadt im Jahre 1885 von ihrem Rechte Gebrauch, den Bertrag mit ber Magbeburger Gasaftiengesellschaft zu kündigen und eine Anstalt auf eigene Rechnung zu errichten und zu betreiben. Gin Angebot auf Bertragsverlängerung und ein anderes, die Anstalt um 500000 Mf. zu kaufen, maren gleicherweise von der Stadt abgelehnt morden. Als die Stadt um bie Ronzeffion einkam, erhob bie Gesellschaft Ginspruch, weil ein boppeltes Rohrnet mit Gefahren und Belästigungen für bas Bublikum verbunden sei. Der Einspruch murbe abgewiesen, da das Rohrnet nicht konzessionspflichtig ist. Die Eröffnung ber städtischen Konkurrenzanstalt hatte die Wirkung, daß bie Mehrzahl ber Konsumenten trot höherer Preise zu ihr überging. Die private Anstalt sette ben Gaspreis unter die normalen Verhältnissen entsprechende Grenze herab und gab ihrem Werkstattbetrieb, besonders mit Rucksicht auf Gasmotoren und Heizapparate, größere Ausdehnung. Sehr balb fand sie aber heraus, daß die Konkurrenz mit der städtischen Anstalt ein sehr teueres Spiel für fie fei, und gab unter bem Drude biefer Erkenntnis ihre Anftalt auf, die von der Stadt um billigen Preis übernommen wurde.

Die Gesellschaften rechneten auf bas natürliche Trägheitsmoment, als sie sich berartigen Bestimmungen unterwarfen. In ben meisten Fällen wird ihre Rechnung auch richtig sein. Der Entschluß, eine städtische Konkurrenzanstalt zu bauen, wird von den Stadtverwaltungen nur sehr ungern gesaßt. Das beweisen zum Beispiel die Verhandlungen in Frankfurt a. M., wo tros günstiger

Chancen ber Bau einer städtischen Anstalt gegen die Vorschläge der Ausschüssse im Jahre 1869 und 1884 von der Stadtverordnetenversammlung abgelehnt wurde. Eine private Anstalt ist aber einer alten Gesellschaft gegenüber, die vielleicht den größten Teil ihrer Werke abgeschrieben hat, sehr im Nachteile, daher auch die Gesahr, daß eine solche Konkurrenzanstalt entstehen wird, nur gering. So wird dieselbe auch von den privaten Gesellschaften eingeschäßt. Anders wäre ihr Bestreben nicht zu verstehen, die unbegrenzte Fortdauer ihrer Anstalten mit dem Rechte, die Privatbeleuchtung zu besorgen, durch den Verzicht auf das bisher von ihnen besessene Eklusive Privileg zu erkaufen.

Damit haben wir im wesentlichen ben Inhalt ber Bertragsbestimmungen erichöpft, die ben Übergang ber privaten Anstalten in städtischen Befit regeln. Nur sei hier noch furz hervorgehoben, daß in einigen Verträgen überhaupt teine Borforge für die Regelung der Berhältniffe bei Ablauf der Konzession getroffen ist, und daß in anderen der Bergicht auf Ankauf birekt ausgesprochen ift. Gin folder Bergicht bebeutet ftets eine Berschlechterung ber Bosition ber Stadtverwaltung gegenüber ber privaten Gefellichaft, mag auch eine Breisermäßigung bagegen eingetauscht worben fein. Der Bertrag ber Stadt München-Gladbach mit der Deutschen Kontinental-Gasgesellschaft zu Deffau ist ein sehr gutes Beispiel bafür. Nach bem ursprünglichen Vertrage von 1854 hatte bie Stadt bas Recht, bie Unftalt nach Ablauf ber breifigjährigen Kontraktzeit täuflich zu übernehmen, und zwar unter Bedingungen, die im allgemeinen nicht als ungunftig für sie bezeichnet werben konnten. Nach weiteren 20 Jahren sollte die Gasanstalt unentgeltlich in ihren Besit übergeben, falls kein Ankauf zustande gekommen mar. In dem Vertrage von 1866 verzichtete die Stadt gegen eine Herabsetzung bes Gaspreises auf diese Rechte. Der Gaspreis betrug für die öffentliche Beleuchtung 31/2 Pf. pro Flamme und Brennstunde und wurde auf 2 Bf., der für die private Beleuchtung 21/2 Taler pro 1000 Kubikfuß preußisch und wurde auf 2 Taler, bezw. vom 1. Januar 1869 an auf 1 Taler 21 Silbergroschen herabgesett. Die Gasmessermiete wurde gleichfalls erniedrigt, und burch einen neuen Baragraphen eine weitere Reduktion ber Gaspreise zugesichert, falls burch eine neue Erfindung die Herstellungs= fosten bes Steinfohlengases sich bebeutend ermäßigen murben ober ein anderes, billigeres Leuchtgas zur Anwendung kommen könnte. Und gegen diese, eine so große Konzession auf feinen Fall rechtfertigenben Zugeständnisse verzichtete bie Stadt auf die Möglichkeit, jemals die gesamte Lichtversorgung in ihre Hand zu bekommen. Wie teuer fie biefes kurzsichtige Vorgehen später bezahlen mußte, haben wir bereits gefeben.

Gine ganze Reihe von Bertragsparagraphen hat die Aufgabe, eine zwecksmäßige Ausbehnung und Ginrichtung der städtischen Beleuchtung zu sichern. Wir haben hier zwischen der Festlegung des allgemeinen Hauptrohrnetes und

awischen ber fontinuierlichen Erweiterung besselben burch ben Unbau neuer Strafen zu unterscheiben. So wird zum Beispiel im Bertrag hannover § 4 bie Gasanftalt verpflichtet, in allen Strafen und Bläten bes inneren Stabt= gebietes Gasröhren zu legen und Gas zu liefern. Außerdem bat fie auf Wunsch bes Magistrats auch im außeren Stadtgebiet Gasröhren zu legen, wenn die Strafe fich unmittelbar an eine bereits mit Gasröhren verfehene anschließt und bereits mehr als zur Hälfte bebaut ift. Die Bestimmungen iiber die kontinuierliche Erweiterung des Rohrnepes find in den Berträgen sehr verschieden. So verpflichtet ber Bertrag Mülhausen § 22 die Unternehmer, ihre Leitungen in allen Richtungen auf eine Strecke von 3 Metern zu verlängern, sobalb benfelben burch bie Abnehmer ein Gastonfum von einem Brenner gesichert ist. Nach dem Vertrage Dortmund § 16 hat die Gesell= schaft eine Berlängerung der Leitung überall da vorzunehmen, wo von einem End= ober Seitenpunkt auf eine Entfernung von 20 Ruten 40 Flammen ober eine in biefem Verhältnis zur wirklichen Länge stehenbe Bahl von Brennern verlangt wird. Die Ausbehnung bes Rohrnepes hat nach ben meiften Berträgen auf Rosten ber Gesellschaften stattzufinden. Gine Ausnahme macht ber Bertrag Dortmund, nach bem die Rosten ber Erweiterung des Rohrnepes zu= nächft von ber Stadt gebedt werben, von ber Gefellichaft aber zurudgezahlt werben, sobald bas bereits ermähnte Berhältnis zwischen Streckenlänge und Brennerzahl erreicht ift. Die Zahl und Orte ber Laternen, die Bermehrung ber Laternenzahl und die andere Verteilung der Laternen, die Art der Brenner, Die Dauer ber Brennzeit usm. zu bestimmen, ift in allen Berträgen ein Recht, bas ben Stäbten ausschließlich zusteht.

Bon besonderer Bedeutung ift der Schutz der Stragen, deren Bute burch die mit der Ausdehnung und Reparatur der Rohrnete verbundenen Arbeiten ftändig bedroht ift. Während in ben älteren Berträgen diefem Buntte häufig nicht die genügende Aufmerkfamkeit geschenkt ift, find die neueren Bertrage zum Teil fehr ausführlich. Als ein Beispiel nennen wir hier bas Laftenheft für die Mülhäuser Gasanstalt. Danach muß die Gesellschaft vor jeder Gr= weiterung oder Reparatur des Rohrneges eine Plansfizze zu denselben ein= reichen und die Erlaubnis des Bürgermeifters einholen. Genaue Borfchriften regeln die Länge des auf einmal auszuhebenden Grabens. Für die Dauer ber Strafeneröffnung ift eine Frift von höchstens 72 Stunden festgesett. Ebenjo sorgfältig ift die Berficherung und Beleuchtung der Arbeitsstätte bei Nacht, die Art der Zufüllung, die Wiederherstellung und Unterhaltung des wiederhergestellten Pflasters, der Schut der privaten Trottoirs geregelt. Mit ber Ausführung ber Straßenarbeiten follen womöglich die gewöhnlichen Unternehmer ber Stadtverwaltung beauftragt werben. Weiter geht in dem Bunkte ber Strafenbefestigung ber Bertrag Hannover, ber bem Magistrat bas Recht gibt, diese Arbeiten durch eigene Technifer auf Kosten der Gesellschaft ausstühren zu lassen. In Augsburg (§ 4) dürfen die Pflasterreparaturen nur durch die in städtischen Diensten stehenden Pflasterer vorgenommen werden, um auf diese Weise die Dauerhaftigkeit und Güte der Arbeit zu sichern.

Gine ber wichtigsten Aufgaben ber Berträge ift es, für die Qualität des Gases zu sorgen. Es handelt sich da um die drei Momente der Lichtstärke, ber Gasreinheit und bes richtigen Druckes bes Gafes. Die Bestimmung ber Lichtstärke ist sehr verschieden. Bald wird nach der englischen Normal-Spermacetiferze, balb nach ber von ben beutichen Basfachmannern bestimmten Paraffinterze, bald nach Wachsterzen, bald nach der Hefnerlampe gerechnet. Auf diese technischen Ginzelheiten können wir hier nicht eingehen. Ginbeitlicher sind die Bestimmungen über die Gasreinheit. Sie beschränken sich meistens barauf, die Freiheit des Gases von Schwefelwasserstoff zu fordern und den Gehalt an Rohlenfäure und Ammoniak zu bestimmen. Borschriften über ben Druck finden sich auffälligerweise nur in den Berträgen Frankfurt a. D., Hannover, Botsbam und Met. Gerade die Beftimmungen über die Qualität bes Gafes in ben neueren Berträgen zeigen uns, daß die Städte in ihrem Berkehr mit den privaten Gesellschaften allmählich etwas mehr Borficht gelernt haben und bestrebt sind, sich vor allem gegen die Berschlechterung der Leucht= fraft bes Bases zu schützen, die besonders bei ben Gesellschaften beliebt mar. Dieser Aufgabe dient auch die Einrichtung besonderer Kontrollstationen, über bie in ben Bertragen ausführliche Bestimmungen getroffen find. Go werben in Strafburg zwei Bersuchstabinetts zur Briifung bes Gafes unterhalten, bas eine im Stadthause, bas andere in der Gasanstalt. Die Stellung ber Apparate und Utenfilien, die zur Prüfung bes Gases notwendig find, hat auf Rosten ber Gesellschaft zu erfolgen, mahrend die Stellung bes Lokals meift ber Stadt zufällt. Aachen § 10, Augsburg § 13, Dortmund § 10, Frankfurt a. C. §§ 7 und 9, Hannover § 16, Botsbam § 13, München-Gladbach § 12. Rur in Mülhausen und Stragburg find bie Koften ber Kontrolle gang von ber Stadt zu leiften.

Wir fommen nunmehr zu den Paragraphen, die sich mit der Festsezung bes Preises für die öffentliche Beleuchtung beschäftigen, und geben zunächst eine Zusammenstellung über die Preise. Es zahlt also:

Nachen: 51'2 Pf. pro Kubikmeter; mit 5 Prozent Rabatt in den zweiten 8 Jahren der Bertragsdauer und weiteren 5 Prozent Rabatt für die Restzeit des Bertrags.

Augsburg: 1895 600 000 Kubifmeter, 1907 720 000 Kubifmeter Freigas für die Zwecke der äußeren und inneren Beleuchtung (das heißt für die Straßenbeleuchtung und für die Beleuchtung der städtischen Gebäude); für den Konsum, der darüber hinausgeht, wird ein Rabatt von 10 Prozent auf den Preis des Privatgases gewährt.



Dortmund:  $3^2/s$  Pf. pro Straßenstamme und Brennstunde bei einem Konsum von  $5^8/s$  Kubitsuß pro Laterne und Brennstunde, für die innere Be-leuchtung kommt ber Preis für Privatgas in Amwendung.

Frankfurt a. M.:  $6^{1/2}$  Pf. (bezw. 14,69 Pf.) pro Aubikmeter während ber ersten 12 Jahre ber Konzession mit je 5 Prozent Rabatt in ben folgenden zwei Perioden von je 7 Jahren.

Frankfurt a. O.: Bei Schnittbrenner 13 Pf. pro Kubikmeter, bei Gasglühlicht 1,85 Pf. pro Brennstunde für die äußere Beleuchtung, 14 Pf. pro Kubikmeter für die innere Beleuchtung.

Hannover: 25,50 Mf. pro Straßenflamme und Jahr bei einem Konsum von 170 Liter pro Brennstunde und 2920 Brennstunden.

Potsbam: 14 Bf. pro Kubikmeter für L=Gas, 11 Bf. pro Kubikmeter für T=Gas bei der äußeren und inneren Beleuchtung.

Straßburg i. E.: 10 Pf. pro Kubikmeter von 1885 bis 1890, 9 Pf. 1890 bis 1895, 8 Pf. 1895 bis 1908,  $7^{1/2}$  Pf. 1908 bis 1914, 1914 bis Ende des Vertrages 7 Pf. für alles Gas, das zu städtischen Zwecken verwendet wird.

München-Glabbach: 1,6 Bf. pro Strafenflamme und Brennftunde.

Milhausen: 8 Pf. pro Kubikmeter. Der Preis nimmt alle 6 Jahr um einen halben Pfennig ab und beträgt von 1917 bis Ende des Vertrages  $6^{1/2}$  Pfennig.

Met: Der Preis ift gleich bem für Privatgas 27 bis 25 Centimes.

Man ersieht bereits aus biefer Ubersicht, daß die Breise für die Strafen= beleuchtung beziehungsweise für bie städtische Beleuchtung überhaupt bedeutend niedriger sind, als die für die privaten Konsumenten. Nicht selten geben sie jogar unter die Produktionskosten herab. Für die Gewährung der Konzessionen muffen eben die Gefellschaften Zugeständniffe machen, die in erster Linie ber öffentlichen Beleuchtung zugute kommen. Der von den Gemeinden für das Gas ber Straßenbeleuchtung bezahlte Preis enthält aber meistens noch eine ganze Reihe von Leiftungen, die von den Gemeinden verlangt werden, und würde sich nach Abzug berselben noch bebeutend niedriger stellen, als er er= Die Gasanstalten haben nicht allein die Herstellungskoften der für die öffentliche Straßenbeleuchtung erforderlichen Röhren und Apparate zu tragen, sondern auch das Anzünden und Auslöschen, das Buten und Unterhalten ber Laternen zu besorgen. So heißt es in bem Vertrage Potsbam § 4: "Die Unterhaltung und notwendig werdende Erweiterung der Gasanstalt, der dazu gehörigen Gebäude, Apparate und Röhren, sowie der für die öffent= liche Beleuchtung bestimmten Kandelaber, Laternenträger, Wandarme und Laternen, den Ölanstrich und die Numerierung der Laternen, deren Kenn= zeichnung als Nachtlaternen, die Bedienung berselben und überhaupt alles,

was zur Ausführung der öffentlichen Beleuchtung erforderlich ist, hat die Gesellschaft auf ihre alleinigen Kosten zu bewirken." Ühnlich lauten die Bestimmungen in den Berträgen Augsdurg, Dortmund, Frankfurt a. O., Hannover, München-Gladbach, Mülhausen und Straßdurg. Doch wird in einigen ein Maximalpreis für die Laterne festgesetzt. Werden teurere Beleuchtungskörper, größere Kandelaber von der Stadt verlangt, so hat sie die über die Waximalspreise hinausgehenden Kosten selbst zu decken (Hannover § 20, Augsdurg § 8). Aachen (§ 13) vergütet für Aufstellung, Unterhaltung, Anzündung und Löschen pro Laterne 14,05 Mt. pro Jahr. Regulatoren gehen auf Kosten der Gesellsichaft, gleichfalls die Gasmesser bei Intensivbrenner.

Bürden die Gemeinden das von ihnen gebrauchte Gas nach den gleichen Grundfäten wie die privaten Gasabnehmer bezahlen, fo mußten fie außer bem Breis für bas Gas auch die jest von ihnen abgewälzten Kosten für die Herstellung, die Unterhaltung und Bedienung der Laternen tragen. Schilling macht noch barauf aufmerkfam, daß meistens die Stragenflammen nicht nach Messern brennen und daher, um etwaige Konventionalstrafen für zu niedrig brennende Flammen zu vermeiben, stets höher brennen, als sie eigentlich In diesen Fällen wird also außerdem noch mehr Gas geliefert, als bezahlt wird. Da die Einnahmen für die öffentliche Beleuchtung nicht zur Deckung ber Selbstkoften ausreichen, müffen die Gefellschaften den Mehraufwand dadurch aufbringen, daß fie ihn ben Privatkonsumenten aufbürden. Diese haben also einen Teil der Straßenbeleuchtung zu tragen. Schilling erklärt diese Art der Besteuerung für vollständig unmotiviert. Nach ihm sollte bie unterste Grenze bes Preises für Straßengas so normiert werden, daß ber Betrag, ber bafür an die Gasanstalt bezahlt wird, nach Abzug aller auf ber Stragenbeleuchtung ruhenden Laften gerade noch ausreicht, um die Produktions= kosten zu beden. Diese Ausführungen Schillings treffen aber nur in ben Fällen zu, in benen sich biese Leistungen in einem höheren Gaspreise ausbruden. Nur dann wird burch eine Bezahlung bes Strafengafes unter bem Selbstfostenpreise eine Besteuerung der Gastonsumenten bewirkt. In der Regel bedeutet die Festsetzung des Breises für Stragengas unter den Selbstfoften vielmehr eine Teilnahme ber Stäbte an bem Profit, ber ben privaten Gasanstalten sonst ungeschmälert zufallen würde. In ber Brazis würde die Bezahlung der Laternen und ihrer Unterhaltung durch die Gemeinden kaum eine Berbilligung des privaten Gaspreises nach fich ziehen. Ift dies aber nicht ber Fall, so besteht für die Städte keine Veranlassung, durch Zahlung dieser Summen bie Profite ber Gefellschaften noch mehr zu fteigern.

Für die Kontrolle der öffentlichen Beleuchtung, insbesondere mit Bezug auf die Helligkeit der Straßenflammen und den Gasverbrauch der Brenner werden von den Städten vertragsgemäß besondere Aufseher angestellt, während

bie Kontrolle über das rechtzeitige Anzünden der Laternen der Polizei beziehungsweise den Nachtwächtern überlassen bleibt. In Mülhausen hat die Gesellschaft zu den Inspektionskosten jährlich eine Summe von 800 Mk. beizzutragen.

Wir haben nunmehr die Bestimmungen der Bertrage, die den Schut der Intereffen ber Stadtgemeinde gur Aufgabe haben, in ihren hauptmomenten hier sind nur noch turz die Paragraphen zu erwähnen, die die Stadt gegen Betriebseinstellung seitens ber Gesellschaften ichüten sollen. handelt sich zunächst um solche Betriebseinstellungen, die das gesamte Net ober ben größten Teil besselben betreffen. Nach bem Bertrag Aachen § 23 verfällt die Gesellschaft in eine Strafe von 300 Mt. für jeden einzelnen Fall und Tag, wenn aus Mangel an Gas ober infolge einer Berfäumnis, Rach= lässigfeit usw. mehr als bie Sälfte ber Stragenlaternen erlischt. ber Mangel bem unabweisbaren Zufalle zuzuschreiben ift, gegen ben die Gefellschaft ober ihrer Arbeiter keine Borkehrungen treffen konnten, unterbleibt die Berfäumt die Gesellschaft die sofortige Wiederherstellung der Beleuchtung, so kann der Magistrat nach dem Vertrage Frankfurt a. D. § 18 biese auf Kosten der Gesellschaft ausführen lassen. Ergibt sich, daß die Unterbrechung ber Gasbeleuchtung burch bie Schuld ber Gesellschaft ober infolge mangelhafter Anlage eingetreten ift, so verfällt die Gesellschaft in eine Bertragsftrafe von 1 Mf. täglich für jebe ausfallenbe öffentliche Stragenflamme. Nach bem Vertrage Hannover tritt in solchen Fällen von Betriebseinstellung ein Schiedsgericht ein, beffen Auflagen die Gesellschaft zu entsprechen hat. Erst bann, wenn fie benfelben nicht nachkommt, wird ber Magistrat berechtigt, den Betrieb selbst ober durch einen Dritten auf Rosten der Gesellschaft entsprechend ben Bedürfnissen fortführen zu lassen. Erfüllt die Gesellschaft die ihr aus diesem Verhältnis erwachsenen Verpflichtungen nicht, so fann ber Magistrat die Herausgabe der Gasanstalt verlangen. In Potsdam muß eine für ichulbbar erachtete Unterbrechung der gesamten öffentlichen Gasbeleuchtung länger als brei Monate gedauert haben, ehe eine Aufhebung bes Vertrages ohne gerichtliches Verfahren und ohne Kündigung stattfinden kann. Nach dem Bertrage Straßburg § 60 kann die Stadtverwaltung von der Gasanstalt und dem gesamten übrigen Material fofort Befitz ergreifen, wenn die Gefell= schaft mährend der Konzessionsdauer ihren Betrieb einstellt oder außerstande ist, denselben fortzusegen. Der provisorische Zustand hat mit der Liquidation ber Gesellschaft zu enden. Kommt die Gesellschaft ihren vertragsmäßigen Ber= pflichtungen nicht nach, fo hat die Stadtverwaltung das Recht, nach drei Mahnungen die Auflösung des Vertrages vor den zuständigen Gerichten zu Sbenfo in Mülhausen. Überblicken wir die Bestimmungen, so muffen wir zugeben, daß fie im allgemeinen für die Gesellschaften recht gunftige

Nur wenn eine schuldhafte Unterbrechung bes gesamten Betriebes porliegt, tann bie Stadtverwaltung ben Betrieb übernehmen und auf Roften ber Gesellschaft weiterführen. Und biese Berechtigung tritt nicht einmal in allen Fällen sofort ein. Den Gesellschaften kommt vielmehr eine mehr ober weniger lange Frift zugute, bis zu brei Monaten im Bertrage Botsbam, innerhalb ber fie ben Betrieb wieber aufnehmen konnen. Sie haben bann nur Belbftrafen zu gahlen, beren Sobe viel zu gering ift, um wirksam zu sein. einzige Fall, in dem eine solche allgemeine Betriebseinstellung möglich erscheint, ift ber eines allgemeinen Streits. Rein einziger Bertrag trifft für benfelben besondere Bestimmungen. Das ist ein bedeutender sozialpolitischer Mangel, ber auch nicht ohne wirtschaftliche Nachteile für die Gesamtheit ber Konsumenten ift. Bei ber ablehnenben, ja geradezu feindlichen haltung, die bie beutschen Gerichte gegenüber ber Arbeiterbewegung im allgemeinen und ber Gewerkschaftsbewegung mit ihren Erscheinungen, den Streiks, dem Postenftehen usm. im besonderen einnehmen, durfte wohl in den wenigsten Fällen eine Schuld ber Gefellschaften von ihnen als vorliegend anerkannt werben. Die Gesellschaften können also ruhig eine arbeiterfeindliche Bolitik treiben und Streiks provozieren, ohne Gefahr zu laufen, von der Stadtverwaltung für ihr ben wirtschaftlichen Interessen ber Stadt schädliches Treiben gur Berantwortung gezogen werben zu können. Rudfichtslose Direktoren können im Berfolge einer nur ben Brofit ber Aftionare anstrebenben Geschäftsführung die Städte auf Tage, Wochen, ja Monate ihrer Gasbeleuchtung berauben und das wirtschaftliche Leben in ihnen in hohem Mage schädigen. für diese Falle von Betriebseinstellungen infolge von Arbeiterstreitigkeiten wären besondere Bestimmungen am Plate gewesen. Die Entscheidung über ausgebrochene Streitigkeiten ware bem bestehenden Gewerbegericht ober, falls ein solches fehlt, der Stadtverwaltung zur Entscheidung zu überweisen und ber Schiedsfpruch biefer Behörben als binbend anzuerkennen gewefen. mit allen Mitteln muß bafür geforgt werben, bag ber Betrieb ber gentralen Licht-, Wärme- und Kraftversorgungsanstalten kontinuierlich ift, und bas von ihnen abhängige, wirtschaftliche Leben keine Störung erleibet. Dem Gemein= wohl haben sich die Profitinteressen der privaten Gesellschaften unterzuordnen. Insofern dasselbe durch eine rudftändige Arbeiterpolitif der letteren bedroht fein könnte, ift es Aufgabe ber Stadtverwaltung, bafür zu forgen, bag bie Gefahr abgewendet wird.

Bergeblich haben wir in den Verträgen nach irgend einer Arbeiterschutzbestimmung gesucht. Es fehlt jede Regelung der Arbeitszeit, die für einige Klassen der Gasarbeiter unbedingt notwendig ist, jede Regelung der Lohnshöhe, jede sonstige Schutzbestimmung gegen die Gesahren des Betriebes. Kann uns diese Tatsache in den älteren Verträgen nicht weiter wundern, so ist es um so mehr zu bedauern, daß sie auch für die neueren festgestellt werden muß.

Für eine glatte Erlebigung ber aus bem Bertragsverhältnis sich erzgebenben Streitigkeiten ist die Einsetzung eines Schiedsgerichtes von der größten Bedeutung. Der gewöhnliche Rechtsweg wäre zu umständlich und zu tostspielig, da es sich häufig um Lappalien, wie nicht rechtzeitiges Unzzünden der Laternen usw., handelt. Die meisten Berträge, so zum Beispiel Hannover § 36, München-Gladbach § 31, Potsdam § 38 usw., sehen die Einsetzung eines Schiedsgerichtes vor und unterbreiten ihm alle Streitigkeiten über den Bertrag, auf jeden Fall aber über die von der Stadtverwaltung ausgesprochenen Strafen und Abzüge.

Wir haben bereits oben gesehen, daß die Städte sich als Gegenwert für die von ihnen gewährte Konzession einen billigen Preis für die öffentliche Beleuchtung, ja jogar in einzelnen Fällen ihre freie Lieferung von ben Gefellschaften ausbedungen haben. Solchen Bestimmungen begegnen wir bereits in ben ältesten Berträgen. Billige Stragenbeleuchtung - bas mar ber Preis, den die privaten Unternehmer für das Monopol zu bezahlen hatten. Laufe ber Jahre mit ber Entwicklung ber ftabtischen Gemeinwesen find bie Brofite ber privaten Gasgesellschaften fortwährend gewachsen, bamit aber auch ber Wunsch ber Stadtverwaltungen, an bem reichen Ertrage teilzunehmen. Wo man keine Ablösung ber privaten Gesellschaften vornehmen wollte ober tonnte, suchte man bei ber Erneuerung ber Gasverträge burch bie Ginführung einer Art Gasfteuer fich eine Teilnahme an bem Profite zu fichern. neueren Berträge ber größeren Stäbte enthalten alle folche Befteuerungen bes Gastonfums. Es erheben Aachen (§ 34) 2 Bf. pro Kubikmeter vom privaten Konjum und dem Konjum der Stadt für die innere Beleuchtung, Frankfurt a. D. (§ 22) 11/2 Pf. pro Rubitmeter des Gastonfums extlusive des städtischen Berbrauchs, Hannover (§ 12) 21/2 Pf. pro Rubikmeter exklusive bes städtischen Berbrauchs ber Straßenbeleuchtung, Met (§ 3) 5 Centimes pro Kubikmeter, Mülhausen (§ 15) 1 Bf. pro Kubikmeter, Erfurt 1 Bf. pro Kubikmeter erflusive des Verbrauchs der öffentlichen Stragen- beziehungsweise Privattarifflammen und 1/2 Pf. pro Kubifmeter bes Gases, bas für andere als Beleuchtungszwecke konfumiert wird. Feste Beiträge find von den Gesellschaften zu zahlen in München-Glabbach (§ 4) 24000 Mt., jährlich um 500 Mf. steigend bis zum Maximalbetrag von 34000 Mf., in Potsdam (§ 28) 45000 Mt., jährlich um 2000 Mt. steigend bis jum Maximal= betrage von 81000 Mf. Diese Abgaben beruhen auf Vertrag. also nicht ausgeschlossen, bag von den Städten auf Grund von Gefeten ober Ortsstatuten die Gasproduktion außerdem noch besteuert würde. gesellschaften haben sich gegen eine solche Möglichkeit zu schützen gesucht. So heißt es ausdrücklich in dem Vertrag Hannover § 12: "Die Erhebung einer Steuer, sei es seitens der Staatsregierung, der Provinzialverwaltung, des Magistrates oder einer anderen zuständigen Stelle auf die Herstellung, den Verdrauch oder die Zuführung des Gases und seiner Nebenprodukte oder auf die Einfuhr und Aussuhr von Rohmaterial und der Nebenprodukte der Gassfabrikation, berechtigt die Gesellschaft, den Gaspreis für die öffentliche und die private Beleuchtung, und zwar verhältnismäßig nach dem Stande dessselben soviel zu erhöhen, daß durch diese Erhöhung der Betrag der von ihr zu bezahlenden Steuer gedeckt wird."

Was die Bebeutung dieser Gassteuern oder Beiträge, die an die Gemeinden zu bezahlen sind, angeht, so trifft auf sie das gleiche zu, was bei dem Preise der Straßenbeleuchtung ausgeführt wurde. Die Beiträge oder Steuern belasten den Gaskonsumenten, da bei den Bertragsabschlüsssen die Höhe des privaten Gaspreises mit Rücksicht auf die Lasten festgesett wurde, die die Gesellschaft im Interesse der Gemeinde (öffentliche Beleuchtung, Gassteuer beziehungsweise Beitrag) zu übernehmen hat. Gine Schmälerung des Ginkommens der privaten Gesellschaften stellen sie nur insofern dar, als bei den Bertragserneuerungen die Verlängerung der Konzession durch Zugeständnisse der Gesellschaften erkauft werden mußte.

Die von uns bisher besprochenen Bestimmungen ber Gasvertrage haben ben Schutz ber Gemeinden und ihrer Interessen zum Gegenstande gehabt. Richt minder wichtig ift aber ber Schutz ber privaten Konsumenten gegen bie Ausbeutung seitens ber Gasgesellschaften. Mit ihm haben wir es nunmehr zu tun. Die Gasverträge sprechen zunächst die Verpflichtung ber Gesellschaften aus, den Privaten auf Wunsch Gas zu liefern. Im Bertrag Augsburg § 18 heißt es jum Beispiel: "Die Gesellschaft ift verpflichtet, ben Privatpersonen, welche eine Gasbeleuchtung wünschen, das Gas in gleich guter Beschaffenheit, wie für die Stadt, entweder im festen Abonnement ober nach dem Mage zu Die Boraussetzung des Anschlusses ist babei, daß der Anschluß= wünschende entweder in einer Straße wohnt, die bereits mit einem Gasftrang versehen ist, ober besonders festgestellte Bedingungen erfüllt find. wird gewöhnlich ein bestimmtes Berhältnis zwischen ber erforderlichen Rohr= länge und ben anzuschließenden Flammen festgesett. Die Zahlung ber Anschlußfoften an bie Stragenleitung ift in ben Berträgen verschieben geregelt. ben einen ist sie die Sache der Abnehmer, in den anderen Sache der Gesell= ichaft. Im allgemeinen haben die Abnehmer die Kosten der Zuleitung bis zu den Gasuhren zu tragen. Da die Arbeiten auf Kosten der Abnehmer von ben Arbeitern ber Gesellschaft ausgeführt werben muffen, fo ichugen einige Verträge die Konsumenten gegen zu hohe Breise der Gesellschaften. bem Bertrag Hannover § 29 burfen die Rosten ber Zuleitungen ben Selbst= fostenpreis nicht überschreiten. In Straßburg und Potsbam nuß die Gesellsichaft der Stadtverwaltung einen Tarif der Installationskosten zur Genehmisgung vorlegen. Jährlich findet eine Revision desselben nach den jeweiligen Handelspreisen statt.

Bon ber größten Bebeutung für ben Konsumenten sind natürlich bie Bertragsbestimmungen, die die Breise bes Gases festseten. Bierher gehören auch die Gebühren für die Gasmeffer. Allgemein werden in den Berträgen nur Maximalpreise festgesett, die zur Erhebung kommen dürfen, aber diese Maximalpreise sind natürlich stets auch die wirklich erhobenen. Gigentüm lich geregelt ist die Preisfestletzung in Augsburg, wo der Bersuch gemacht ist, die Konsumenten an der Broduktionsverbilligung teilnehmen zu lassen. Nach § 21 des Bertrages soll nämlich der Gaspreis um 0,4 Kreuzer pro Kubikmeter er= mäßigt werben, so oft während ber Bertragsbauer bas zur Gasbereitung er= forderliche Material um 10 Prozent im Preise nachhaltig, also wenigstens im Durchschnitte eines Jahres billiger geworden ift. Als Grundlage für bie Preisveränderung des Gases gilt ein Maximalpreis von 1 Gulden und ein Minimalpreis von 48 Kreuzer pro Bollzeniner Steinkohle, in der Weise, daß eine Erhöhung bes Gaspreises über bem Maximalsat beziehungsweise Herabsetzung unter benselben erst dann stattfinden darf, wenn der Rohlenpreis über dem Maximalsat beziehungsweise unter dem Minimalsat sich gestellt hat. Innerhalb bes Spielraumes von 48 Kreuzer bis 1 Gulben pro Zollzentner Steinkohle hat alfo bie Gesellschaft bas Recht, ben im Bertrag festgelegten Maximalgaspreis zu erheben. Erft wenn ber Kohlenpreis unter 48 Kreuzer sinkt, muß sie eine Herabsehung bes Gaspreises vornehmen. Das wird selten genug der Fall fein. Immerhin verdiente die Bestimmung des Augsburger Bertrages eine Erwähnung, da nur höchst felten ber Bersuch gemacht wird, auch die Konsumenten an einer Berbilligung der Gasproduktion zu beteiligen. In ähnlicher Beise suchten einige ältere Berträge, die durch die Kommunali= sierung ber Anstalten ihre Gultigkeit verloren haben, ben Konsumenten biese Vorteile zuzuwenden, jo die Verträge der Städte München und Karlsrube. Einen anderen Weg hatte ber Bertrag ber Stadt Darmftabt eingeschlagen. Hier betrug ber Gaspreis für Private anfangs 7 Gulben pro 1000 Rubits fuß englisch. Für je 1 Prozent Dividende, das die Aktionäre über 5 Prozent effektiv beziehen, mußte vertragsmäßig der Gaspreis im folgenden Kalender= jahre um 1/20 ermäßigt werben. Doch kamen für die Berechnung dieser Rente nur die Einnahmen aus Gas, Rohlen und Teer, nicht aber die Gewinne aus ber Berwertung anderer Nebenprodutte und Abfalle, sowie aus bem Inftallationsgeschäfte in Anrechnung. Auf Grund biefer Bestimmungen wurde in der Zeit von 1856 bis 1865 der Gaspreis für die Stadt und die Privaten sechsmal herabgesett, so daß er bei einer Dividende von 13 Prozent noch 5 Gulben 9 Kreuzer pro 1000 Kubitfuß betrug. Da mit Ausnahme ber Bestimmung in dem Augsburger Vertrage die übrigen bereits der Gesischichte angehören, so können wir uns eine Kritik derselben ersparen. Zu der Augsburger Klausel sei nur das noch bemerkt, daß sie nur ein Element der Produktionskosken erfaßt, den Kohlenpreis, während andere nicht minder wichtige, wie die Fortschritte der Technik, nicht berücksichtigt werden.

Durch bie Festlegung ber Gaspreise für bie stets beträchtlich lange Dauer ber Konzeffion erhielten bie privaten Gasgefellschaften eine fehr günstige Bosition, bie sie auch gründlich zu ihrem Vorteile auszunützen verftanden. Die stets fallenden Rostenpreise marfen ihnen stets steigende Geminne in den Schoß. Wollten die Konsumenten, also Städte und Private, an den Berbilligungen teilnehmen, so mußten fie bafür an die Gesellschaften gahlen. Denn im Besit ihres Monopols hatten diese nicht das geringste Interesse daran, durch Breisherabsehungen den Konsum über die Kapazität ihrer Anstalten hinaus zu vergrößern. Sie erzielten bei fleinerem Umfage größere Reingewinne in bequemerer Weise, als wenn sie zur Befriedigung eines Massenabsates bedeutende Kapital= anlagen hätten machen muffen. Gegen die Preisherabsetzungen tauschten die Befellichaften in ber Regel Berlängerungen ihrer Berträge ein und schufen sich so eine neue Basis, von der sie das gleiche Spiel mit dem gleichen Er= folge beginnen konnten. Un Beispielen fehlt es nicht; wir haben ichon im Laufe unserer Darftellung Gelegenheit gehabt, solche zu erwähnen. strebten die Gesellschaften mit großer Energie eine derartige Regelung an, daß zwar nach einer bestimmten Zeit ihr exklusives Privileg erlischt, die Ge= meinden aber auf ben Ankauf ber Gasanstalten verzichten und ben Gejell= schaften das dauernde Recht zugestehen, private Konsumenten mit Gas zu verforgen und zu biesem 3mede die öffentlichen Strafen und Blate zu benüten. Eine ganze Anzahl von Städten ist unvorsichtigerweise auf eine solche Regelung eingegangen und hat bann später für biese von ihnen selbst erteilte Rouzession gewaltige Summen zahlen muffen. Der Gebanke, daß ihnen ja ftets bas Gegenmittel ber Konkurrenz zur Berfügung stehe, mag ben Stabten einen jolden Sanbel nahe gelegt haben. Die Entwicklung bes Beleuchtungswesens hat ihnen später nachbrücklich genug zu Gemüte geführt, welch gewaltigen Fehler sie damit gemacht haben. Es fam das elektrische Licht. Nahmen die Städte die Bersorgung mit bemselben in eigene Regie, so saben fie sich von Unfang an ber rudfichtslofen Konturrenz einer alteingeseffenen, im Besit befindlichen Gesellschaft gegenüber und fehr bald im Interesse einer erfolgreichen Entwicklung ihres Elektrizitätswerkes gezwungen, mit dieser zu einer Einigung zu kommen. Daß babei bie Stäbte stets ber gablende Teil waren, braucht faum ausdrücklich bemerkt zu werben.

## II. Die Elektrizitätsverträge.

Die Verträge, welche von den städtischen Verwaltungen mit privaten Unternehmern über die Einrichtung und den Betrieb von Elektrizitätswerken abgeschlossen worden sind, zeigen uns, wenn wir sie mit den Gasverträgen, namentlich mit den älteren, vergleichen, in sehr klarer Beise den Fortschritt, den die Städte in der Behandlung solcher wirtschaftlichen Probleme gemacht haben. Die nachfolgende Besprechung der Elektrizitätsverträge hat zunächst die Aufgabe, diesen Nachweiß zu führen. Gleichzeitig soll aber untersucht werden, welche Regelung eine Anzahl besonderer, aus dem Wesen der Elektrizzitätswerke sich ergebender Aufgaben gefunden hat.

Den privaten Gasgesellschaften murbe burch bie Berträge ftets ein erflusives Privileg für die Benützung der öffentlichen Stragen und Pläte zwecks Legung von Gasröhren gegeben. Daburch wurde jede Konkurrenz anderer Gasanstalten ausgeschlossen, mochten fie nun von privaten Unternehmern ober von der vertragschließenden Gemeinde selbst eingerichtet sein. Die Monopoli= sierung des Beleuchtungswesens ging so weit, daß auch die Einführung der elektrischen Beleuchtung durch die Verträge unmöglich gemacht wurde. Die Erfahrungen, die die Städte mit diesem extlusiven Privileg der Gasgesellschaften gemacht haben, behüteten sie bador, bei der Konzessionierung von Elektrizitätsgesellschaften in den gleichen Fehler zu verfallen. In den Berträgen Magdeburg, Hamburg, Stettin wird furz und bundig konstatiert, daß bem Unternehmer tein ausschließliches Recht zur Benützung ber Strafen für die Legung von elektrischen Leitungen gewährt wird. Doch fügt der Bertrag Straßburg eine Bestimmung ein, burch die den Unternehmern ein Borzug&= recht auf die Übernahme der elektrischen Beleuchtung in neuen Bezirken zu= gestanden wird, falls sie der Stadt die gleichen Borteile gewähren, die ihr von britten Unternehmern eingeräumt werben. Wo ein ausschließliches Privileg erteilt wird, wird entweder, wie in Altona, zugunsten der Stadt eine Ausnahme gemacht, ober wie in Milhausen und Frankfurt a. D. die Dauer des= selben auf eine kurze Frift (1 bezw. 5 Jahre), ober wie in Zwickau seine Wirkung auf bestimmt angegebene Straßen und Pläte beschränkt, mährend für die übrigen Stadtteile die Stadt volle Verfügungsfreiheit behält.

Einen gewissen Fortichritt können wir auch bei der Festsehung der Konzessionsdauer und der Übernahmerechte beobachten. Die Konzessionsdauer beträgt in Mülhausen 25 Jahre, in Stettin 26 Jahre, in Hamburg und Elbing 30 Jahre, in Magdeburg 40 Jahre, in Bromberg 45 Jahre, in Ivoidau und Franksurt a. D. 50 Jahre. Diese Fristen verlieren aber ihre Bedeutung badurch, daß die Städte sich schon vor Ablauf derselben das Übernahmerecht gewahrt haben. Die Berträge zerfallen in zwei Gruppen. In der ersten kann die Kündigung nach Ablauf einer bestimmten, verschieden geregelten Frist

nur in gemissen Berioden, meistens von 5 Jahren, mit Innehaltung einer bestimmten Kündigungsfrift erfolgen, mährend in der zweiten nach Ablauf ber Frist die Kündigung jederzeit, auch hier mit Beobachtung einer Kündigungsfrift, von ben Stäbten vorgenommen werben fann. Bur erften Bruppe ge= hören die Städte Altona, wo die Werke nach dem 1. Oktober 1896 alle 5 Jahre mit einjähriger Ründigungsfrist erworben werben können, ferner Strafburg und Frankfurt a. D., die das Erwerbsrecht nach Ablauf von 15 bezw. 20 Betriebsjahren in gleichen Berioden ausüben können. Die zweite Gruppe besteht aus ben Städten Magbeburg (nach 10 Betriebsjahren jeder= zeit mit einjähriger Kündigung), Effen (nach 10' Betriebsjahren), Bromberg (nach 15 Betriebsjahren), Mülhausen (nach 3 Betriebsjahren), Hamburg (nach 10 Betriebsjahren), Stettin (nach bem Jahre 1900). Die Kündigungsfrist beträgt meistens 1 Jahr, geht aber, wie jum Beispiel in Stettin, bis gu 3 Monaten herab. Es liegt auf der Hand, daß die Verträge der zweiten Bruppe gunftiger find, als bie ber erften, ba fie ben Stabten eine viel größere Bewegungsfreiheit lassen. Doch kann ein endgültiges Urteil barüber, ob in ber einen ober ber anderen Stadt bie Bertragsbauer gunftiger geregelt ift, erft bann abgegeben werben, wenn man weiß, wie die Festsetzung des Berfaufspreises geregelt ist. Es tann jum Beispiel bie Bewegungsfreiheit ber Städte ber zweiten Gruppe baburch illusorisch gemacht werben, daß der Ubernahmepreis burch Buschläge erhöht wird, falls bas Wert vor einem bestimmten Beitraum übernommen wird. Wir wenden uns daher fofort zu einer Darstellung ber Bestimmungen, die die Übernahmspreise regeln.

Die Wertfeststellung erfolgt in sehr verschiedener Weise, entweder nach bem Tarmert, wie in Elbing, Bromberg, Hamburg, Stettin, Berlin, ober nach dem Inventur= ober Buchwerte, wie in Magdeburg, Altona, Strafburg, Mülhausen, Effen, ober nach bem fapitalifierten Reingewinn, wie in Effen (mahlweise) und Frankfurt a. D. Bei ber Feststellung nach bem Taxwerte wird meiftens ausbrücklich beftimmt, bag eine Berücksichtigung bes Ertrags= wertes dabei ausgeschlossen sein soll. So heißt es im Vertrag Elbing § 24: "Bei ber Abschätzung ist nach technischen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung bes berzeitigen Zustandes ber Technik zu taxieren, wobei ber wirtschaftliche Wert außer Betracht bleibt." Klarer ist die Formulierung im Vertrage Bromberg § 23, Hamburg § 17, Stettin § 20, IV, Berlin § 24 bes Bertrages von 1888, wo die gemeinsame Formel lautet: "Die Anlagen sind als ein ausammenhängenbes, betriebsfähiges Wert nach taufmännischen Grundsäten au tagieren, jedoch ohne Berücksichtigung bes Ertragswertes." Sie muß als ein entschiedener Fortschritt gegenüber ben entsprechenden Formulierungen aubl= reicher Gasverträge bezeichnet werden. Wir haben bereits gesehen, bag bie ungenauen Bestimmungen ber letteren zu Brozessen geführt haben, und baß

bei der Festjezung des Verkaufswertes durch die Schiedsgerichte die Anlagen fast jebesmal nicht nur als ausammenhängenbe, betriebsfähige Werfe, sonbern auch mit Rudficht auf ihren Ertragswert eingeschätt murben. Daburch mußten sich die Anlagen für die Städte gang bedeutend verteuern, und zwar um fo mehr, je älter sie waren, je geringer ihr Wert als betriebsfähige Anlage war. Denn gerabe die älteren Anlagen, beren technische Ginrichtung vielleicht längst veraltet und durch langjährigen Gebrauch abgewirtschaftet war, warfen den größten Ertragswert ab. Mit Ausnahme von Elbing, wo eine Übernahme ber Werke nur nach Ablauf ber Konzession stattfinden kann, sehen die Berträge der übrigen genannten Städte bestimmte Aufschläge vor, falls die Anlagen zu einem bestimmten Zeitpunkte übernommen werden. In Bromberg wird ein Zuschlag von 50 Prozent des Taxwertes erhoben, falls die Über= nahme nach 15 Jahren, das heißt dem Zeitpunkt, wo fie zum ersten Male möglich ist, erfolgt. Für jedes weitere Jahr, um das die Übernahme hinaus= geschoben wird, wird ber Zuschlag um 31/3 Prozent ermäßigt. Es muß aber mindestens der Taxwert bezahlt werden. In Hamburg, wo die Übernahme zum ersten Male nach 10 Jahren erfolgen kann, beträgt der Aufschlag gleich= falls 50 Prozent, der jährliche Abzug dagegen nur 21/2 Prozent. Nach 35 jähriger Betriebsbauer geht bas Werk um 75 Brozent, nach 40 jähriger um 50 Brozent des Taxwertes, nach 45 jähriger unentgeltlich in den Besit der Stadt über. Die letteren Bestimmungen treten nur in Kraft, wenn die ursprüngliche Konzessionsbauer von 30 Jahren verlängert wird. In Berlin sind die Sätze wie in Bromberg, also 50 Brozent Zuschlag, und 31/3 Brozent Abzug, und zwar nach dem Jahre 1900. Doch ist hier noch die Bestimmung in Kraft, daß für jedes Jahr, um das die Übernahme vor dem genannten Termin erfolgt, ein weiterer Zuschlag von 31/3 Prozent des Taxwertes pro Jahr in Anrechnung fommt. Im Bertrag Stettin ift ber Berkaufspreis nach der Formel: Taxwert + 5/6 Prozent desselben für jedes Kalenderquartal vor bem 1. Januar 1920, bem Endtag ber Konzession, geregelt. Durch biese Zu= schläge wird das Recht der jederzeit möglichen Ründigung, das diese Städte nach einem bestimmten Termin von 10, 15 Jahren usw. besitzen, nahezu illusorisch gemacht. Denn jede Stadtverwaltung wird vor einer Übernahme zurudschrecken, falls fie 150 Prozent des Tagmertes bezahlen foll. In diesen Bestimmungen wird ben Städten geradezu eine Pramie bafür ausgesest, daß sie die Übernahme möglichst weit hinausschieben. Übrigens muß die Abschätzung nach Taxwert vom Standpunkt ber Städte aus als eine höchst ungünstige Schätzungsweise bezeichnet werden. Die Bewertung elektrotechnischer und maschi= neller Ginrichtungen, die längere Jahre im Gebrauch gewesen sind, ist sehr schwierig. Zwischen den Abschätzungen der Sachverständigen beider Parteien muffen baher große Differenzen ftattfinden, und bas Urteil, bas ber entscheibende Sachverständige abgibt, wird in den meisten Fällen, wie die Ersfahrung bewiesen hat, sich den höheren Schätzungssummen zuneigen. In der ängstlichen Besorgnis, jede Schädigung des privaten Unternehmers zu versmeiden, lassen es die Schiedsrichter lieber auf eine Schädigung der Gemeinde ankommen und greifen daher ihre Abschätzungssummen so hoch, daß für den ersteren unter allen Umständen ein Borteil herausspringen muß.

Auf einer höheren Stufe stehen bie Bertrage, in benen die Wertfest= ftellung nach dem Inventur- ober Buchwerte erfolgt. In Magdeburg § 11 wird ber Abfindungspreis in folgender Beise bestimmt. Der Bertrag geht von bem Berftellungspreise aus, ber auf 1322333,63 Mt. festgestellt ift. Bezüglich des Kabelnetes gelten noch folgende Bestimmungen. Der Breis für dasselbe erhöht, beziehungsweise erniedrigt fich um 221/2 Pf. pro 1 Quadrat= millimeter Rupferquerschnitt und 1000 Meter Länge für jedes angefangene Bfund Sterling, um bas ber Rohfupferpreis in London am Tage bes Bertragsabschlusses höher respektive niedriger ist als 41 Pfund Sterling. Die Unichlagssumme erhöht sich ferner um bie Rosten ber Hausanschlusse und ber Elektrizitätsmesser, bagegen bleiben bie Ausgaben für Reparaturen, Ergänzungen oder Erneuerungen vorhandener Teile der Anlage und folcher Beränderungen, bie nicht Erweiterungen sind, außer Ansab. Für Erweiterungen, die zu ihrer Ausführung ber Genehmigung bes Magistrates bedürfen, werben bie Berftellungspreise im Einvernehmen mit biesem festgesett. Sie dürfen in ber Regel die Voranschlagskosten nicht überschreiten. Von den so festgestellten Herstellungskosten kommen nun Abzüge in Anrechnung, die nach dem Über= nahmsjahre verschieden find. Sie betragen für jedes feit ber Inbetriebsetzung verfloffene Jahr, und zwar bei Übernahme innerhalb des ersten und zweiten Jahres O Prozent, des dritten bis achten Jahres 1 Prozent, des neunten und zehnten Jahres 11/2 Prozent, des elften bis zwanzigsten Jahres 2 Prozent des Herstellungspreises. Erfolgt die Übernahme nach dem zwanzigsten Jahre, so werden für die ersten zwanzig Jahre nach Inbetriebsetung je 2 Brozent und für alle weiteren Jahre je 3 Brozent vom Herstellungspreise abgerechnet. Für die ursprüngliche Anlage und die späteren Erweiterungen werden die Rechnungen besonders aufgemacht. Über die Höhe und Ordnung ber Quoten läßt sich streiten; das ganze Brinzip ber Berechnung des Übernahmepreises muß aber wohl als bas für bie Stadt gunftigfte bezeichnet werben, insbesondere ba genügende Kautelen getroffen sind, daß die Anlagen von ber Gesellichaft im Stande erhalten werben.

In ähnlicher Weise wird in Altona und Straßburg, Essen und Mülhausen ber Ankaufspreis bestimmt, und werden die Kosten ber späteren Erweiterung in Rechnung gezogen. Die Abzüge sind dagegen in jeder Stadt verschieden festgesetzt. In Altona sollen vom Buchwert der Anlage und den im Laufe

bes Betriebsjahres hinzugekommenen Betriebstoften während ber ersten fünf Betriebsjahre 5 Prozent, und während ber späteren Betriebsjahre 6 Prozent abgeschrieben werden. In Straßburg beträgt ber Abzug 2½ Prozent, in Mülshausen 3 Prozent. Der Bertrag Essen stimmt mit dem Magdeburger darin überein, daß er die Abzüge mit der Jahl der verstossenen Betriebsjahre steigen läßt. Der Abzug beginnt nach vollendetem zehnten Betriebsjahre mit 3 Prozent, beträgt in der Zeit vom zwanzigsten dis dreißigsten Betriebsjahre 3½ Prozent und in den letzten zehn Betriebsjahren 4 Prozent.

Die Borzüge, welche die Ablösung nach Buchwert besitzt, sind sehr große, wenn wir sie mit der Ablösung nach Taxwert oder mit der Ablösung nach bem kapitalisierten Reingewinn vergleichen. Die ihr anhaftenben Nachteile laffen fich mit gutem Willen überwinden. Bor allem fommt es barauf an, ben Herstellungspreis ber ursprünglichen Anlagen, von bem bie ganze Abrechnung ausgeht, in zutreffenber Beije festzustellen. Die Berträge enthalten daher meiftens Beftimmungen, welche bie Erreichung biefes Zieles fichern follen. So unterliegen nach bem Bertrage Altona § 8 bie Boranschläge ber Benehmigung bes Magiftrates, ber bie Ausschreibung ber baulichen Arbeiten und der Erdarbeiten verlangen fann. Im Falle der Ausschreibung unterliegen bie Zuschlagserteilungen ber Genehmigung bes Magiftrates. Die Rosten= berechnung ist in Gemeinschaft mit dem Magistrat aufzustellen. Dabei darf bie Abschlußsumme des Boranschlages nicht überschritten werden, wenn die Musführung genau nach bem Roftenanschlage stattfand. Sind Mehrlieferungen erforberlich geworben, so sollen biefe nach ben Ginheitspreifen ber Roften= voranschläge gur Berechnung kommen. Für die in Submission vergebenen Leiftungen kommt bie Buschlagssumme + 10 Prozent berselben für Bauzinsen, Unkoften usw. in Anrechnung. Durch biese Bestimmungen werden also nicht nur bie Rostenberechnungen, sonbern auch bie Rostenvoranschläge von der Benehmigung des Magistrates abhängig gemacht. Das ist beshalb wichtig, weil in den meisten Fällen die Konzessionen von den großen Elektrizitätsaktiengesellschaften, wie Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft Berlin, Siemens & Halste, Schudert erworben wurden, die bie gesamten elettrischen Installationseinrich= tungen aus ihren Fabriken lieferten. Um eine zu hohe Festsetzung der Rosten biefer Einrichtungsteile ju verhindern, die nicht im Submiffionsmege vergeben wurden, erwies sich die Genehmigung der Voranschläge durch den Magistrat als notwendig.

Schwieriger ist die Feststellung der richtigen Abschreibungsquoten, über beren höhe die Ansichten weit auseinandergehen. Die Beträge sind in den Berträgen so festgesetzt, daß mit Ablauf der Konzessionsdauer die Anlagen unentgeltlich in den Besitz der Städte übergehen. Damit ist aber die Richtigsteit ihrer Ansätze noch nicht bewiesen. Das wäre erst der Fall, wenn die

nach Abzug der Abschreibungsquoten zu zahlenden Verkaufspreise jedes Mal mit den Werten übereinstimmen, die die Anlagen an den Übernahmeterminen So kann in Magbeburg bas Elektrizitätswerk nach Vollendung bes gehnten Betriebsjahres übernommen werden. Der Verkaufspreis beträgt bann 85 Prozent des Herstellungspreises, der in der oben angeführten Weise fest= gestellt ist. In Straßburg werben jedes Jahr 21/2 Prozent abgeschrieben, so daß also nach dem zehnten Betriebsjahre bereits 25 Prozent in Abzug fommen; in Mulhausen beginnt die Abschreibung erft mit dem vierten Betriebs= jahre, fest bann aber gleich mit 3 Prozent ein, so baß nach bem zehnten Betriebsjahre die Abschreibung 21 Brozent betragen murbe. In diesen beiden Städten ftellt fich also der Ankauf ein gut Teil günstiger, als in Magdeburg. Wir können hier natürlich nicht auf die Frage der für Elektrizitätswerke erforderlichen Abschreibungen eingehen. Es genügt, festzustellen, daß es noch an ausreichenden Erfahrungen über bie Lebensdauer ber verschiedenen Teile der Anlagen, wie Kabelnet, Schaltbrettanlagen, Affumulatoren, Dynamomaschinen usw. fehlt, und es daher im Interesse ber Städte liegt, möglichst hohe Abschreibungen auf die Berstellungspreise durchzuseten. Ginen gewiffen Schut gegen Überraschungen, die aus einer unerwartet großen und vorzeitigen Abnutung entstehen können, bietet die Verpflichtung ber Gesellschaften, einen Erneuerungsfonds einzurichten, ber mit Ablauf ber Konzession beziehungsweise mit Übernahme bes Werkes in ben Befitz ber Stadt gelangt. wird dabei alles von der Quote abhängen, die dem Fonds jährlich zugeführt In Altona muß dieser Erneuerungsfonds mit jährlich 4 Brozent der Bruttoeinnahme botiert werden, während er in Bromberg, Stettin usw. nur eine Abführung von 2 Prozent erfordert, und zwar nur folange, bis er eine Höhe von 20 Prozent des Anlagekapitals erreicht hat. Aus dem Erneuerungs= fonds find alle Aufwendungen zu bestreiten, die erforderlich find, die Anlage jederzeit auf der Höhe der Technit zu halten. Für die Verwendung muß aber von den Gesellschaften die Genehmigung des Magistrates eingeholt merben.

Die Wertfeststellung nach dem kapitalisierten Reingewinn, wohl die unvollkommenste Methode, den Berkaufswert zu ermitteln, sindet sich nur in den Verträgen Essen — hier wahlweise mit der Feststellung nach dem Buchswerte — und Frankfurt a. O. In Essen gilt in diesem Falle der mit 25 kapitalisierte durchschnittliche bilanzmäßige Reingewinn der letzten drei Betriedsjahre vor der Übernahme. Der Vertrag Frankfurt a. O. stuft die Kapitalisierungszisser nach der Zahl der Betriedsjahre ab. Sie beträgt 23 nach Ablauf des 20. Betriedsjahres, und sinkt der Reihe nach auf 19, 16, 13, 10 und 7 nach Ablauf des bezw. 25., 30., 35., 40. und 45. Betriedsjahres. Der Reingewinn wird aus dem Durchschnitt der Reingewinne der

letten fünf Betriebsjahre gezogen. Durch biese Abstufung sollen bie mit ber Betriebsbauer gestiegenen Reingewinne in ein einigermaßen zutreffendes Bershältnis zu dem Werte der Anlagen gesetzt werden.

Wir haben seinerzeit bei unserer Besprechung ber Basverträge hervor= gehoben, bag bie Stäbte fich anfänglich barauf beschränkten, für bie Strakenbeleuchtung günftige Breise zu erhalten, und erft im Laufe der Zeit bei ber Berlangerung ber Bertrage eine Beteiligung am Reingewinn burchsetten. Bei ben Vertragsabschlüssen mit privaten Glektrizitätsunternehmungen ift eine solche Beteiligung wenigstens in ben größeren Stäbten eine conditio sine qua non jeber Konzessionserteilung gewesen. Die von den Gesellschaften zu zahlenden Abgaben find meist doppelter Natur, sie werden sowohl von der Bruttoeinnahme wie vom Reingewinn berechnet. Dabei wird bann in einigen Berträgen bie Höhe der prozentualen Abgabe proportional sowohl der Bruttoeinnahme, wie bem Reingewinn gesteigert. Bon großer Bichtigkeit ift bei biefer Bestimmung die Definierung der Bruttoeinnahme und bes Reingewinns. Der Magdeburger Bertrag bezeichnet als Bruttoeinnahme die gesamte Ginnahme, die durch die Lieferung elektrischer Energie für Beleuchtung und fonstige Zwecke aus gewerblichen Unternehmungen bezogen wird, die auf Grund des Bertrages in Magdeburg begründet werden. Dazu gehören also alle Einnahmen aus Stromlieferungen, ohne Rudficht barauf, ob bieselben mit ober ohne Benützung bes öffentlichen Grundes bewirkt werben, ferner die Einnahmen aus der Ber= mietung und bem Berkaufe von Gleftrigitätsmeffern, die Ginnahmen aus ben von bem Unternehmer gelieferten Installationen im Inneren ber Gebäube, bieje vom Elektrizitätsmeffer an gerechnet, und bie Einnahmen aus ber Bebühr für die Brüfung von Hauseinrichtungen. Nicht soweit gehen die Ber= träge anderer Städte. Der Vertrag Elbing ichließt von ben abgabepflichtigen Einnahmen bie Erträge aus ben Inftallationen, sowie aus ber Bermietung ber Elektrizitätsmeffer aus, ebenfo ber Bertrag Mulhaufen; nur die Ertragnisse ber Installation sind abgabenfrei in Altona, Bromberg, Frankfurt a. O., Hamburg.

Nicht so einfach ist die Bestimmung des Reingewinnes. Da die Abgabe von demselben erst nach einer bestimmten, meist sprozentigen Berzinsung des Anlagekapitals beginnt, so hat der Unternehmer das größte Interesse daran, seine Reingewinnberechnung derartig einzurichten, daß nach der Zahlung der Frozent Dividende kein Reingewinn mehr überbleibt, von dem die Stadt ihre Abgabe erheben könnte. Wo sich die Städte nicht durch eine genaue Brüfung des Brojektes, der Kostenvoranschläge und der Abrechnungen, übershaupt durch die Desinierung des Anlagekapitals, gegen die Festsehung eines übermäßig hohen Anlagekapitals geschützt haben, wird das Bestreben des Untersnehmers in erster Linie dahin gehen, möglichst hohe Anlagewerte zu kons

ftruieren. Daburch werben die in den Amortisationsfonds. Reservefonds usw. abzuführenden, prozentualiter berechneten Beträge ebenfo jum Borteil bes Unternehmers machsen, wie die zur Zahlung ber Dividende erforderlichen Summen. Wird bem Unternehmer in ber Festsetzung ber Amortisationsquote freie Band gelaffen, so liegt es in feinem Interesse, bieselbe nach ben bochften, fachmännisch noch anerkannten Säten zu veranschlagen. Ift er zugleich Betriebsleiter, so wird er seinen Behalt so hoch wie möglich anseten, handelt es sich um Aftiengesellschaften, so wird das gleiche für die Tantiemen der Auffichts= rate und Direktoren gelten. Wie hoch bie dafür erforberlichen Summen fteigen tonnen, bafür find die Berliner Elettrizitätswerte ein gutes Beispiel. Gesellschaft erzielte im Jahre 1897, also bem letten Geschäftsjahre vor bem neuen Bertrage von 1898, einen Reingewinn von 2357602 Mf. wurden 13 Brozent Dividende mit 1638000 Mf. an die Aftionäre gezahlt. Der Gewinnanteil ber Stadt Berlin, 25 Prozent bes nach Bahlung einer 6 prozentigen Dividende verbleibenden Reingewinnes, belief fich auf 294656 Mt., während an Tantiemen 163800 Mt. und an Gratifikationen 81900 Mk., zusammen also nicht viel weniger als ber Gewinnanteil ber Stabt Berlin bezahlt wurden.

Nur die wenigsten Städte haben sich in genügender Beise gegen die Konftruftion eines zu hoben Anlagekapitals zu schüten gewußt. Selbst in bem Berliner Bertrag von 1888 heißt es in § 3 nur: "Für die Jahre, in denen ber Reinertrag bes Unternehmens 6 Prozent bes barin angelegten Kapitals übersteigt. . . . . . Banz ebenso in den Berträgen Bromberg (angelegtes Kapital), Elbing (buchmäßiges Anlagefapital), Frankfurt a. D. (investiertes Rapital), Hamburg (Gefellschaftskapital), Stettin (Attienkapital). Erft im Berliner Bertrage vom Jahre 1898 ift ein folder, allerdings unzureichender Schut burch die Bestimmung geschaffen worden, daß bei einem Aftienkapital von 20 Millionen Mark die Abgabe 40 Brozent vom Reingewinn über 6 Brozent, bei größerem Aftienkapital von dem Reingewinn über 4 Prozent betragen folle. Durch De= finition bes Begriffes Anlagekapital sucht ber Vertrag Altona biesen Schut ber Stadt in geeigneterer Weife zu erreichen. Rach § 15 besfelben gilt als angelegtes Rapital ber auf Grund genauer Rostenberechnung festgelegte Herftellungswert der elektrischen Unlage zuzüglich des erforderlichen Betriebs= favitals. Nach bem Bertrage Stragburg gilt als Anlagekapital ber Her= stellungspreis ber erften Unlage ebentuell einschließlich ber Erweiterungen. Die unzureichende Festsetzung bes Anlagekapitals ift für die Städte um jo nachteiliger, als von ihm nicht nur die Höhe bes ihnen zufallenden Reingewinnanteils, sondern ebensosehr die Höhe ber anzusammelnden Amortisations= fonds, Reservefonds usw. abhängt, die bei einer Liquidation ber Gesellschaften unter die Aftionäre verteilt werben.

Da ber Reingewinn als ber Überschuß ber Betriebseinnahmen über bie Betriebsausgaben berechnet wirb, fo tann burch eine planmäßig möglichst hoch getriebene Festsetzung dieser ber Reingewinn und bamit ber Anteil ber Stadt Eine genaue Aufzählung ber Ausgaben, die als an ihm verringert werben. Betriebsausgaben zu gelten haben, liegt baber im Interesse ber ftabtischen Berwaltungen und findet sich auch in fehr vielen Berträgen vorgesehen. So heißt es in dem Hamburger Bertrage § 3: "Als Reingewinn wird der Überichuß ber Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben nach Abzug bes erwähnten Staatsanteils an der Bruttoeinnahme und der erforderlichen Abichreibungen, jedoch ohne Berechnung einer Berzinsung bes Gesellschaftskapitals und ohne Berücksichtigung ber von der Gesellschaft hinterlegten Kaution an= gesehen. Die Sohe ber im übrigen von ber Gesellschaft festzustellenden jähr= lichen Abschreibungen foll ben Betrag für jedes einzelne Jahr von burchschnittlich 6 Brozent von bem Buchwerte ber gesamten Anlage, wie fich ber= selbe aus den Anschaffungskoften nach Abzug der früheren Abschreibungen, jowie unter Zurechnung ber Aufwendungen für die im Laufe bes Betriebs= jahres erfolgten Erweiterungen ergibt, nicht überfteigen. Unter Berudfichtigung ber vorstehenden Bestimmungen erfolgt die Bestimmung des Reingewinns auf Brund einer nach taufmännischen Grundfäten aufgestellten und ber Finangbeputation zur Genehmigung vorzulegenden Jahresbilanz nebst Betriebsrechnung, in welchen die Materialpreise, Behälter, Arbeitslöhne usw. ben hamburgischen Berhältniffen entsprechen muffen." Der Magbeburger Bertrag enthält eine aleichlautenbe Bestimmung, nur hebt er noch ausbrücklich hervor, daß die Erneuerungen als Betriebsausgaben zu behandeln find und baher nicht dem Unlagekapital zugeschrieben werben bürfen. Gleichlautend ist auch die Bestimmung im Bertrage Strafburg. Schutbestimmungen gegenüber ben Tantiemen ent= halten die Verträge Altona und Stettin. Rach dem erfteren barf die Tantieme ber Oberleitung nicht zu ben Betriebsausgaben gerechnet werben, nach bem letteren barf an Tantiemen nicht mehr als ein Zehntel bes nach Abführung bes Reservefondsanteils noch übrigen Überschußbetrages in Abzug gebracht werben.

Die Abgabe, die von der Bruttoeinnahme erhoben wird, kommt entweder in einem festen Prozentsat oder in Sätzen, die sich mit der Höhe der Bruttoe einnahme ändern, zur Erhebung. Sie beträgt 5 Prozent in Bromberg, 10 Prozent in Magdeburg und Stettin, 20 Prozent in Hamburg. In Elding steigt sie von 2 Prozent, falls Anschlußverträge mit Dritten über mindestens 1000 und weniger als 2000 installierte Glühlampen vorhanden sind, auf 3 Prozent bei einem Anschlußwert von über 2000 und weniger als 3000, und auf 4 Prozent bei einem solchen von über 3000 installierten Glühlampen. In Altona betragen die Anschlußwerte weniger als 10000, 10= bis 20000,

find aber nicht das Ziel der Anstalten der kommunalen Wirtschaftspssege. Schließlich ist es nicht mehr als recht und billig, daß die Gemeinden für ihre Beteiligung am Gewinn der Anstalten innerhalb gewisser Grenzen an dem Risiko beteiligt sind. Der Schutz gegen Übervorteilung ist auch bei der Besteuerung dom Reingewinn, wie wir sahen, möglich.

Durch die Verträge übernehmen die Unternehmer die Verpflichtung, beftimmte, in den Berträgen namentlich angeführte ober in einer Plansftizze bezeichnete Bezirke ber Stübte mit elektrischem Strom zu versorgen und zu diesem 3mede in ben Stragen Leitungen in einem bem angemelbeten Bebarfe genilgenden Umfang zu legen. Gine Ausbehnung biefer Berforgungspflicht auf neue Bezirfe tritt bann ein, wenn für ein bestimmtes Gebiet eine gewisse Bruttojahreseinnahme aus Stromabgabe gesichert ist. Nach dem Vertrag Magdeburg ist zum Beispiel der Unternehmer zur Versorgung eines Bezirkes mit elektrischem Strom verpflichtet, sobalb baselbst innerhalb eines Rreises von 500 Meter Radius eine Bruttojahreseinnahme von 6000 Mf. zugesichert ift. In Altona tritt biese Verpflichtung ein, wenn auf ein gleich großes Gebiet ober eine Fläche von 800000 Quabratmeter Inhalt ein Bedürfnis für 2000 Normalglühlampen fonstatiert wird. In Stragburg muß die Erweite= rung bes Berforgungsgebietes bei ber Sicherung einer Bruttoeinnahme von minbestens 2000 Mt. für 3 Jahre in 1000 Meter zusammenhängenben Strafen eintreten. In Samburg ift bie Bedingung, daß für einen Kreis von 500 Meter Radius in den Vororten rechts und links der Alster ein Anschluß= wert von 25000 Watt, im Bezirf St. Georg ein folder von 150000 Watt gefichert ift. In den alten und in benjenigen neuen Bezirken, in denen die genannten Bedingungen erfüllt find, muffen die Unternehmer bisher nicht verjorgte Stragen und Blate mit Leitungen verseben, sobald ihnen für eine gewisse Strede Rabel ein bestimmter Unschlußwert angemelbet ift. Dieser beträgt in Magbeburg 16 NK ober beren Aguivalent, in Hamburg 50 Watt, in Elbing 15 Watt, in Altona 0,5 A pro laufenden Meter, in Essen 16 NK auf je 2 Meter auf 2 Jahre verbindlich, in Frankfurt a. D. 50 Lampen à 16 NK mit 300 Brennstunden auf 100 Meter Leitung.

Am beutlichsten tritt der Fortschritt, den die Auffassung der städtischen Behörden von ihrem Berhältnis zu den privaten Unternehmergesellschaften gemacht hat, in den Bestimmungen ihrer Berträge mit den Elektrizitätswerken hervor, die die Unternehmer bei der Projektierung, der Ausführung und der Instandhaltung der Anlagen der Genehmigung der Stadtbehörden unterwerfen. Alle uns vorliegenden Berträge enthalten in diesen Punkten fast gleichlautende Paragraphen, in denen klar zum Ausdruck kommt, daß der Betrieb des Elektrizitätswerkes durch den privaten Unternehmer nur sür eine kurze Zeitdauer beabsichtigt ist, und daß die Städte die ganze Transaktion nur sud specie ber späteren Munizipalisierung betrachten. Sie behalten sich also die Genehmigung ber Blane aller bom Unternehmer auszuführenden Arbeiten, Anlagen und beren fünftige Erweiterungen, im ganzen wie im einzelnen vor. Ausbrudlich betonen fie, daß fie burch biefes Recht ber Projektprufung einen maggebenden Ginfluß auf die Geftaltung ber Unlagen ausüben wollen. Sie werben zu dieser Forderung veranlaßt aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, bes öffentlichen Berkehrs, ber öffentlichen Bohlfahrt in gefundheitlicher Beziehung, ber Rudficht auf die Interessen bes städtischen Gigentums und bie schutherechtigten Privatintereffen, vor allem aber, weil ihnen mit Rudficht auf eine fünftige Erwerbung ber Anlagen an ber Solibität, 3wedmäßigkeit und Breismurbigfeit aller ihrer Teile gelegen fein muß. Die Reichnungen muffen so durchgearbeitet vorgelegt werden, daß daraus alles zur Beurteilung der Brojefte Notwendige flar ersehen werden fann. Wie die Brojefte, unterliegen bie Boranschläge ber Genehmigung ber Stadtbeborbe. Gbenfo eingehend ift die Kontrolle ber Städte über die Bauausführung, und bann weiter über ben Betrieb. Die Unternehmer werben verpflichtet, von allen baulichen, sowie betriebstechnischen Underungen unter Ginlieferung der Zeichnungen. Beschreibungen und Roftenanschläge rechtzeitig Anzeige zu erstatten. Sie werben weiter verpflichtet, die gesamten Anlagen, die Apparate, das Kabelnet, die Aklumulatoren usw. fortbauernd in gutem und volltommen betriebsfähigem Stanbe zu erhalten.

Für die notwendig werdenden Erneuerungen der bestehenden Anlagen muß ein Erneuerungssonds gebildet werden, dessen Höhe meistens auf 20 Prozent des Anlagekapitals festgesetzt ist. Auf Berlangen der Stadtbehörden müssen die Unternehmer aus dem Erneuerungssonds alle Auswendungen bestreiten, die erforderlich sind, um die Anlage jederzeit auf der Höhe der Technik zu ershalten. Um die Kontrolle der Betriedsführung wirksam durchsühren zu können, nehmen die Städte das Recht für sich in Anspruch, jederzeit das Glektrizitätswerk, die Buchführung und alle auf den Geschäftsbetrieb bezüglichen Schristsstück einzusehen und zu revidieren.

Die Gesamtheit dieser Bestimmungen, zu denen noch die bereits oben beshandelten über die Kostenberechnung der Werke hinzukommen, sucht also zu erreichen, daß die Anlagen technisch vollkommen, wirtschaftlich praktisch und preiswert hergestellt und während des Betriebes auf der Höhe der Entwicklung gehalten werden. Der Grund dieser Fürsorge ist in erster Linie die mehr oder weniger bald beabsichtigte Kommunalissierung der elektrischen Anlagen.

Bei unserer Besprechung ber Gasverträge sahen wir, daß sich die Städte als Preis für die Bewilligung der Konzession von den Unternehmern die unsentgeltliche Beleuchtung der Straßen oder wenigstens die Gewährung hoher Rabatte gewähren ließen. Auch bei der Konzessionierung der Elektrizitätss

werfe machen die Städte außer der Beteiligung an Bruttoeinnahme und Reingewinn die Gewährung besonders hoher Rabatte für die öffentliche Beleuchtung zur Bedingung. In den von ihnen gezahlten Preisen ist dann ebenso, wie dei der Gasbeleuchtung, zugleich die Lieferung, Installation und Unterhaltung der Lampen einbegriffen. Die Preise werden unterschieden, je nachdem es sich um die Beleuchtung der Gebäude oder der Straßen und Plätze handelt. Im allgemeinen weisen die Berträge hier keine Besonderheiten auf.

Das gleiche gilt von ben Bestimmungen, die sich mit den Tarifen für ben Privatfonsum beschäftigen. Wie bei ben Gasvertragen burfen Preiserhöhungen nur mit Genehmigung ber Stadtbehörden erfolgen; in einigen Städten bedarf überhaupt jede Änderung der Tarife ihrer Genehmigung. Ein Recht. Breisherabsetzungen zu fordern, haben sich nur die beiden Städte Magbeburg und Effen vorbehalten. In der letteren Stadt muß eine jolche erfolgen, wenn durch neue Erfindungen die Selbstfosten des elektrischen Stromes bebeutend billiger werden. Der Magdeburger Vertrag macht die Herabsetzung ber Breise von der Sohe des erzielten Reingewinns abhängig. Wenn nach Ablauf einer mindestens fünfjährigen Betriebsdauer der Reingewinn des Unter= nehmers die Höhe von 8 Prozent in einem Jahre erreicht hat, so kann der Magistrat eine Herabsetzung der Preise verlangen. Dieselbe muß aber von ber Stadt mit einer Berringerung ihrer Bruttoeinnahme erkauft werden. Für je 1/2 Bf., um ben ber Grundpreis ber elektrischen Energie zu Beleuchtungs= zwecken erniedrigt wird, ermäßigt sich auch der Prozentsat, den der Unter= nehmer aus der Bruttoeinnahme an die Stadt abzuführen hat, um 1 Brozent. Was wir oben bei ben Gasverträgen über die Maximalfätze der Tarife aus= geführt haben, gilt auch hier.

Mit einigen Worten seien noch die beiden Bunkte Anschlußkosten und Installation besprochen. Die Anschlußkosten find teils von dem Unternehmer. teils von dem Konsumenten zu tragen. Über die Berteilung derselben weisen bie Berträge einige Berschiebenheiten auf. Nach dem Bertrage Magbeburg trägt der Unternehmer die Koften der Anschlußleitungen bis zur Hauptblei= Die Unterhaltung der Elektrizitätsmesser erfolgt gleichfalls auf sicherung. seine Rosten, dagegen haben die Konsumenten die Miete oder den Verkaufs= preis der Messer zu tragen. Gbenso in Essen, Elbing, Altona, Frankfurt a. D. Hamburg, Bromberg. In den anderen Verträgen haben die Unternehmer die Roften nur bis zur Grunbstückgrenze zu übernehmen, mährend von da ab die Ausführung der Anlage auf Kosten der Konsumenten erfolgt. In Straß= burg erfolgt der Auschluß auf Kosten der Gesellschaft, sofern die Hauptblei= sicherung von der Grundstücksgrenze unter 3 Meter entfernt bleibt. In allen Fällen find aber die Unschlußarbeiten bis zum Gleftrizitätsmeffer inklusive ber Aufstellung desfelben von dem Unternehmer auszuführen; die Konkurrenz anderer privater Firmen ift also überall ausgeschlossen. Gegen biefes Monopol läßt sich auch nichts einwenden, da Arbeiten an den Kabel= und sonstigen Leitungen ber Gesellschaft babei in Frage kommen. Anders verhält es sich mit dem Monopol auf die weiteren Installationsarbeiten hinter bem Meffer, bas gleichfalls von ben Gefellschaften beansprucht wird. Gin solches Monopol besitzen die Gesellschaften in den Städten Bromberg, Mülhausen, Stettin. In ben anderen Städten ist die innere Installation frei, doch müssen die auß= geführten Installationen auf ihre Betriebssicherheit hin der Brüfung durch die Gesellschaften unterworfen werben. Für diese Prüfung können von ihnen Bebühren erhoben werden, die aber bestimmte Maximalfage nicht über= schreiten bürfen. In Magbeburg beträgt die Gebühr 1 Mt. für jede an= gebrachte 16 kerzige Glühlampe und 5.60 Mt. für jebe Bogenlampe, bei Motorenanlagen 10 Prozent der tatsächlichen Kosten der Installation, mit Ausnahme des Motors; in Elbing 1.50 Mf. pro Glühlampe und 4.50 Mf. pro Bogenlampe; in Altona und Hamburg 1 Mf. bezw. 7,50 Mf. In Essen werden 10 Brozent, in Strakburg 5 Brozent der tatfächlichen Installations= kosten als Prüfungsgebühr erhoben, während in Frankfurt a. D. die Kosten der Brüfung alljährlich in einem Tarif festgesett werden. Außer bieser Rostenverteuerung der Installationen, die von den Konkurrenten der Gesell= schaft ausgeführt werben, wirkt auch die vorgeschriebene Brüfung der Installationsprojekte, wie sie zum Beispiel in Altona, Strafburg, Essen vorgeschrieben ift, gleichfalls babin, die Konsumenten zur Übertragung biefer Urbeiten an die Gesellschaft zu veranlassen. Die Prüfungsvorschriften ermöglichen es den Gesellschaften, durch Beanstandung der Brojekte und Anlagen die Er= ledigung der Installationsarbeiten ihrer Konkurrenz zu verzögern und zu verteuern. Privatkonsumenten, benen an einer schnellen Erlebigung ihrer Anschlußgesuche gelegen ift, find baber gezwungen, ber Gesellschaft bie Ausführung ber Installationsarbeiten zu übertragen, und werden dies um so eher tun, als sie bamit die Brufungsgebühren, die bei größeren Anlagen nicht unbeträchtlich find, ersparen. Zugleich erhalten sie die Sicherheit, daß sie die fertiggestellten Installationen auch sofort in Benutzung nehmen können. Sie vermeiden da= burch die Gefahr, daß bei einer Brüfung berselben Anstände gefunden werden - bei einigem guten Willen werben fich solche Anstände immer finden laffen und der Termin der Benützung hinausgeschoben wird. So wird das Installations= monopol trot ber freien Konkurrenz ber Verträge auf einem Umwege von den Gesellschaften erreicht. Diese werden ihr faktisches Monopol um so mehr aus= beuten, als in den meiften Berträgen von den Ginnahmen und dem Gewinn aus dem Installationsgeschäft keine Abgaben an die Städte zu zahlen sind. Bum Schute ber Konsumenten werden allerdings für die Installationsarbeiten Tarife aufgestellt, die der Genehmigung der städtischen Behörden bedürfen. Nur größere Stäbte besitzen aber die erforderlichen sachverständigen Kräfte, um diese Tarise fortlausend revidieren und ihre Preise der Marktlage entsprechend abändern zu können. Die kleineren Gemeinden dagegen werden, wie Ehlert in einem Bortrage "Die Konzessionsverträge über den Bau und Betrieb von Elektrizitätswerken", S. 12, aussiührt, bei der außerordentlichen Berschiedenheit des Materials und zumal dei Leitungsmaterialien, Ausschaltern, Isolationsvorkehrungen usw., überhaupt nicht in der Lage sein, über die Ansgemessenheit der Preise zu urteilen und sie zu revidieren. Er zieht daraus den Schluß, daß von den Gemeinden im Interesse des Publikums für eine gesunde Konkurrenz im Installationsgeschäfte zu sorgen sei. Und das ist wohl auch das einzige Mittel, das in Städten mit privaten Elektrizitätswerken zur Berfügung steht. Am besten kann aber die Entwicklung einer solchen Konturrenz dadurch gesördert werden, daß die Übermacht der Gesellschaften durch scharfe Bertragsbestimmungen möglichst beschränkt wird.

Unsere Darstellung hat bisher nur die Verträge der größeren Städte berücksichtigt. Nur für diese gilt also auch das Resultat unserer Untersuchung, das wir in folgender Weise zusammenfassen können. Die Verträge werden in der bestimmten Absicht abgeschlossen, das Elektrizitätswerk nach Ablauf einer bestimmten Frist, die aber, wie wir sahen, viel kürzer ist, als in den Gaseverträgen, in städtischen Besitz und Betried zu nehmen. Mit Rücksicht darauf sucht der größere Teil der Vertragsbestimmungen die technisch und wirtschaftelich vollkommenste Ausgestaltung der Elektrizitätswerke zu sichern und die Übernahmepreise der Werke zugunsten der Städte festzulegen. Dieses Ziel wird auch im wesentlichen erreicht.

Nicht fo gunftig liegen die Berhältniffe bei ben kleineren Städten. Ghlert, bem eine Reihe folcher Verträge vorgelegen hat, weift in feinem Vortrage auf eine ganze Anzahl ber schwerwiegenoften Mängel hin. Go fehlen zum Beispiel in den Abmachungen der kleineren Städte die Bestimmungen, burch die sich biefelben die Prüfung, Begutachtung und Genehmigung des Projektes ausbedingen. Daburch geben fich die Städte vollständig in die Gewalt des Unter-Außerbem vernachlässigen die Konzessionen gerade die technische Seite des Unternehmens, die doch für die ökonomische Entwicklung ber Anlage von der größten Bedeutung ift. Ferner find nach den Ausführungen Ehlerts die Maximalstrompreise für Beleuchtungszwecke, die meift über 60 Bf. pro Rilowatt hinausgehen, viel zu hoch gegriffen. Das Installationsgeschäft ist fast in allen Berträgen dem Unternehmer mehr oder weniger konkurrenzlos in die Hände geliefert. Die Zählermieten find vielfach zu hoch gegriffen und badurch ift dem Bublikum eine ungebührlich hohe Steuer auferlegt, die gewöhnlich ohne Abzug in die Tasche des Unternehmers fließt. find die Brivatinteressen bei ber Herstellung ber Anschluftleitungen geschützt.

Sewöhnlich fallen die Kosten berselben vollständig den Konsumenten zur Last. Ehlert faßt sein Urteil über die Berträge der kleineren Städte dahin zusammen, daß dieselben sowohl nach der juristischen, wie nach der technisch-praktischen Seite hin den Anforderungen im allgemeinen recht wenig entsprechen, und daß ihren Berwaltungen nur dringend angeraten werden könne, ohne daß eingehenbste Studium anderer Berhältnisse und ohne technischen Beirat keine entscheidenden Entschließungen über den Bau und die Konzessionierung von Elektrizitätswerken zu treffen.

Die Berträge sowohl ber großen wie der kleinen Städte stimmen darin überein, daß sie in sozialpolitischer Hinsicht gegenüber den Gasverträgen keine Fortschritte aufzuweisen haben. In keinem Bertrage findet sich auch nur die Spur einer Bestimmung, durch die den Unternehmern in bezug auf die Arbeitsebedingungen der von ihnen beschäftigten Arbeiter Borschriften gemacht würden. Im Gegenteil! Einige Berträge, wie die Berträge Essen und Frankfurt a. O., haben sogar die sogenannte Streikslausel aufgenommen und entbinden die Gesellschaften von Strafe in den Fällen von Betriebseinstellungen, die eine Folge allgemeiner Arbeiterausstände sind.

Mit wenigen Worten fei noch jum Schlusse ber Bachtverträge gebacht, die von Städten wie Chemnit, Plauen, Charlottenburg, Aachen, Mannheim, Wiesbaden mit ben Fabrikationsfirmen abgeschlossen worden find. Bei biefen Bachtverträgen spielt die Feststellung des Bachtzinses, die Dauer und Kündigungsweise bes Bertrages, die Ausführung der Erweiterungen und Anderungen der Werte, sowie ihre Erhaltung in gutem Zuftande eine besondere Rolle. Bachtzins ift gewöhnlich fo festgestellt, daß er mit ben Betriebsjahren steigt. So beträgt er in Plauen 4 Prozent bes gesamten von der Stadtgemeinde auf die Anlage nebst Leitungen aufgewendeten Betrages im ersten Betriebs= jahr, 6 Brogent im zweiten und 8 Brogent für alle folgenden Betriebsjahre. In Charlottenburg fteigen bie Gate in ben erften brei Jahren von 7 Prozent an jährlich um 1 Prozent, und bleiben bann bauernd auf bem Maximum von 10 Brozent. Die Bachtbauer wird entweder auf fürzere Zeit festgesett, nach beren Ablauf bas Werk bann ohne weiteres in ben Betrieb ber Stabt übergeht, ober erstreckt sich über einen längeren Zeitraum, wobei sich die Stäbte periodisch in fürzeren Zwischenraumen wiederfehrende Runbigungs= fristen vorbehalten. Die Bestimmungen über die Erweiterungen und Anderungen ber Werke, sowie über ihre Erhaltung in gutem Stande stimmen mit benen überein, die wir in den Berträgen mit Übernahme der Werke nach Buchwert gefunden haben.

## Bweites Rapitel.

## Das städtische Verkehrswesen.

## A. Straffenbahnen.

Für das Dorf, die Kleinstadt ist die Jolierung, der Mangel an Berbindung mit dem wirtschaftlichen Leben eines Bolkes und weitergehend bes Weltmarktes charakteristisch. Un jeder Verbindung fehlt es auch ihnen nicht. Sie ftehen mit ihren Nachbardörfern, mit irgend einer größeren Stadt in einem gemissen Austauschverkehr, aber bieser Berkehr tritt hinter ber Selbst= geniigsamkeit bieser wirtschaftlichen Ginheiten zurück. Ihnen gegenüber ift gerabe für bie Stäbte und in gesteigertem Mage natürlich bie Großstäbte das unterscheidende Merkmal, daß sie isoliert nicht leben können, sondern daß für sie gerade die Verbindung mit dem wirtschaftlichen Leben des größeren Wirtschaftsgebietes, bes Staates, bes Weltmarktes Lebensbebingung ift. engften geknüpft find die verbindenden Faben zwischen den Städten und ben um fie gelagerten, nach ber Broge ber Stabt verschieben großen Bebieten, bie baburch mit ber wirtschaftlichen Entwicklung bes Bentrums aufs engste verbunden werden. Dieser Umtreis ist das eigentliche Herrschaftsgebiet der Großstadt, von beren Gebeihen auch seine Blüte abhängt. Im Grunde haben wir es bei ben mobernen Großstädten nicht mehr mit Städten zu tun, die fich in Übereinstimmung mit dem historisch überkommenen Begriffe als fest abgegrenzte Einheiten barstellen. Die moderne Großstadt ift vielmehr ein Wirtschaftsgebiet mit einer City als dem tommerziellen Zentrum, mit dem um diese sich triftalli= fierenden Kern von Wohn= und Industriebezirken als Wirtschaftszentrum. Bon diesem Kern aus schieben sich ihre Fangarme in radialer Richtung weit in das Land hinaus, mahrend fich die Bebauung des zwischen den radialen Straßen belegenen Gebietes in schwächer werbenber Anfiedlung in gleicher Richtung verläuft. Daran schließt sich der Ring der Vororte, und um diesen ber äußere Gürtel ber Nachbargemeinden. Die ersteren sind schon ganz unselbständige Gebilbe, dazu bestimmt, über kurz oder lang von den sich nähernden Kangarmen ergriffen und von dem wachsenden Ungeheuer verschluck zu werden. Sehr häufig fommt bei ber Entstehung ber modernen Großstädte bie wirt= schaftliche Entwicklung in Konflift mit ben politischen Berhältnissen, die bei ber Kurzsichtigkeit und bem Herrschaftsbeburfnis ber staatlichen Bureaukratie in Deutschland von dieser aus politischen Gründen verewigt werden. Die Abneigung unserer meist agrarisch-reaktionären Regierungen und der sie unterstützenden Parteien gegen die Selbstverwaltung, die Furcht vor der Demokratie
überhaupt und der Sozialdemokratie im besonderen, das mangelnde Berständnis
für die modernen Tendenzen der volkswirtschaftlichen Entwicklung — das sind
ebensoviele Gründe für eine Haltung, die die einheitliche Gestaltung der
Berwaltung der städtischen Agglomerationen im Sinne freiester Selbstverwaltung zu deren schädigung verhindert. Aus dem Konstitte zwischen
wirtschaftlicher Entwicklung und politischer Ordnung führt nur der eine Ausweg, die Bildung von Großstädten nach amerikanischem Vordilde, mit einer
Markung, die weit genug ist, das ganze von der Großstadt als dem wirtichaftlichen Zentrum beherrschte Gebiet zu umfassen.

Die Größenverhältnisse ber Agglomerationen find fehr verschieben, und ebenso auch die Zusammensetzung der einzelnen Agglomerationen in sich. Wenn man ben 10 Kilometer=Radius anwendet — freilich ein rein mathematischer Maßstab —, so haben wir Agglomerationen wie die von Berlin mit einer Bevölkerung von rund 2,5 Millionen Einwohnern am 1. Dezember 1900, die von Essen mit einer Bevölkerung von 757851 Ginwohnern usw., und auf ber anderen Seite solche wie die von Braunschweig, Bosen, Kiel usw., beren Bevölkerung sich um 150000 Einwohner bewegt. Für die Größe ber Agglomeration ift die Größe des Großstadtzentrums, wenn auch nicht immer, entscheibend. So macht zum Beispiel bas bereits erwähnte Effen eine Ausnahme. Was die Zusammensetzung der einzelnen Agglomerationen angeht, so läßt sich mit einer gewissen Berechtigung behaupten, baß mit zunehmender Bevölkerungsziffer der Großstadt auch ihr Prozentanteil an der Agglomeration steigt. Doch fehlt es nicht an zahlreichen Ausnahmen. Dr. Schott macht in seinen interessanten Untersuchungen\* über die städtischen Agglomerationen darauf aufmerksam, daß die Art, in der das umliegende platte Land besiedelt war, als das moderne Wachstum der Großstädte einsetze, erheblichen Einfluß auf bas Größenverhältnis zwischen Großstadt und Agglomeration ausgeübt hat. Bo die nähere Umgegend gahlreiche Ansiedlungen enthielt, ftromte ein Teil bes großstädtischen Bevölkerungszuwachses in biese ab. Bon großer Bebeutung war dabei, wie hinzuzufügen ist, die Entfernung, in der sich dieser Bororts= gürtel um die wachsende Großstadt legte. War die Entfernung zu groß, als daß sie eine tägliche Zu= und Abwanderung zur Großstadt gestattete, so konnte bei dem Fehlen schneller und billiger Berkehrsmittel (Gifenbahnen, Straßen= bahnen usw.) die Ansiedlung in den Vor- und Nachbarorten sich nur sehr

<sup>\*</sup> Vergl. "Statistisches Jahrbuch", Deutschlands Städte, XI, S. 129 ff., und Anlage zum Protokoll der XVI. Konferenz der Vorstände der Statistischen Amter deutsche Städte.

langsam vollziehen. Für eine rasche Entwicklung der Agglomeration im Unterschied zu der das Zentrum bildenden Großstadt müssen also zwei Hauptsbedingungen erfüllt sein — einmal zahlreiche Ansamöglichkeiten in Gestalt bereits vorhandener Dörfer oder sonstiger Ansiedlungen, und zweitens nicht zu große Entfernung derselben vom Arbeitszentrum. Wo es an beiden Bebingungen fehlte, da ist der Bevölkerungszuwachs fast ausschließlich der Großstadt selbst zugute gekommen. Nur die Ausbildung billiger und schneller Berstehrsmittel hat darin eine Anderung geschaffen und konnte es tun.

Diefe großstädtische Entwicklung ware nicht möglich gewesen ohne die parallel laufende Entwicklung ber Berkehrswege und Berkehrsmittel, wie um= gefehrt die Entwicklung der Berkehrsmittel burch die Bedürfnisse des an Um= fang und Intensität gewinnenden großstädtischen Berkehrs hervorgerufen wurde. Amischen beiben besteht also die regste Wechselmirtung. Offenbar milisen die verschiebenen Berkehrsmittel, Gifenbahnen, Stragenbahnen usw. in ihrer Unwendung und Bedeutung durch die Größe der städtischen Agglomeration und ber Großstadt felbst, sowie burch bie gleichfalls bavon abhängige Art bes Bertehrs bedingt fein, der fich innerhalb ber Agglomeration abspielt. Die Berlegung der Agglomeration in die vier Bestandteile, die City, die Groß= ftabt, die Bororte und die Rachbargemeinden, gibt zugleich ein Mittel an die Hand, die verschiebenen Arten des Berkehrs zu unterscheiben. Gin Teil des großstädtischen Verkehrs spielt sich von der Veripherie nach dem Zentrum, und umgekehrt in ber Gegenbewegung vom Zentrum zur Peripherie ab. Neben diesem zentripetalen und zentrifugalen Berkehr steht der innere, der sich inner= halb ber verschiebenen Gebietsringe ber Großstadt abwickelt. Diese Unter= scheidung des Verkehrs nach seinen Richtungen ist in der Verschiedenartigkeit ihres Wesens begründet. Der innere Verkehr trägt einen kontinuierlichen Charakter, mährend sich der zentripetal-zentrifugale durch die Veriodizität seiner Bewegungen auszeichnet. Seine Kurve wird je nach den lokalen Lebens= gewohnheiten ein ober zwei Maxima und Minima zeigen, neben benen noch Nebenmarima und Minima beobachtet werden konnen. Die Periodizität der Kurve bringt eine wirtschaftliche Tatsache zum Ausbruck: die Trennung der Arbeitsstätte von der Wohnung. Morgens ftromt die in der Produktion tätige Bevölkerung in Wogen, beren Größe mit ihrer Bewegung nach bem Zentrum hin wächft, bem Geschäftszentrum zu, um abends in gleicher Weise hinaus= Der entgegengesetten Bewegung ber im Innern wohnenben produktiven Bevölkerung nach außen an die Beripherie kommt im Berhältnis zur anderen nur geringe Bedeutung zu. Neben biefer erften zentripetalen Be= wegung können wir eine zweite schwächere Bewegung in bem Zuströmen ber weiblichen Bevölkerung zum Geschäftszentrum beobachten, um dort die für die Konsumtion erforderlichen Ginkäufe zu machen. Zwei Beispiele sollen biese Sätze erläutern. Man hat berechnet, daß in Newyork etwa 300000 Persionen täglich morgens nach der Eity und abends wieder zurückfahren. Die täglichen Schwankungen des Berkehrs auf der Brooklynbrücken-Hochbahn bewegen sich zwischen zirka 100 Passagieren pro Stunde morgens zwischen 2 dis 4 Uhr in der Richtung nach Manhattan ins Geschäftsviertel und 9500 um 8 Uhr. Die Kurve steigt rapide in der Zeit von 6 dis 8, um dann ebenso schnell in der Zeit von 8 dis 1 Uhr abzusallen. Ganz entsprechend ist die Kurve des zentrifugalen Verkehrs von Manhattan, die um 7 Uhr abends mit zirka 10200 Passagieren pro Stunde wieder ihr Maximum erreicht.

In Hamburg, wo von beutschen Städten die Trennung von Wohnstätte und Arbeitsstätte am meisten ausgebilbet ift, scheibet sich ber gesamte Wohnverkehr nach ben beiben Hauptgruppen ber Erwerbstätigen, ben kaufmännisch und den gewerblich Tätigen. Die Arbeitsftätte der ersteren ist insbesondere die Geschäftsstadt, die den größeren Teil der Altstadt umfaßt und auch auf bie angrenzenden Teile ber Neustadt und bes Hammerbroof hinübergreift. Das Bohngebiet ber Selbständigen find die Stadtteile St. Georg Nord, Hohenfelde, Eilbed, Uhlenhorft, Rotherbaum, Harvestehude und Gimsbuttel, der Angestellten St. Georg, Borgfelbe, St. Pauli Nord und Eimsbüttel. Mit den außerhalb Hamburgs wohnenden find es alles in allem über 100000 Personen, die in der Geschäftsstadt ihre Arbeitsstätte haben. Dazu kommen die im Safen befchäftigten hafen= und Werftarbeiter, sowie die fonst im hafengebiet tätigen Fabrikarbeiter hinzu. Ihre Arbeitsstätte ist das Freihafengebiet. Bor der Her= stellung ber Zollanschlußbauten, also vor 1880, wohnten die im Hafen tätigen Arbeiter zum größten Teile in unmittelbarer Nähe ber Arbeitsstätte. die Anlage des Freihafens wurden Wohnungen für etwa 23 000 Menichen vernichtet, benen die Stadt es überließ, unterzukommen, wo fie Unterkunft fanden. Bon ben im Hafen beschäftigten Personen sind zirka 7700 auf ftäbtische Verkehrsmittel angewiesen, um von ihrer Wohnung zu ihrer Arbeits= ftätte zu gelangen. Kür diesen Frühverkehr der Arbeiter nach St. Bauli und von da nach bem Hafen find besondere Frühlinien eingerichtet, die von Rothen= burgsort, Wandsbet, Horn, Ohlsborf, Barmbeck, Winterhube, Langenfelbe nach den Landungsbrücken verkehren. Der zentripetale Berkehr von den Außen= bezirken in die Geschäftsstadt ist auf allen durchgehenden und radialen Linien sehr bedeutend. Die durch den Wohnverkehr bedingten Pausen werden zum Teil durch den Marktverkehr, in den Mittagsstunden auch durch den Einkaufs= verkehr ber Frauen ausgefüllt. Gin erheblicher Geschäftsverkehr findet nur auf den Linien ftatt, die in die Borftabte mit Handel und Industrie führen, also auf ben Linien nach Barmbeck, in geringerem Mage auf benen nach Wandsbef, nach Altona, Rothenburgsort und den burch den Hammerbroof

führenden Linien. Die Schwankungen des Straßenbahnverkehrs im Verlauf eines Tages sind recht bedeutende. Der Verkehr ist dis 10 Uhr morgens sehr start in der Richtung nach dem Zentrum. Nach außen dagegen fast Rull, von 10 dis 2 Uhr in beiden Richtungen gleich, von 2 dis 5 Uhr überwiegt der nach außen, von 5 dis 8 Uhr nach innen, von 8 Uhr an ist er nach innen schwach, nach außen mittelstark. Die Kurve des zentripetalen Verkehrs in Deutschland weicht also von der in englischen und amerikanischen Städten dadurch ab, daß sie um die Mittagsstunde ein zweites Maximum zeigt, das allerdings niemals die Höhe des ersten erreicht.

Die Ausnützung der Verkehrsmittel durch den zentripetalen Verkehr zeigt eine große Übereinstimmung mit der Ausnützung der Gasanstalten und Clektrizitätswerke. Bei beiden haben wir, nur zu verschiedenen Tageszeiten, das gleiche rapide Ansteigen des Maximums, und das ebenso rapide Sinken desselben, während im Verlaufe des übrigen Tages die Benützung eine ziemlich gleichmäßige ist. Für beide ist in gleicher Beise die gewaltige Söhe der Spitze in der Benützungskurve charakteristisch. Die Folgen dieser Benützungsweise müssen auch für die Verkehrsanstalten die gleichen sein. Auf die Beswältigung der periodisch so ungeheuer anwachsenden Verkehrsbedürsnisse müssen die Betriebsmittel zugeschnitten sein, die während der übrigen Tagesstunden nur mangelhaft oder überhaupt nicht benützt werden. Diese Schwankungen müssen die Rentabilität der Straßenbahnanlagen ganz beträchtlich und um so mehr herabsehen, als das Maximum in zentripetaler Richtung mit dem Minimum in zentrifugaler zusammenfällt.\*

Das Gegenstiick zu biesem täglichen Arbeitsverkehr bilbet der wöchentlich sich wiederholende Sonntagsverkehr, bei dem das Maximum in zentrifugaler Richtung auf den frühen Nachmittag, in zentripetaler auf den Abend fällt. Auch hier handelt es sich um die Bewältigung gewaltiger, stoßweise erscheinender Bewölkerungsmassen.

Die Art ber zur Bewältigung des Verkehrs anzuwendenden Verkehrsmittel hängt von der Größe der Agglomeration ab. Die den Straßenkörper besnützenden Straßenbahnen sind durch dessen Benützung in ihrer Schnelligkeit beschränkt. Um den außer ihnen sich auf den Straßen bewegenden Verkehr

<sup>\*</sup> Doch scheint der Arbeiterverkehr bei der Rückkehr von der Arbeit eine Ausnahme zu machen. Die Enquete des Frankfurter Gewerkschaftskartells über die Benützung der Straßenbahn durch die Arbeiter (1903) bringt darüber ganz interessante Aufschlüsse. Danach hatten zirka 50 Prozent von 1608 an der Enquete beteiligte Arbeiter schon 6 Uhr und früher, dis herab auf 4 Uhr Arbeitsschluß, während andere wie Schneider, Schuhmacher und Ladenangestellte sehr viel später die Arbeit verlassen. Der Andrang würde sich danach über die Zeit von 4 bis 9 Uhr nachmittags gleichmäßiger verteilen.

nicht zu gefährben, burfen fie eine verhaltnismäßig geringe Schnelligkeit, zirka 12 bis 13 Kilometer pro Stunde, nicht überschreiten. Diese Geschwindigkeit erforbert für bie Burudlegung großer Streden zu viel Beit, als bag fie bei bem eigentlichen Borortsverfehr zur Anwendung fommen könnte. Die Stragenbahnen haben ferner fehr viele Haltestellen. Das ist für die Erledigung des inneren Berkehrs ein großer Borteil, aber durch bas häufige Anhalten wächst bie zur Burudlegung langer Streden erforberliche Zeit über alles Mag hinaus. Sobalb baber die Entfernungen innerhalb ber Agglomeration, und zwar fowohl bei bem zentripetalen wie bei bem inneren Berkehr ein gewisses Daß überschritten haben, genügt die den Straßenkörper benütende Straßenbahn nicht mehr bem Verkehrsbedürfnisse. Um eine größere Geschwindigkeit zu er= zielen, wird es notwendig, das Bewegungsmittel auf eigene Bahnförver zu verlegen. Hochbahnen, Untergrundbahnen, Unterpflasterbahnen, Schwebebahnen treten in ihr Recht. Diese Notwendigkeit wird naturgemäß zuerft bei bem zentripetalen Berkehr eintreten, da es sich bei biesem um die Überwindung größerer Entfernungen handelt, die mit dem geringsten Zeitverlufte möglich zu machen die Hauptaufgabe einer vernünftigen Verkehrs= und Wohnungs= politif ift. Im inneren Berkehr wird das Bedürfnis später, etwa bei halb= millionenstädten, auftreten, aber auch hier fich mit eben folder Notwendigkeit burchseten, wie im zentripetalen Berfehr.

In ber Entwicklung ber Großstäbte erfolgt bas Bubrangen ber Bevölkerung zunächst in den alten Großstadtkern. Hier wird burch die Überbauung noch freien Grund und Bobens, wie Garten, Sofe usw., durch ben Ersat kleiner Gebäude mit wenig Stockwerken durch hochgetürmte Mietskafernen Plat geichaffen. Über furz ober lang ift die Überbauung vollendet und die Besiedlung ber neugeschaffenen Häuser kann nur durch Übervölkerung, bie bann in ber Regel eintritt, noch gesteigert werden. Trot berselben wird nach Ablauf eines gemiffen Zeitraumes bie Bevölferungszunahme aufhören muffen, Stagnation, vielleicht fogar Abnahme eintreten, namentlich falls eine scharfe Bohnungsinspektion mit der Übervölkerung aufzuräumen beginnt. ber Raum, ben ber Großstadtkern noch bot, ausgefüllt, so werben bie zu= wachsenben Massen gezwungen, sich an ber Peripherie und in den Vororten anzusiedeln, oder fie verbrängen bie im Großstadtkern bereits anfäsfige Bevölkerung eben borthin. Bei biefen Unfiedlungsvorgängen gewähren gute Berfehrsmittel ber wandernden Bevölferung größere Bewegungsfreiheit und freiere Auswahl der Wohnstätten. Die Entfernung, in der fich die Ansied= lung von dem alten Großstadtkerne entfernt abspielen kann, ift geradezu be= dingt durch die Schnelligkeit und Häufigkeit der Verbindung der außenliegenden Stabtteile mit der älteren Stadt. Denn sobalb einmal die Überwindung der Entfernung zwischen Wohn= und Arbeitsstätte über die physischen Kräfte des

einzelnen hinausgeht, und er von mechanischen Berkehrsmitteln Gebrauch machen muß, ift bie Große ber Entfernung für ihn folange gleichgültig, als fie feinen größeren Zeit= und Kostenauswand von ihm verlangt. Wichtig bleibt dabei, daß er möglichst weit in die Großstadt hinein befördert wird, und daß es ihm möglich ist, sein Ziel ohne Übergang auf ein neues Verkehrs= mittel zu erreichen. Diese bezentralifierenbe Wirkung ber ftäbtischen Bahnen fann unseres Grachtens nicht bestritten werben. Auch in Deutschland haben die Straßenbahnen eine derartige Wirkung gehabt. Wir ftimmen C. Heiß in seinem Buche: "Wohnungsreform und Lokalverkehr" (S. 89 ff.) nicht zu, wenn er diesen bezentralifierenden Ginfluß des Lotalvertehrs für Deutschland fast aanz bestreitet. Er verwechselt an biefer Stelle die Art des Wohnens Gewiß hat der Lokalverkehr die Berbreitung der Miet= mit der Ansiedlung. kaserne auch in den Außenteilen der großstädtischen Agglomerationen nicht zu hindern vermocht. Damit ist aber noch nicht gesagt, daß er auf die Ansied= lung der Bevölkerung dort ohne jeden Ginfluß geblieben sei. Großmann hat in seinem interessanten Buche: "Die kommunale Bedeutung des Straßenbahnwesens", Dresben 1903, in dem er die Entwicklung der Dresdener Straßen= bahnen und ihren Ginfluß auf die Dresdener Siedlungsverhältnisse einer ein= gehenden Untersuchung unterwirft, an Einzelbeispielen gezeigt, wie die Stragenbahn bezentralisierend wirkt. So verbanken die Vororte Blasewig und Plauen, bie berereits anfangs ber fiebziger Jahre mit Dresben burch eine Bferdebahn verbunden waren, dagegen so gut wie gar nicht durch den Vorortsverkehr der Staatsbahnen beeinflußt wurden, ihre Entwicklung zum guten Teile der Straßen= Die Blasewißer Bevölkerung besteht aber aus Rentiers, Beamten, Geschäftsinhabern, die aus der Stadt dorthin übergesiedelt sind. weist dann ferner für einzelne Straßen nach, daß sich die Tendenz zur De= gentralisation ber innerstäbtischen Wohnbevölkerung in ben Stragen mit intensivem Lokalverkehr schon seit 1885, und zwar regelmäßig, bagegen bei ben anderen ohne Stragenbahn erst seit 1895 realisiert. Der Lokalverkehr hindert also nicht nur, wie Heiß behauptet, den Zusluß, sondern er fördert auch direkt ben Abfluß der Bevölferung. Und das, tropbem die Tarife der Straßen= bahnen nicht unter dem Gesichtspunkte, die Abwanderung zu fördern, auf= gestellt waren.

Die Trennung der Arbeitsstätte von der Wohnung ist eine Folge der Konzentrationstendenzen der kapitalistischen Produktionsweise, die sowohl in der lokalen Zusammenfassung der Betriebe, wie in der wirtschaftlichen Erweiterung der einzelnen Betriebe zum Ausdrucke kommen. Der Großbetrieb, der den kleinen Handwerker, Kaufmann usw. exproprisert, und auf den Rang eines abhängigen Lohnarbeiters herabbrückt, trennt dadurch die neugebildeten Arbeitermassen von ihren früheren Arbeitsstätten und zwingt sie, ihre Wohnung

getrennt von den neuen zu suchen. Die lokale Konzentration unterftukt biesen Trennungsprozeß, ber fich zwischen Wohnung und Arbeitoftätte abspielt. Durch bie von ihr bewirkte Steigerung der Grundrenten wird der Pat in den Geichaftsvierteln, bort mo fich bie Gewerbe gusammenbrangen, für Wohnungs= zwede zu teuer. Die alten Wohnhäuser werden niedergerissen, durch hoch= getürmte Geschäftshäuser ersett, in benen jeber Winkel für Läben, Bureaus, Lagerräume, Werkstätten usw. ausgenütt ift, ober fie werben für Geschäfts= zwecke umgestaltet. Mit ben Wohnhäusern verschwindet natürlich die Bevölke= rung, die bisher in ihnen gehauft hat. Das ist die Citybilbung, die uns jebe Großstadt in ihrem Entwicklungsgange zeigt. Der Prozeß ift ein stetiger, ber ber Reihe nach einzelne Bäufer, bann Strafen, bann ganze Biertel er-Auch bei biefem Borgange find bie Berkehrsmittel von ber größten Da, wo sie in ausreichenbem Umfange zur Verfügung stehen. und die genügende Schnelligkeit des Berkehrs zu vermitteln vermögen, vollzieht fich die Citybilbung schneller und reibungsloser. Sie zeigt die scheuß= lichen Züge ber rudfichtslofen Dislozierung ber Wohnbevölkerung nicht in bem gleichen Mage. Durch ben Verjungungsprozeg ber alten zentralen Geschäfts= viertel, burch ben Bau großer Geschäftshäuser in ihnen, bie Durchführung und Erbreiterung wichtiger Verkehröftragen wird die alte Wohnbevölkerung verbrängt, und die aufgescheuchten Massen, um beren Hausung fich die Bemeindebehörden am liebsten überhaupt nicht kümmern, suchen so nahe als möglich ihrer früheren Wohnung und Arbeitsstätte neue Unterkunft zu finden. So werden die benachbarten Bezirke übervölkert. Die hygienischen und fitt= lichen Schäben alter Übervölkerung verschieben fich nur aus einem Biertel in jo und so viele andere. Wo aber billige Berkehrsmittel vorhanden sind, kann mit ihnen die Translozierung ber Bevölkerung, die im ftetigen Entwicklungsprozeß ober durch die von Zeit zu Zeit erfolgenden tiefen Gingriffe in den Baubestand ber alten Viertel verbrängt wird, in schonenderer Beise vorgenommen werben. Den verbrängten Versonen steht eine größere Auswahl unter den Wohnvierteln zur Verfügung, fie vermögen sich billige Quartiere auszusuchen, ohne burch beren weite Entfernung im Erwerbe geschäbigt zu Sie werben fich baber auch leichter entschließen, von ber alten Bohnstätte abzurücken, sofern nur die Wohnungs= und Transportkosten hinter den alten Mietpreisen zurückbleiben. Schließlich unterstützt ein intensiver Lokalverkehr die Citybildung noch dadurch, daß er der in den Außenvierteln woh= nenden Bebölferung den Zugang zu den zentral gelegenen Geschäften er= leichtert.

Bei biesen Neuansiedlungs= und Translozierungsprozessen wird die vor allem wichtige Aufgabe sein, zu verhüten, daß an der Peripherie sich die gleichen Übelstände überengen Zusammendrängens der Bevölkerung in hohen Mietkasernen auf unbeschränkt überbauten Grundstücken auß neue entwickeln. Dieser Gefahr kann nur baburch begegnet werden, daß durch die Bauordnung eine weiträumige Bebauung ortsgesehlich festgelegt wird. Man kann aber große Bevölkerungsmassen nur dann in der genügenden Weiträumigkeit anssiedeln, wenn ihnen der Verkehr zur Arbeitöskätte, zum Geschäftszentrum durch Berkehrsmittel erleichtert wird, die die gewachsenen Entsernungen ohne größeren Zeitverlust zurückzulegen gestatten. Neue Wohnquartiere lassen sich in weitzräumiger Bebauung also nur dann ersolgreich anlegen, wenn sie mit einem wirksamen Straßenbahnnetze außgestattet sind.

Durch die Ginwirkung auf die Bevölkerungsbewegungen werden die Strafenbahnen zu einem der die Grundrentenbewegung bestimmenden Faktoren. Indem sie, wie wir saben, die Citybilbung unterstüßen, tragen sie bazu bei, die mit ber Cithbilbung aufs engste verbundene rapibe Steigerung ber Grundrenten gu Den gleichen rentenfteigernben Ginfluß üben fie auch in ben Berkehrszügen aus, in die sie gelegt sind, und in den Vororten, die sie mit dem wirtschaftlichen Leben ber zentralen Großstadt enger verknüpfen. Der Anbau folgt ben großen, in bas Land hinausführenden Heerstraßen und wird in ben von ihnen durchschnittenen Gebieten um fo schneller ftattfinden, falls eine Straßenbahn Berbindungsmöglichkeit gewährt. Auch dabei spielt sich wieder ein Wanderungsprozeß ab, wenn auch in bei weitem bescheibenerem Umfange als bei ber Citybilbung. Wie in ber City, laffen fich Gewerbe an ben radialen Beerstraßen nieber, und verbrangen bie altanfässige Bevölkerung in neuentstehende Nebenstragen. Damit wachsen die Grundrenten ber Saufer fofort um ein Bielfaches. Und fo feben wir benn, wie im Buge biefer Beerstraßen, und befördert durch die auf ihnen verkehrenden Straßenbahnlinien sich die Radien höherer Grundrenten von dem Großstadtkern ausgehend in bas. Land hinausziehen, mährend vielleicht bas Gebiet zwischen ben rabialen Strafen noch längere Zeit auf ber alten Sohe ländlicher Grundrente zurückbleibt.

Neben diesem rentesteigernden Einstuß üben die Straßenbahnen auch einen rentemindernden Einstuß auß. Indem nämlich die Anlage neuer Berkehrßlinien neue Bebauungsgebiete aufschließt, wird die städtische Grundrente, die sich beim Übergang des Grund und Bodens auß landwirtschaftlichem Betrieb in die städtische Bebauung bildet, in den neuerschlossenen Gebieten erzeugt. Dadurch wird ein rascheres Steigen der Grundrente in den älteren Bohnbezirken und der sich direkt an dieselben anschließenden neueren Gebiete aufgehalten, zugleich aber die geringere Grundrentensteigerung auf ein größeres Gebiet außgebehnt.

Das städtische Bahnwesen hat also eine doppelte Wirkung, eine zentralissierende, insofern es die Citybildung unterstützt, und eine dezentralissierende,

insofern es die zuwachsenden Bevölkerungsmaffen über weitere Gebiete zerstreut. Die beiben Borgange ber Zentralisation und ber Dezentralisation sind natür= lich für die städtische Verwaltung von der einschneibendsten Bebeutung. ber City brangt fich ber gange ungeheure Berfehr ber Großstadt gusammen. Diefer Stragenverkehr erforbert bie besten Stragenkörper, damit er sich auf ihnen mit der geringsten Reibung abspielen kann. Durch den Verkehr werden größere Schmukmassen aller Art zusammengetragen, und dadurch eine häufigere Reinigung erforberlich, die im Interesse des glatten Verkehrs auch eine bessere sein muß. Im Verkehrsinteresse liegt ferner die intensivste Beleuchtung der Straßen. Die Regelung bes Berfehrs macht eine größere Tätigkeit ber Strakenpolizei notwendia. Die großen Geschäftsbauten und Warenhäuser stellen an einen ausreichenben Feuerschutz bie größten Ansprüche. also durch die Citybildung die Tätigkeit der städtischen Verwaltung in viel höherem Grade angespannt. Auf der anderen Seite werden auch durch die Dezentralisierung, die die Bevölkerung über ein größeres Gebiet gerftreut, der Stadtverwaltung zahlreiche neue Aufgaben gestellt, beren Lösung neue Kräfte beaniprucht.

Schon aus biesen kurzen Ausführungen tritt bie gewaltige Bebeutung bes städtischen Bahnwesens für die städtische Bau- und Wohnungspolitik aufs In erster Linie kommen nun unter den Berkehrsmitteln die mit Benützung ber Strafenförper arbeitenden Strafenbahnen in Betracht. Für eine gesunde Städtebau- und Wohnungspolitik ist wichtigste Vorbedingung, bağ bie Stadtvermaltung die Vorgange ber Grundrentensteigerung beherrscht. In den Straßenbahnen besitzen aber die Städte das wichtigste Mittel zu einer folden Beherrschung. Wie wir bereits sahen, machsen Stadtbezirke und Bororte mit gunstigen Straßenbahnverbindungen gegenüber ben anderen ohne eine solche beträchtlich schneller. Zugleich mit bem Wachstum fteigen Boben-Liegen nun die Strafenbahnen in der Hand der Kom= preise und Mieten. munen, so können sie biese Bevorzugung ausgleichen, eine Konkurrenz ber Bezirfe um die Wohnbevölferung herstellen, die auf die Sohe der Mieten nicht ohne Einfluß bleiben kann. Vor allem bedeutsam ift aber die Möglich= keit, die die Kommunen dadurch erhalten, ihren erworbenen Grundbesit durch die Straßenbahnen für die Bebauung aufzuschließen. So werden sie in den Stand gefett, Wohnkolonien mit billigen Mieten ins Leben zu rufen, beren Umfang mit ber Ausbehnung der Bobenflächen wächst. Schon allein diese aus der Wohnungsnot herausgewachsene, stetig vergrößerte Städte- und Wohnungsbautätigkeit unserer größeren Städte, die nur im Besitze der Straßenbahnen planmäßig wirken kann, führt mit Notwendigkeit zu der Forderung, bas an Schienen gebundene lokale Transportwesen in städtischen Besitz und Betrieb überzuführen.

## · I. Die Kommunalisterung der Straffenbahnen.

Wir haben bereits oben in bem Kapitel: Die zentralen Lichts, Krafts und Wärmeversorgungsanstalten die wichtigeren allgemeinen Gesichtspunkte behandelt, die dei der Kommunalisierung gewerblicher Monopolbetriebe in Frage kommen, so daß wir sie nicht noch einmal in der speziellen Anwendung auf die Straßenbahnen darzustellen brauchen. Wir können uns vielmehr darauf beschränken, kurz die Einwände zu besprechen, die aus den eigentümlichen Verhältnissen der Straßenbahnen und ihres Betriebes hergeleitet werden.

Ein großer Teil der Einwände gegen die Kommunalisierung gewerblicher Monopolbetriebe gründet sich, wie wir faben, auf die angebliche Schwerfälligfeit der kommunalen Regie. Man preift die technische und die ökonomische Befähigung der Brivatunternehmer zur Leitung der Unternehmungen und vergißt babei, daß es sich meist gar nicht um ben Gegensat Brivatunternehmer ober Gemeinde handelt, sondern daß die Frage so gestellt werden muß, ob die Aftiengesellschaft oder die Gemeinde die leitenden technischen und kaufmännischen Beamten anstellen soll. Wie wir bei ben Beleuchtungsanftalten die Verdrängung des Ginzelunternehmers durch die Aftiengesellschaft beobachten fonnen, so auch bei ben Stragenbahnen. Gerabe bei ben letteren hat bie technische Entwicklung diese Tendenz lebhaft unterstütt. Der Pferdebahnbetrieb ist spurlos verschwunden, obschon noch im Jahre 1893 der unermidliche Alopffechter bes privaten Stragenbahnunternehmertums, R. Hilse, in feiner bidbändigen "Stragenbahntunde" (II, S. 203) ben fühnen Ausspruch getan hat, daß etwaige Sachwidrigkeiten in dem einen ober anderen Betriebe nicht bagu angetan feien, ben Pferbebahnbetrieben ihre Leiftungsfähigkeit für die Zukunft abzusprechen! An seine Stelle ift ber elektrische Betrieb getreten, ber ein viel größeres fixes Rapital als ber Bferbebahnbetrieb verlangt. Je größer aber das fixe Rapital und damit das Anlagekapital überhaupt wird, besto mehr tritt die Betriebsform der Aftiengesellschaft in den Borbergrund, weil mit ihr die erforderlichen Kapitalien am leichtesten aufgebracht werden Der Einzelunternehmer ift mit ber Ginführung bes elektrischen Betriebes mehr und mehr aus dem Stragenbahnbetriebe verschwunden und durch Aftiengesellschaften ersett worden. Niemand wird aber behaupten wollen, daß in dem Wesen der Aktiengesellschaft ihre Betriebsilberlegenheit gegenüber den Gemeinden begründet fei. Weit entfernt davon, daß die privaten Stragenbahngefellschaften sich burch eine besonders freie, elastische Berwaltung außzeichnen, ift es geradezu notorisch, daß kaum ein anderer privater Betrieb gleich bureaufratisch verwaltet wird, wie die privaten Stragenbahnbetriebe. Sehr mit Recht konnte Oberbürgermeister Benber auf bem preußischen Städtetage bes Jahres 1901 ben Ausspruch tun: "Meine Herren, ich möchte Sie fragen, ob man etwas Bureaufratischeres sich benten fann, als die Verwaltung

der Privatstraßenbahn? Ich kenne keine bureaufratischere Berwaltung als diese."

Noch in einer anderen Richtung hat die Elektrifierung der Straßenbahnen bie Frage ber Kommunalifierung zugunften bes ftäbtischen Betriebes bormarts gebracht. Die Stragenbahnen find bedeutende Berbraucher von Elettrizität, und ihr Berbrauch fällt nur jum geringften Teile in die Stunden ber größten Beanspruchung ber vor allem ber Lichtversorgung bienenden Glektrizitätswerfe. Dieje Anftalten befinden fich nun jum guten Teil in ben handen ber Stabte, bie natürlich bas größte Interesse an ihrer gunstigeren Tagesbelaftung haben und aus diefem Grunde vor allen beftrebt find, die Stromlieferung für die Stragenbahnen in ihren Sanden zu halten. Gine große Angahl von Städten hat beshalb ben Stragenbahngefellschaften nur unter ber Bedingung die Gleftrisierung ihres Betriebes gestattet, daß sie ihren Strombedarf in bem städtischen ober bem von ber Stadt konzessionierten, von ihr später zuruckzuerwerbenden Werke becken. Die Stadt Dresben geht noch weiter. Sie führt auch die gesamte Zuleitung auf ihre Rosten aus, unterhalt fie burch bie eigenen Arbeiter und erhebt ein Entgelt für die Benützung ber Zuleitungen von ben Stragenbahngesellschaften. Die Stadt Dresben hat also tatfächlich mit bieser Regelung ber Eleftrizitätslieferung einen großen Teil bes Stragenbahnbetriebes Die Gesellschaften haben nur mehr für bas Wagenmaterial zu forgen, ben Fahrplan zu entwerfen und ben eigentlichen Fahrbienst zu Inwiefern eine berartige Tätigkeit über bie Kräfte ber Bemeinden hinausgeht, und daher gegen das Entgelt hoher Dividenden den privaten Gesellschaften überlassen bleiben muß, entzieht sich ber Ginsicht.

Bon den Gegnern der Kommunalisierung werden ferner aus dem Gegenjan zwischen Polizei und Gemeindebehörde Ginwendungen erhoben. § 37 ber Bewerbeordnung seien die Gemeinden für ihren Strafenbahnbetrieb nicht von der ortspolizeilichen Regelung befreit, und Eingriffe der Polizeibehörde ihnen ebenso wie Privatunternehmern gegenüber möglich, sofern nach bem polizeilichen Ermeffen Bebenken gegen die Betriebsführung ber Gemeinde vorliegen. Solche polizeiliche Bebenken gegen Gemeindebetriebe seien nicht ausgeschlossen. Dabei seien unzählige Kompetenzkonflitte kaum zu vermeiben, und baraus recht erhebliche Schwierigkeiten bei Ausübung ber ortspolizeilichen Regelungsbefugnis, beziehungsweise =Pflicht zu erwarten. Da, wo Ortspolizei= gewalt und Gemeindeverwaltung voneinander getrennt seien, werde man leicht versucht sein, aus Wohlfahrtsrücksichten hervorgegangene Forderungen ober Ablehnungen als willkilrliche Magregeln ber Ortspolizei zu kennzeichnen. werbe von Gingriffen in das freie Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden sprechen, wo lediglich verkehrs= oder gewerbepolizeiliche Erwägungen maß= gebend gewesen seien. Doch geben wir die eigenen Worte Hilfes wieder: "Man wird leicht übersehen, daß sie im Grunde nur gegen ein Gewerbe= unternehmen gerichtet waren, das mit bem Gemeindewesen eigentlich nichts zu tun hat, und zu bemselben in keinem engeren Zusammenhange steht, als etwa eine Schneiberwerkstatt zur Berftellung ber Gemeinbedienerkleiber fteben würde. Durch berartige Borgange kann jedoch leicht das für das Allgemein= wohl wünschenswerte gute Einvernehmen zwischen Staats= und Gemeinbegewalt erschüttert und ein neuer Zankapfel zwischen beibe geworfen werben, weshalb allerbings eine geplante Berftabtlichung ber Schienenwege vornweg von ber Staatsgewalt zu befämpfen fein konnte." Die Mitwirkung ber Ortspolizei bleibt bei der Anstellung der Bediensteten auch gegenüber den Gemeinde= betrieben in Geltung. Darin sieht Hilse natürlich wieder eine Quelle neuer Reibereien zwischen Staats= und Gemeindebehörden, sobald vielleicht einmal politische Gegenfäte zwischen beiben Behörden bestehen, und die politische Ge= finnung bei den Anstellungen nicht gang aus dem Spiele bleibt. Er malt bann mit staatsanwaltlichen Farben bas Gespenst an die Wand, bag die in ben Gemeindeunternehmungen beschäftigten Arbeiter und Bediensteten bei Wahlen und sonstigen Gelegenheiten sich auf die Seite ber Gemeinde gegen die Regierungsgewalt stellen würben. Dagegen hätten die Bediensteten privater Straßenbahngesellschaften ihre völlige Unabhängigkeit (!), ba ihre Arbeitgeber in gleicher Beise auf ein gutes Einvernehmen mit ben Staats= und Gemeinde= behörden angewiesen seien. Bei Brivatbetrieb im Straßenbahnwesen sei keine Störung verfassungsmäßiger Rechte, teine Berschiebung ber tatfächlichen Un= schauungsverhältnisse bei Reichs=, Staats= ober Gemeinbewahlen zu befürchten. Soweit die Hilseschen Ausführungen. Die Gefahren, die er so beredt zu schilbern weiß, haben sich in der Brazis der kommunalen Betriebsunter= nehmungen nicht gezeigt. Die Gemeinden betreiben schon seit Jahrzehnten Basanstalten und Wafferwerke und beschäftigen barin eine große Bahl von Bediensteten, ohne daß sich jemals die Spuren von Verschwörungen der Ge= meinden mit ihren Arbeitern gegen die Staatsbehörden gezeigt hatten. ganze Gallimathias ift so toricht, daß jede weitere Aritik Zeitverschwendung mare. Und mas die Konflitte zwischen Staats- und Gemeindebehörden angeht, so hat es an Anlässen bazu nicht gefehlt, auch als bie Gemeinden noch keinerlei gewerbliche Betriebe hatten. Sie find aber meiftens von ben Staatsbehörben ausgegangen, die praeter und häufig contra legem ihre Herrschaftsgeliifte auf Roften ber Selbstverwaltung zu befriedigen suchten.

Den Gegnern der Kommunalisierung müssen alle Dinge zum Besten dienen. Wenn dem verhaßten Gemeindebetriebe eins ausgewischt werden kann, sieht man die fanatischen Klopfsechter des Privatkapitalismus sich in überzradikale Berteidiger der Gemeinwirtschaft verwandeln. Auch diesen Verwandzlungsprozeß haben wir bereits oben zu beobachten Gelegenheit gehabt. Hier,

bei ben Stragenbahnen, begegnen wir ihm wieber. "Das Ziel ber Gifenbahnpolitit, ichreibt herr hilfe, ift die freie Bewegung auf ben Schienenwegen." Und er läßt bann biesem Grundsat eine ausführliche Begründung folgen, bei ber man fich verwundert fragt, ob benn bas ber gleiche Herr Hilfe sei, der uns sonst die private Unternehmung nicht glänzend genug zu schilbern weiß. "Freie Schiene" ift die Fahne, mit ber er gegen die Kom= munalifierung zu Felde zieht. Der Verkehr wird um so billiger sein, und sich um so rascher entwickeln, je billiger die Transportkosten sind, und diese werben um so niebriger sein, je weniger Lasten auf ben Transportmitteln liegen, und je größer der Wettbewerb der sich dieser Transportmittel bedienenden Unternehmer ift. Deshalb hat sich ber Grundsat in Deutschland burchgesett, baß die Straßen öffentlich find, und kein Wegegelb auf ihnen zur Erhebung Der Berkehr bleibt also, ba ber Bau und die Unterhaltung ber Berkehröftragen von ben öffentlichen Körperschaften getragen wird, von Wege= laften frei. Nun kann nach Silse awischen Stragen, Die ber Schienenwege entbehren, und folden, die für Schienenwege ausschlieglich beftimmt, ober mit bestimmt find, hinfichtlich ber "Ausführungs-, Unterhaltungs- und Herhaltungspflicht" grundfätlich kein Unterschied gemacht werden. Daraus folgt für ihn, bağ bie Schienenwege aus öffentlichen Mitteln auszuführen, zu erhalten und ber freien Benützung zur Berfügung zu stellen find. Diese Forberung ift für Stragenbahnen ebenso berechtigt, wie für Gisenbahnen. Denn es ift völlig unerfindlich, warum ber Schienenweg für Zeiten, in benen er burch rollende Fahrzeuge nicht etwa eingenommen ift, anderen Fuhrwerken zur Benützung nicht liberlaffen bleiben konne, ba bann boch jebe Gefahr und Zusammenftoß= möglichkeit wegfällt. Diese ganzen Ausführungen über die freie Schiene beweisen, zu welch unfruchtbaren und geradezu törichten Trugschlüssen die in ber Jurifterei so beliebte Methode der Analogieschlüsse führt. Der Grundsat ber freien Schiene ift betriebstechnisch burchaus undurchführbar. Er wurde jeben Gifenbahnbetrieb und ebenso auch jeben Stragenbahnbetrieb unmöglich machen. Man braucht fich bie Herrschaft ber freien Schiene nur einmal mit etwas Phantafie auszumalen und man wird zu der Überzeugung kommen, daß auch das dimmste Zeug heutzutage nicht nur ausgesprochen, sondern auch ge= bruckt, in die geschwollenen Worte profunder Weisheit gekleidet und auf beutschen Hochschulen verkündigt wird. Herr Hilse hat bei ber Verkündung bes freien Schienenprinzips mahrscheinlich sich ben Gifenbahn- und Stragenbahnbetrieb nach dem Vorbilde von Bizinalbahnen vorgestellt, wo vielleicht im Laufe des Tages zwei bis brei Züge mit der Geschwindigkeit eines besseren hundefuhrwerts verkehren. Etwas häufiger verkehren aber auf unseren haupt= eifenbahnlinien die Züge immerhin, und auch im Straßenbahnverkehr unserer Großstädte hat man es ichon auf eine raschere Zugsfolge gebracht. Die freie Schiene und der Dreiminutenbetrieb — Gsel und elektrischer Funke zusammensgespannt —, die von Hand betriebene Dräsine und die Schnellzugslokomotive mit über 100 Kilometer Geschwindigkeit auf gleicher Schiene mit gleichem Rechte verkehrend!

Dieses famose Prinzip ber freien Schiene wird nun nach Hilse burch die Kommunalifierung in seiner Verwirklichung gehindert. Insofern soll sie "gegenüber dem Brivatbetriebe einen Rückschritt und eine Berschlimmerung des im Traktionsmonopol der Gigentumer liegenden Übels" bedeuten. Berwundert faßt man sich an ben Ropf, wie bas möglich sein soll, ba boch nach vernünftiger Überlegung gerade burch die Kommunalifierung die Berwirklichung ber freien Schiene — wenn fie überhaupt je benkbar mare — allein naber gebracht werben konnte.\* Die Begrundung bes Hilseschen Sages steht auf ber gleichen Sobe, wie das Bringip ber freien Schiene felbst. Mit ber Berstadtlichung käme nämlich nach ihm die Gemeinde in die Lage, das Fahrgeld ihren wirtschaftlichen Bedürfniffen entsprechend soweit zu erhöhen, als fie bafür die Genehmigung ber Ortspolizeibehörde nur immer zu gewinnen vermöge. Ferner würde die Anlage neuer Straßenbahnen durch Brivatunternehmer und die freie Benützung bestehender untersagt, und die Gewerbefreiheit für das Straßenbahnwesen beseitigt. Burbe also eine Berftabtlichung der Schienenwege, so schließt Hilse seine Lamentation, in diesem gunftlerischen Sinne gur Wirklichkeit, fo mare die Rudkehr zu ben alten Zwangs= und Bannrechten ba, welche zum Nachteile ber Konsumenten und ber gebeihlichen Entwicklung ber bavon betroffenen Gewerbe Jahrhundertelang einen schädlichen Ginfluß geübt haben. "... Gs barf auf die Erfahrungen ber Bergangenheit — wenngleich im Bereiche anderer Gewerbezweige gemacht — geftüt behauptet werben, baß bas Strakenbahnwesen in ber ausschließlichen Gewalt ber Gemeinbeverwal= tungen eher zurudgehen als vorwärtsschreiten, ja, daß es ein ebenso klägliches Ende nehmen murbe, wie dies die Gewerbeberechtigungen ber Stabte im Mittelalter ausnahmslos gefunden haben." Jedes Wort biefer Ausführungen ist burch die Entwicklung der kommunalen Stragenbahnen und von Herrn Hilse selber in späteren Artikeln widerlegt worden, so daß wir uns hier füglich jedes weitere Eingehen barauf schenken können.

Der einzige Einwand, der mit einer gewissen Berechtigung gegen die Kommunalisierung der Straßenbahnen erhoben werden kann, läuft darauf hinaus, daß die Gemeinden im Bersolge ihrer Straßenbahnpolitif und der

<sup>\*</sup> F. Deichen, "Die Kommunalisserung der Straßenbahnen in Deutschland", in der Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 1899, S. 494, erklärt die Berwirklichung des schon öfter aufgetauchten Gedankens der freien Schiene, das heißt des freien Benützungsrechtes der Schiene durch jeden Dritten, nur beim Kommunalbetriebe für möglich.

Ausgestaltung ihres Straßenbahnnepes gezwungen werden, über ihr Stadt= gebiet hinauszugehen. Das durch die Rommunalifierung angestrebte Busammenfallen von Straßenherr und Straßenbahnunternehmer, wodurch das reibungs= lofere Arbeiten bes letteren gefichert wird, fällt bann fort. Die Gemeinden erscheinen in den Nachbargebieten nur als private Unternehmer, und ihre Interessen können und werden in Ronflikt mit ben besonderen ber einzelnen Vororte kommen. Dabei wird ber Unterschied, ber zwischen ber Gemeinde und ben Aftiengesellschaften als Stragenbahnunternehmern auch in biefen Fällen fortbesteht, von den Begnern ber Kommunalisierung wohlweislich verschwiegen. Auch wenn die Gemeinden ihre Stragenbahnen in die Nachbargebiete hinein fortsetzen, so tun fie das nicht, um Profit zu machen, sondern in erster Linie, weil die Interessen des nach ihnen als Zentren gravitierenden Vorortsverfehrs bie Ausbehnung und ben Betrieb ber Stragenbahnen erfordern. Aftiengesell= ichaften bagegen find und bleiben Institute ber Profiterzeugung. Wo fie ben Brofit machen fonnen, ift ihnen gleichgültig. Sie werben baber Bororte nur bann mit Stragenbahnen versehen, wenn es für fie profitabel ift. folgt, daß die Borortgemeinden viel leichter mit ihrer Zentralgemeinde verhandeln und zu einer Einigung gelangen können, beren Interessen in weitem Umfange ben ihrigen parallel laufen, als mit privaten Gesellschaften, beren Brivatintereffe ftets mit ben öffentlichen Berfehrsbedurfniffen in Konflitt tommt, wenn beren Befriedigung sich für sie nicht bezahlt macht. Sie werben also als Stragenherrinnen stets besser fahren, wenn die Zentralgemeinde Stragenbahnunternehmerin ist, als wenn sie einer privaten Gesellschaft gegenüber= stehen.

Das Auseinanderfallen von Straßenberr und Straßenbahnunternehmer ist in beiden Fällen das gleiche, aber die Wirkungen sind verschieden, da die Verson ber Straßenbahnunternehmer wesentlich verschieden ist. Hilse, ber es für unnatürlich erklärt, einer Gemeinde das Recht zuzugestehen, ihr Betriebsfelb auf fremde Gemeinden auszudehnen, mahrend es für unfittlich gelte, Brivat= unternehmer gegen ben Willen ber Gemeinden gur Benützung von Gemeinde= straßen für Bahnzwecke zuzulassen, briicht sich stillschweigend um biesen Unter-Da er aber boch nicht wagt, ben Gemeinden die Ausdehnung schied herum. ihrer Stragenbahnlinien auf die Bororte zu bestreiten und den Berkehr der Vororte den privaten Unternehmern auszuliefern, so bleibt ihm "als die einzige natürliche Lösung aus diesem Wirrfal" nur ber Ausweg itbrig, bas Reich, und zwar die Post= und Telegraphenverwaltung, für die berufene Unternehmerin ber Straßenbahnbetriebe zu erklären! "Dem Reich wird also die Zukunft ber beutschen Strafenbahnen gehören. Gs wird nicht bloß die Brivatunternehmungen, sondern auch die Gemeindebetriebe aufzehren" — in dieser geistigen Débâcle endigt Herr Syndikus Professor Dr. Karl Hilse.

Das Reich! In der Tat, das Reich! Herr Professor Hilse hat es in seinem zweibandigen Wälzer "Straßenbahnkunde", Band II, S. 30 ff. unwider= leglich nachgewiesen. Stadt und Staat sind beide ungeeignet, die Straßen= bahnen zu übernehmen. Die Bründe, bie gegen ben kommunalen Betrieb sprechen, haben wir bereits kennen gelernt. Der staatliche Betrieb eignet sich nicht, weil die örtlichen Bedürfnisse verschieben sind, und "ihre sachgemäße Berücksichtigung von einer staatlichen Zentralstelle für entferntere Orte leicht verfehlt wird. . . . Der Übergang zum Staatsbetriebe würde weder die bessere Ausnilgung, noch eine richtigere Betriebsgestaltung, noch eine Berringerung der Ausgaben ober ein Erhöhen der Erträge, also kein Steigern des Überschusses sichern."\* Wenn das gegen den Staat gilt, wird es nicht minder gegen das Reich gelten. Ganz richtig, fagt Herr Hilfe. Aber, im Reichspostamte ist bereits eine Behörde vorhanden, die den Weltverkehr, soweit er in der Brief=, Gedanken= und Wortvermittlung besteht, schon heute besorgt. Sie besitzt an jedem Orte eine Verwaltungsstelle, die entsprechend den durch Übernahme bes Straßenbahnbetriebes vermehrten Beschäften erweitert werben kann, in den Bosthaltereien ein für Pferdepflege und Wagengestellung, in den Telegraphenbeamten ein für eleftrische Betriebe vorgebildetes Personal. Außer= dem würden die Konflitte zwischen der elektrischen Straßenbahnzuführung und den vorhandenen Telegraphen= und Fernsprechleitungen wegfallen. Beim Reichs= betriebe würde die kleinliche Interessenpolitik, die häufig die Gemeindebehörden beherrscht, vollständig verschwinden. Es könnte ferner zwischen dem Straßen= bahnbetriebe und bem Boftbetriebe ein Ausgleich der vorhandenen mechanischen und sonstigen Betriebsträfte stattfinden, so daß zum Beispiel die für den Baket= und Briefverkehr vorhandenen Pferdekräfte bei dem Sonn= und Feier= tagsverkehre Berwendung finden könnten. Das find die "Borerörterungen", die den Serrn Brofessor zu der Überzeugung geführt haben, daß der Reichs= betrieb der einzig denkbare Ersap des Privatbetriebes sein würde. Die "Fülle von Gesichtspunkten", die außerdem noch dafür sprechen, hat er uns leider verschwiegen, da ihre Darlegung den Rahmen seiner Arbeit überstiegen hätte. Das ist sehr schabe. Wir wären auf die Gesichtspunkte sehr neugierig ge= wesen! Unsere Enttäuschung wird nur durch die Überlegung gemilbert, daß wir baburch einer Wiebergabe der Gesichtspunkte überhoben worden sind. Der Gebanke, einer zentralifierten Organisation, wie es die Reichspost als Besorgerin des nationalen und internationalen Brief= usw. Berkehrs sein muß, ein so rein lokales Institut, wie die Straßenbahnen, zu überweisen, ist so durchaus abjurd, zeigt einen so vollständigen Mangel an Verständnis für die Bedürfnisse des lokalen Straßenverkehrs, und der Stadtverwaltung im all=

<sup>\*</sup> Hilfe, "Straßenbahnkunde", II, S. 28.

gemeinen, daß jebe weitere Prüfung biefes Borschlages eine Beleibigung bes Lefers fein würde.

Damit haben wir in der Hauptsache die besonderen gegen die Kommunalisserung der Straßenbahnen gerichteten Einwände erledigt und wenden uns nunmehr dazu, die kurze aber lehrreiche Geschichte der Kommunalisserung der Straßenbahnen in Deutschland darzustellen, wobei ein kurzer Rückblick auf die Entwicklung des Straßenbahnwesens gestattet sei. Die Straßenbahnen sind in Amerika entstanden, wo bereits im Jahre 1852 die erste Pferdebahn angelegt wurde. Bon dort kamen sie nach England und den Kontinent. Am 22. Juni 1865 wurde die erste deutsche Pferdebahn von Berlin nach Charlottensburg eröffnet. Überall bedurste es längerer Zeit, ehe die Bedeutung der Straßenbahnen sür den Innenverkehr der Städte erkannt wurde. In Deutschsland hat sich die Straßenbahn das Terrain ganz besonders langsam erobert. Bei dem Wangel der damaligen Zeit an Unternehmungsgeist eine begreissliche Erscheinung. Dem Berliner Bordild folgte im Jahre 1866 Hamburg, und zwei Jahre später Stuttgart, aber erst in den siedziger Jahren beginnt der eigentliche Aufschwung im Straßenbahnbau. Es entstanden Straßenbahnen:

1872 Leipzig, Frankfurt a. M., Dresben, Hannover,

1873 Große Berliner Pferbebahn, Üterfen,

1875 Wiesbaden,

1876 Duffeldorf, Elberfeld-Barmen, Bremen, München, Men,

1877 Karlsruhe, Coln, Breslau, Caffel, Magbeburg, Neue Berliner Pferdebahngesellschaft,

1878 Hamburg-Altonaer Pferdebahn, Mannheim-Ludwigshafen, Straßburg, Ingolftadt,

1879 Pyrmont, Stettin, zweite Gefellichaft in Bremen,

1880 Chemnit, Potsbam, Bofen, Aachen,

1881 Bremerhaven, Lübeck, Augsburg, Königsberg, Dortmund, Kiel, Nürnberg, Braunschweig, Rostock, München-Gladbach, Duisburg, Flensburg, Schwerin,

1882 Mülhausen i. G., Salle, Röpenick, britte Bahn in Samburg-Altona,

1883 Erfurt, Crefeld, Görlig,

1884 Mannheim-Feudenheim, Offenbach, zweites Unternehmen in Caffel und in Magdeburg,

1885 Heidelberg,

1886 Schönebeck, Wiesloch, zweite Bahn in Stuttgart,

1887 Coblenz, Halberftadt, vierte Gefellschaft in Samburg,

1888 Bromberg, Wittenberg, Olbenburg,

1889 Riefa,

1890 Schleswig, Trier,

1891 Bonn, Thorn und Friedrichshagen.

Wie bei ben Gasanstalten, so hat auch bei den Straßenbahnen außländisches Kapital, englisches und belgisches, eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. The Tramways Co. of Germany betrieb die Straßenbahnen zu Dresben, Halle, Hannover, Leipzig, je eine englische Gesellschaft in Magbeburg und Hamburg-Altona Bahnen, während eine belgische Gesellschaft die Städte Clberfeld-Barmen, Coln, Düffelborf, Frankfurt a. M. als Arbeitszgebiet gewählt hatte. Über die Entwicklung der Straßenbahnen geben die folgenden Ziffern Auskunft:

1879 waren erbaut in 24 beutschen Städten 483 Kilometer Geleis, 1882 = = = 44 = = 821 = = 1886 = = = 55 = = 1050 = = 1888 = = = 62 = = 1217 = =

Im letgenannten Jahre wurden auf ben beutschen Straßenbahnen rund 285 Millionen Bersonen befördert und dafür 34,6 Millionen Mark ver= Gegenüber England und insbesondere Amerika war die deutsche Entwidlung trot ihrer Fortschritte seit ben siebziger Jahren zurückgeblieben. Auch bei ber Ginflihrung ber Elektrizität als Betriebskraft ift, wenigstens im Bergleich zu Amerika, die Haltung eine zurüchaltende gewesen, obwohl damals bie überwiegende Mehrzahl ber Stragenbahnbetriebe in ben händen ber angeblich so fortschrittlustigen Privatunternehmung lag. Das ist um so auf= fallender, als gerade beutsche Techniter bei ber Ausnützung ber Gleftrizität als Zugkraft für den Straßenbahnbetrieb friihzeitig tätig gewesen waren. Nach einigen Versuchen in Amerika und Ofterreich brachte Werner Siemens in der auf der Berliner Industrieausstellung vorgeführten elektrischen Bersuchs= bahn im Jahre 1879 die erste praktische Anwendung der Elektrizität für den Stragenbahnbetrieb. Gine kleine elektrische Lokomotive, die ben Strom burch eine in ber Mitte bes Geleises liegenbe, gegen die Fahrschienen etwas er= höhte Schiene zugeführt erhielt, zog einige leichte boppelfitige Wagen, auf beren jedem fechs Bersonen Blat fanden. Dieselbe Bahn wurde später auf ben Ausstellungen in Duffelborf, Wien, Frankfurt a. M. und Breslau vor= geführt, und war überall ber Gegenstand lebhaftesten Interesses. Ihr folgte im Jahre 1881 bie bauernde Anlage einer elektrischen Bahn vom Anhalter Bahnhof in Groß-Lichterfelbe bei Berlin nach ber Hauptkabettenanstalt baselbit. bei welcher die Stromzu- und Mückleitung durch die Fahrschienen erfolgte. Im Jahre 1882 wurden gleichfalls von der Firma Siemens & Halske Ber= fuche mit elektrischem Betrieb auf den Geleisen der starke Steigungen auf= weisenden Pferdebahn von Charlottenburg nach dem Spandauer Bod angestellt. Um 22. Oftober des folgenden Jahres wurde ferner die elektrische Straßen= bahn von Möbling bei Wien nach Lorberbrühl, 1884 die von Sachsenhausen nach Offenbach und 1885 die Verlängerung der Möblinger Bahn nach Hinter= brühl eröffnet. Trop der vielversprechenden Versuche konnte der elektrische Betrieb von Stragenbahnen fich in Guropa nicht recht entfalten. Günftigeren Boben fand er in Nordamerita, wo die große Ausbehnung ber Städte und

bie baburch notwendig gewordene rasche Beförderung ber Bassagiere, ber zu= meift fehr schlechte Buftand ber Stragen, die allgemeine Unternehmungeluft des amerikanischen Unternehmertums die rasche Einführung des neuen Verkehrs= Im Jahre 1885 murbe bie erfte elektrische Stragenbahn mittels bewirften. in Amerika zwischen Windsor und Baltimore eröffnet. Seitbem nahm bie Entwicklung bes elektrischen Betriebes einen fo fcnellen Berlauf, baß zu Enbe bes Jahres 1891 6500 Kilometer = 2/5 aller vorhandenen Stragenbahnen, Ende 1894 bereits 14413 Kilometer und Sommer 1896 zirka 20000 Kilometer Straßenbahnen elektrisch betrieben wurden. Die amerikanischen Erfolge reizten auch zur Nachahmung in Europa. Die Borzüge bes elektrischen Betriebes, leichte Überwindung größerer Steigungen, die Möglichkeit, größere Geschwindigkeiten anzuwenden, rubigere und sicherere Fahrt, rasches Anhalten der Wagen, Reinhaltung der Straßen, bessere Anpassung an die Bebürfnisse bes wechselnben Bertehrs, geringere Betriebstoften, mußten fich schließlich auch auf dem konservativen Kontinent durchsetzen. Im Jahre 1891 wurde in Halle a. S. die erste elektrische Straßenbahn mit Oberleitung nach dem Shitem Sprague von der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft zu Berlin er= öffnet. Ihr folgten die Bahnen in Gera und Bremen, von denen die lettere nach dem Syftem Thomson-Houston erbaut, April 1892 in Betrieb kam, bann Breslau, Dresben, Hannover, Remicheid, Effen, Dortmund, Chemnig, Bochum, 3micau, Blauen, Lübeck und Hamburg. Der gewaltige Aufschwung, ben bie Elektrizitätsinduftrie in den neunziger Jahren in Deutschland nahm, fam auch ben Strafenbahnen zugute. Hatte noch Ende 1893 die Bahl ber Bezirfe mit elektrischen Bahnen nur elf betragen, so fest seitbem eine rapibe Entwidlung ein. Richt nur die dem ftäbtischen Berkehr dienenden Stragenbahnen wurden elektrifiert, auch bie Borortsbahnen wurden mit bem neuen Betriebs= mittel ausgestattet. Dann eröffnete ber Verkehr von Ort zu Ort in ben Industriebezirken ber Elettrizität ein neues Feld. Wie schnell bie Fortschritte gewesen sind, barüber gibt bie folgende Tabelle Auskunft, die wir ber "Glektrotechnischen Beitschrift" entnommen haben.

|                           | 1. August | 1. Septbr.  | 1. Septbr. | 1. Ceptbr.   | 1. Septbr.  | 1. Ottbr.   |
|---------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| •                         | 1896      | 1897        | 1898       | 1899         | 1900        | 1901        |
| Hauptzentren, Zahl der    | 42        | 56          | 68         | 88           | 99          | 113         |
| Streckenlänge km          | 582,9     | 957,9       | 1429,5     | 2048,6       | 2868        | 3099,4      |
| Geleislänge km            | 854,1     | 1355,9      | 1939,1     | 2812,6       | 4254,8      | 4548,7      |
| Motorwagen . Stück        | 1571      | <b>2255</b> | 3190       | 4504         | <b>5994</b> | 7290        |
| Anhängewagen. Stück       | 989       | 1601        | 2128       | 3138         | 3962        | <b>4967</b> |
| Leiftung der elektrischen |           |             |            |              |             |             |
| Maschinen in KW .         | 18560     | 24920       | 33333      | <b>52509</b> | 75608       | 108021      |
| Leiftung der für Bahn=    |           |             |            |              |             |             |
| betrieb verwendeten       |           |             |            |              |             |             |
| Affumulatoren in KW       |           |             | 5118       | 13532        | 16890       | 25531       |

Nach diesem kurzen Überblick über die Entwicklung der Straßenbahnen in Deutschland wenden wir uns der Frage zu, welchen Gang die Kom= munalifierung ber Stragenbahnen bei biefem fturmischen Groberungszuge bes in der Elektrizitätsindustrie angelegten Kapitals genommen hat. Schon frühzeitig, aber boch nur vereinzelt, ist es in einzelnen Gemeinden zum Bau von Straßenbahnen aus Gemeindemitteln gekommen. Köpenick, Mariendorf, Rigdorf und Wiesloch find hier zu nennen. Un diesen Orten haben fich die Gemeindebehörden aber nur beshalb zu einem folden Vorgehen entschlossen, weil es nicht gelang, private Unternehmer für den Bau und Betrieb einer Straßen= bahn zu gewinnen, die Gemeinden aber die großen Borteile einer folchen nicht entbehren wollten. Den Betrieb hat nur Wiesloch auf Gemeinderechnung geführt. Dagegen hat Köpenick seine Strafenbahnen weiter verpachtet und Rigborf hat sie unter bem Herstellungswerte an eine leistungsfähige Brivatgesell= schaft verkauft. Der Kommunalisierungsgebanke gewann erst bann an Kraft, als die Stragenbahnen fich zu erfolgreichen, Dividenden abwerfenden Betrieben entwidelt hatten, tropbem aber bie im Interesse bes städtischen Berfehrs unbedingt von ihnen zu forbernden, jedoch vielleicht weniger profitabeln Erweiterungen ihres alten Nepes ablehnten. Es war nicht allein, wie Hilse in einem Artifel in ber "Zeitschrift für bas gesamte Lotal= und Stragen= bahnwesen", 1898, S. 77, so schön sagt, die Mißgunst, die die Gemein= ben bazu veranlaßt hat, ber Kommunalifierung ber Stragenbahnen näher zu Die Gründe, die die Gemeinden, häufig wider ihren Willen, auf die Bahn der Berstadtlichung getrieben haben, lassen fich in die Worte: Un= zulänglichkeit ber privaten Unternehmung zusammenfassen. Sie zeigte fich in ben zu hohen Tarifen und ber Weigerung, fie herabzusegen, in ber nicht ausreichenden Wagenfrequeng und in ber Weigerung, fie zu fteigern, in bem Ausschluß ber neu entstandenen Wohnungsbezirke und ber Bororte von ben Borteilen bes Stragenbahnbetriebes und in ber Weigerung, biese Ausbehnungs= bedürfnisse zu befriedigen. Gs waren nicht allein auswärtige Gesellschaften, bie "fein richtiges Berftandnis für die örtlichen Berfehrsbedurfnisse und teine Nachgiebigkeit gegenüber wohlerwogenen Bünfchen ber Gemeinbeverwaltung" hatten, wie und herr hilfe in ben verschiebenften Artiteln gern weismachen Much bie beutschen Gesellschaften haben bas gleiche Sunbenregister aufzuweisen, und wenn herr hilse noch so oft ihren Unternehmungsgeist, ihren Opfersinn, ihre Mithen, ihren raftlosen Gifer preift und jammernd ihr Schicksal beweint, daß fie der Vergewaltigung weichen und die Früchte ihrer Arbeit an andere verlieren muffen. Gegenüber ben Bersuchen, die beutschen Stragen= bahngesellschaften für besser als die ausländischen hinzustellen, sie weiß zu waschen ober, wo das mit dem besten Willen nicht möglich ist, sie in das Dunkel des Nichtwissens zu hüllen, wird es notwendig, nachzuweisen, daß nicht nur die ausländischen, sondern ebenso auch die inländischen Straßensbahwerwaltungen durch ihre absolute Bernachlässigung der Interessen des Gemeinwohls die Gemeinden geradezu zu einer Kommunalisierung gezwungen haben. Lassen wir deshalb die Erfahrungen, die die einzelnen Großstädte mit den privaten Straßenbahnen gemacht haben, an uns vorüberziehen.

Wir beginnen mit ber Stadt Duffelborf, wo die ständigen Konflitte mit ber Stragenbahngejellichaft wohl am früheften zu bem Beschluffe geführt haben, die Straßenbahnen in den städtischen Besitz überzuführen. In Düssels dorf war es eine belgische Gesellschaft, der im Jahre 1877 das Recht ein= geräumt worden war, eine Pferbebahn anzulegen und zu betreiben. Dauer ber Konzession war auf 25 Jahre festgesetzt und ber Gesellschaft ein Monopol gegenüber der privaten Konfurrenz gegeben. Die Stadt hatte sich bas Recht vorbehalten, die anfänglich fonzessionierten Linien zu verlängern, mußte aber bei fonft gleichen Bedingungen ber Gefellschaft bie Ausführung übertragen. Sie konnte nach bem Bertrage die gesamte Anlage gegen Zahlung einer Quote der letten Bruttoeinnahme übernehmen, doch mußte dieser Ent= ichluß zur Übernahme ein Jahr vor ber Ausführung mitgeteilt werden. Die Bedürfnisse bes Verkehrs, insbesondere die Verlegung der Personenbahnhöfe und die Errichtung eines neuen Zentralbahnhofes zu Ende ber achtziger Jahre forderten die Herstellung neuer Bahnlinien. Die Gesellschaft erklärte sich aber zu ihrer Ausführung nur bann bereit, wenn ihre Konzession bis zum Jahre 1920 verlängert und ber Schutz gegen Konkurrenz auf diefelbe Zeit ausgebehnt würde. Da die Stadt mit der Gesellschaft zu keiner Einigung kommen konnte, entschloß sie sich, die notwendigen Linien nach dem Zentralbahnhof und Oberbilk auszuschreiben, auch wenn badurch ber Bertrag mit ber Gesell ichaft verlett werben follte. Die Gesellschaft erhob Ginspruch und es tam zu einem langwierigen Prozeß, ber auch in zweiter Instanz zu Ungunften ber Stadt ausfiel. Um die Bedürfnisse bes Berkehrs wenigstens in etwas zu befriedigen, plante die Stadt vorläufig die Einrichtung und Unterstützung von Omnibuslinien, entschloß sich aber im Juni 1891 zum Ankauf ber gesamten Unlagen ber Aftiengesellschaft. Auf Grund ber vertraglichen Beftimmungen hatte die Stadt an die Gesellschaft nicht nur den tatsächlichen Wert der Betriebsmittel und bes Inventars zu vergüten, sondern auch ber Gesellschaft bis zum Jahre 1902 eine Abfindungsrente von 107573 Mt. jährlich zu bezahlen. Zum Betrieb der auf diese Beise erworbenen Stragenbahnen konnte fich die Stadt nicht entschließen. Sie verpachtete die Bahnen an ben früheren Stragenbahnbirektor ber Gesellschaft auf die Dauer von zehn Jahren, fündigte aber bann ben Bertrag ichon im Jahre 1899, um bie Glettrifierung bes Bahn= nețes durch die Firma Schuckert & Co. durchführen zu lassen. Am 1. Juli 1900 übernahm die städtische Berwaltung den gesamten Betrieb in eigene Regie.

Düffelborf ift es noch mit verhältnismäßig geringen Opfern gelungen, fich von ber privaten Gesellschaft zu befreien. Auch die Zeit, mahrend ber es unter ber Unzulänglichkeit ber Gesellschaft zu leiben hatte, ift nicht gerabe sehr lang gewesen. Biel schlechter ift es ba München gegangen, bas von vornherein mit all ben Segnungen bes Privatbetriebes beglückt murbe. Bereits im Jahre 1876 hatte die Stadtgemeinde mit dem Industriellen Otlet in Bruffel einen Bertrag über den Bau und Betrieb einer Strafenbahn abgeschlossen. Zwei Sahre später grundete biefer eine Aftiengesellschaft in Bruffel. ber er alle seine Rechte und Verpflichtungen abtrat. Das war eine Ber= legung bes Bertrages. Tropbem unterließ es bie Gemeindebehörbe, bie letten Konfequenzen aus biefem Bertragsbruche zu ziehen. Sie trat vielmehr in äußerst langwierige Berhandlungen mit Otlet, um den vertragswibrigen Buftand in Bite zu begleichen und eine Erweiterung des Trambahnneges herbei= Nach vierjährigen Verhandlungen gelang es, zu einer neuen Vereinbarung zu kommen. Im Juni 1882 wurde die Miinchener Trambahn= aftiengesellschaft rechtsquiltig konstituiert und mit ihr von ber Gemeinde ein neuer Vertrag abgeschlossen. In dem neuen Vertrage wurde der Gesellschaft bie Erbauung einer Anzahl neuer Linien auferlegt. Der Bertrag war ein mühsam zusammengeschusterter Kompromiß, bei dem die Trambahn alle nicht sehr rentablen Linien möglichst auszuschließen gesucht hatte. Tropbem sich die Gesellschaft in dem Vertrage verpflichtet hatte, die Linie Schwabing=Theresien= höhe weiter zu führen, lehnte sie doch den Bau der Strecke ab, da ihr von ber Staatsbehörde die Verpflichtung auferlegt worben mar, zwischen beiben Geleisen zu pflastern. Als das Schiedsgericht einberufen werden sollte, trat bie Gesellschaft mit Bergleichsvorschlägen hervor, die bann nach langwierigen Berhandlungen zu einem Kompromiß führten. Schon der Berwaltungsbericht 1882/87 hob hervor, daß der Magistrat stets bemüht gewesen sei, alle Bunsche ber Einwohnerschaft wegen schnelleren Betriebes, Ginstellung einer größeren Anzahl von Wagen auf besonders frequenten Strecken, Ausdehnung des Be= triebes auf spätere Abenbstunden usw. ber Gesellschaft gegenüber zu vertreten. baß aber die Gesellschaft sich häufig auf ihre vertragsmäßig festgestellten Ver= pflichtungen berufen und eine freiwillige Ausbehnung berfelben abgelehnt habe. Auch über die Abonnements tam es zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen ber Direktion und dem Magistrat, zu deren Schlichtung ein Schiedsgericht einberufen werden mußte. Im Jahre 1888 regten die Gemeindebevollmäch= tigten die Ausbehnung des bestehenden Trambahnnetes an, und der Magistrat richtete infolgebessen an die Trambahngesellschaft das Ersuchen, über den Ausbau des Nepes Vorschläge zu machen. Nach anfänglicher Weigerung machte die Gefellschaft Borschläge, die aber burchaus nicht als genügende Grundlage für die Verhandlungen gelten konnten. Die Gemeinde fah sich gezwungen, der Frage näher zu treten, ob nicht eine Erweiterung bes Trambahnnetes auch ohne die bestehende Gesellschaft, sei es mit Betrieb in eigener Berwaltung, sei es mit Bervachtung bes Betriebes an einen anderen Unternehmer, möglich sei. Die Möglichkeit war in München um so eher gegeben, als nach bem Bertrage bie Gesellschaft gegen bas Durchfreuzen ihrer Geleise burch andere Bahnanlagen und gegen die Anlage von gleichlaufenden Geleisen anderer Unternehmer auf eine Strecke von höchstens 200 Meter keinen Ginspruch erheben konnte. Außerbem mußte fie burch Ginführung von Umfteigekarten ben Übergang von ihren eigenen Linien auf die anderer Unternehmer gestatten. Der Magistrat schlug ber Gesellschaft also eine Reihe neuer Linien vor, que gleich aber versuchte er burch eine Abanderung des Bertrages Betriebsverbefferungen und überhaupt eine größere Berücksichtigung ber öffentlichen Interessen Die Gefellschaft verfolgte ihre alte Politif. Sie lehnte einen zu erreichen. Teil ber Forberungen ab, und erklärte fich bereit, einen anderen Teil unter der Boraussetung zu bewilligen, daß über die finanziellen Grundlagen eine Einigung erzielt würde. Der Magistrat follte zunächst einmal die materiellen Borteile bekannt geben, die er der Gesellschaft für die Erweiterung des Trambahnnetes bewilligen wollte. Diefe Antwort ber Gefellschaft machte umfangreiche Erhebungen ber Gemeinde notwendig, über die ungefähr ein ganzes Jahr hinging. Das Resultat der Untersuchungen ging dahin, daß die Gesell= schaft sehr wohl in ber Lage ware, die gewünschte Erweiterung bes Bahn= netes und die Veränderungen des bestehenden Vertrages ohne ein besonderes Aquivalent und ohne Gefährdung der Dividenden ber Aftionare zu gewähren. Mit dem Berichte des Magistrats beschäftigte sich ein gemeinsamer Ausschuß beiber Rollegien, ber außer ben neu zu erbauenben Linien eine ganze Reihe von Bertragsveränderungen, insbesondere über die Dichtigkeit bes Betriebes, bie Abonnements-, Schüler- und Zeitkarten, Arbeiterwochenkarten, die Beförderung von Gütern außerhalb der Betriebszeit burch die Stadtgemeinde usw. Vor allem wichtig waren aber bie Vorschläge, burch bie er bie empfahl. herstellung kunftiger Trambahnlinien sicherzustellen suchte. Die Stadtgemeinde follte ben Bahnkörper und bie Schienen auf ihre Rechnung herstellen, bie Bejellschaft aber ben Betrieb ber neuen Linien gegen Garantie einer Minbest= einnahme burch bie Stadt übernehmen. Aus ben Überschüffen ber Ginnahmen über die Betriebsausgaben sollte ber Stadt eine 6 prozentige Amortisations= und Berginsungsquote bes Anlagekapitals gezahlt werben. Bon ben weiteren Überschüffen sollte die Stadt drei Biertel, die Gesellschaft ein Biertel erhalten. Die Borschläge bes Ausschusses murben im Mai übermittelt; im Oktober antwortete die Gesellschaft. Die Direktion erklärte, sie sei nicht in der Lage, bieje Forberungen ohne Gegenleiftung zu erfüllen. Mit bem Bau ber zufünftigen Linien auf Rechnung ber Gemeinde war fie einverstanden, falls biefer Grundsat schon auf die neuen zur Berhandlung stehenden Linien ausgebehnt würde. Das Berlangen, einen bichteren Betrieb je nach ber Betriebs= einnahme einzurichten, lehnte fie ab, ebenfo bie Ansgabe von Abonnements= farten, die auch für Angehörige des Inhabers gültig fein follten, und die Ausstellung von Wochenkarten für Arbeiter mit 50 Prozent Ermäßigung, weil sie für Massenbeförderung nicht eingerichtet sei (!). Un der Forderung, daß die Gemeinde in Zukunft die neuen Linien auf eigene Rosten zu bauen hätte, hielt die Gesellschaft mit aller Energie fest. Nur auf dieser Grundlage war fie zu weiteren Vereinbarungen über neue Anderungen des bestehenden Bertrages bereit. Nun hat ja das von dem Ausschuß vorgeschlagene Berfahren den Borteil, den Bau zukünftiger Linien ganz bedeutend zu erleichtern. Für die Gemeinde selber brachte es aber ein nicht unbedeutendes Rifito mit. Die ertragreichsten Linien waren im Befige der Gesellschaft. Bon den späteren ließ sich zunächst teine bebeutenbe Rente erwarten. Außerbem konnte sich bie Gemeinde zukunftigen, an sie herantretenden Forderungen, neue Linien zu bauen, viel schwerer erwehren. Aber die Gesellschaft nütte ihre günstige Stellung rudfichtslos aus, und ließ fich auch auf die Pacht ber von ber Gemeinde zu bauenden Linien nicht ein. Das Ergebnis der langwierigen Berhandlungen läßt fich in ber folgenden Weise zusammenfassen. Die Gesellichaft ift verpflichtet, alle Linien in Betrieb zu nehmen, beren Bau auf Rechnung der Gemeinde erfolgt ift. Bon den Bruttoeinnahmen der kommunalen Linien werben die Betriebsausgaben abgerechnet. Dann erhält bie Stabt eine Aprozentige Verzinsung ber festgesetzten Anlagekosten und eine 2prozentige Abschreibungsquote, bann einen Anteil von 3 Prozent aus ber Bruttoeinnahme und ber Rest wird in bem Berhältnis von 3:1 zwischen Gemeinde und Gefellschaft geteilt. Damit hatte also die Gesellschaft ihr Ziel erreicht, und sie tonnte beshalb ben weiteren Forberungen ber Gemeinde, die fich auf ben Betrieb, die Abonnements, die Pflasterung, die Benützung der Bahngeleise zu Bütertransporten usw. bezogen, Entgegenkommen beweisen.

Die zweite Periode der Konslitte zwischen Stadtgemeinde und Straßenbahn beginnt mit der Einführung des elektrischen Betriebes. Mehr und mehr hatte sich der Pferdedahnbetried als durchaus unzulänglich für die gewachsenen Bedürfnisse der Großstadt erwiesen. An Sonn= und Feiertagen reichten die Betriedsmittel nicht aus, um die hinausströmenden Bevölkerungsmassen glatt und schnell zu befördern. Infolge der Ausdehnung des Stadtgebietes waren die Entsernungen in der Stadt so gewachsen, daß der Pferdedahnbetried ihrer nicht mehr Herr werden konnte. Schon 1894 begann daher die Stadtgemeinde auf den von ihr gebauten Linien mit der Einführung des elektrischen Betriebes, der mit der großen Betriedsverbesserng auch eine bedeutende Steigerung der Einnahmen brachte. Die kommunalen Linien bildeten aber nur einen geringen Bruchteil bes gesamten Münchener Strakenbahnnebes, und bie Gesellschaft mar burchaus nicht geneigt, bem Beispiel ber Stadtgemeinde ohne weiteres zu folgen. Auf Grund bes Vertrages fonnte zwar von der Stragenbahngesellschaft die Einführung des elektrischen Betriebes verlangt werden, aber nur unter ber Borausjetzung, daß die Ginführung besielben gegenüber den Vorteilen nicht mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden sei. Nun wurden aber die Roften ber Glektrifierung bes gesamten Stragenbahnnetes auf zirta 4 Millionen Mark geschätt. Die Amortisation bieses Betrages inner= halb der zirka gehn laufenden Jahre der Konzession hätte die kunftigen Reinerträgnisse bes Unternehmens, und bamit die Dividenden beträchtlich geschmälert. Infolgebessen stellte sich die Direktion ber Trambahn auf den Standpunkt, daß bei dieser Sachlage eine Verpflichtung zur Einführung des elektrischen Betriebes für fie nicht bestände. Sie erflärte fich aber bazu bereit, wenn ihr eine entsprechende Verlängerung ber Konzession gewährt würde. Gegen Konzeifionsverlängerung find unfere privaten Gefellichaften immer zu haben. Forberungen, beren Bewilligung nach ihren Angaben ben sofortigen Ruin bes Unternehmens nach sich ziehen würden, werden von ihnen glatt bewilligt, sobalb fie bamit eine Konzessionsverlängerung herausschlagen können. Die Herren haben einen unverwüftlichen Glauben an die Entwicklung unserer Großstädte. Sie sind fest bavon überzeugt, daß trop aller Lasten, die sie auf ihr Unternehmen laben mögen, boch bie zufünftige Entwicklung ber Großstadt ihnen noch beträchtliche Profite in den Schoß werfen wird — wenn sie sie nur lange genug ausbeuten können! Die Münchener Gemeindevertretung war nun nicht geneigt, die Herrschaft der Trambahngesellschaft zu verlängern. aber tropbem von ihr die Ginführung des elektrischen Betriebes einzuhandeln, mußte fie fich zu bedeutenden finanziellen Zugeständniffen herbeilaffen. Durch ben neuen Bertrag vom 25. Oktober 1897 erhielt die Stadtgemeinde das Recht zur unbeschränkten Ginführung bes elektrischen Betriebes. Das ftabtische Eleftrigitätswert übernimmt bie Stromlieferung jum Selbsttoftenpreife unter Zugrundelegung eines Wagennuttilometertarifes. Die Leitung bes Betriebes und die Verwaltung des Unternehmens bleiben bis zum Ablauf des Vertrages in den Sänden der Trambahngesellschaften. Die Kontrolle erfolgt durch die städtische Trambahninspektion. Das Trambahnunternehmen wird in Zukunft auf Rechnung ber Stadtgemeinde betrieben. Bon ben bisher felbständigen kommunalen Linien fließen bie gesamten Ginnahmen ber Stadtgemeinde gu, wofür fie alle Betriebsausgaben zu bestreiten hat. Aus den Ginnahmen der Gesellichafts= und ber Gemeinschaftslinien hat die Stadtgemeinde die Betriebs= koften zu bestreiten und an die Gesellschaft ben im Jahre 1896/97 erzielten Bruttobetriebsüberschuß in der Höhe von 812132,99 Mt. jährlich bis zum Ablauf des Vertrages zu bezahlen. Außerdem erhält die Gesellschaft die Ein=

nahmen aus ben Abonnements in ber Höhe von 111086,06 Mf. jährlich. Die Gesellschaft bezieht also bis zum Ablauf ber Konzession ein jährliches Figum von 923219,05 WK. und außerdem ein Viertel der Reineinnahmen! Da ferner burch bie Ginführung bes eleftrischen Betriebes bas gesamte Fahrmaterial mehr ober weniger wertlos wird, so hat die Stadt der Gesellschaft ben Wert dieses Materials burch Zahlung von zehn Annuitäten von 40 550,58 Mf. Dafür geht mit Ablauf ber Bertragsperiobe bas gesamte Fahrzu erseten. material der Gesellschaft in den Besitz der Stadt über. Erlöse aus dem Ber= kauf dieses Fahrmaterials fallen der Stadt zu. Fürwahr ein glänzendes Geschäft für die Trambahngesellschaft! Dieselbe mar damals an der äußersten Grenze ihrer Leiftungsfähigteit angelangt, jo bag in einem Ministerialerlaß vom 11. Februar 1897 gesagt werden konnte: "Dieser Zustand ber Dinge erfordert Abhilfe in so bringender Beise, daß die etwaige Verwirklichung der notorisch seitens ber städtischen Rollegien Münchens geplanten durchgreifenden Reform nicht abgewartet werben kann, sondern daß alsbald mit Magnahmen vorzugehen ift, welche im Rahmen bes bamaligen Betriebsspftems fich bewegend und letteres entsprechend ausbauend in verhältnismäßig furger Beit Erfolg versprechen." Die erforderlichen durchgreifenden Berbesserungen hätten bie Gesellschaft mit gang erheblichen einmaligen und fortlaufenden Roften belaftet, durch die die Mehreinnahmen sicherlich von den Mehrausgaben mehr als absorbiert worden wären. Durch die Bahlung der Rente ift der Gefell= schaft das gesamte Risiko aus der Ginführung des elektrischen Betriebes, der fie fich auf die Dauer taum hatte entziehen konnen, von ber Stadtgemeinbe abgenommen worden. Die Gesellschaft bezieht ihre Rente, und die Stadt muß sehen, wie sie dieselbe herauswirtschaftet. Wenn baber ber Bermaltungsbericht für 1897 schreibt, "somit ift den Interessen der Trambahngesellschaft nicht zu nahe getreten", so ist bas ganz gewiß zutreffenb. Um so magerer sind bie Borteile, die er für die Stadt aufzählen kann. Teilnahme an dem infolge ber Ginführung bes elektrischen Betriebes erwarteten Reinerlös, leichtere Abwidlung des Finanzbienstes bei der Eleftrifierung, und schlieglich Beherrschung des gesamten Trambahnwesens — das ist alles, was für die Stadt babei heraustommt. Die beiben ersten Bunkte maren bei Abschluß bes Ber-Die spätere Entwicklung hat auch bewiesen, bak trages sehr problematisch. man sich auf den Reinerlös zu große Hoffnungen gemacht hatte. Die Be= herrschung des Trambahnwesens hätte durch die Übernahme des Unternehmens in eigene Regie wohl auch billiger erkauft werden können. Die Gesellschaft befand fich in einer Notlage. Ihr Betrieb genügte ben Berkehrsansprüchen in feiner Weise. Damit waren auch bie Boraussetzungen einer Konzessions= aufhebung gegeben, falls die Gesellschaft ben zur Abhilfe ber Mikstände erlaffenen Auflagen nicht nachtam. Die von ber Staatsregierung verlangten

Betriebsverbesserungen, wie Ginführung größerer Wagen mit verstärkter Besspannung, Berdichtung bes Betriebes, vermehrte Ginstellung von Reservewagen zur Bewältigung bes periodisch verstärkten Berkehrs usw., hätten die Gesellschaft mit bedeutenden Ausgaben belastet, ohne doch mehr als vorübergehende Aushilse zu bringen. Die Position der Stadtgemeinde war nach alledem durchaus keine ungünstige, und hätte mit Energie und Geschick rücksichtslos ausgenützt, zu günstigeren Resultaten führen können, wenn man weniger ängstlich bemüht gewesen wäre, den Interessen der Trambahngesellschaft nicht zu nahe zu treten.

Überblicken wir die Geschichte der Münchener Straßenbahn, so treten zwei Punkte recht deutlich hervor. Jede Erweiterung des bestehenden Straßennetzes und jede Tarisverbesserung mußte von den Gemeindebehörden in hartem Kampse der Straßenbahngesellschaft abgerungen werden. Dabei konnte die Straßenbahngesellschaft ihre günstige Position immer dahin ausnützen, daß sie jede Konzession, die sie gewährte, sich mit wertvolleren Gegenkonzessionen seitens der Stadt bezahlen ließ. Nicht weniger deutlich beweist diese Geschichte die ungeheure Schwierigkeit, umfassende Betriebsverbesservagen, wie zum Beispiel die Einführung des elektrischen Betriebes, ohne eine Konzessionsverlängerung durchzussehen. Will man diese nicht, so bleibt als einziger Ausweg die Kommunalissierung und der Betrieb in eigener Regie, zu dem aber die städtischen Behörden nur dann greifen, wenn der Karren möglichst versahren ist.

Die Münchener Entwicklung ift auch beshalb interessant, weil die Stragenbahngesellschaft im allgemeinen ihren Betrieb in sachgemäßer und befriedigender Weise geführt hat. Das gleiche gilt auch für Frankfurt a. M., wo es sich ebenfalls um eine burchaus leiftungsfähige und geradezu "smarte" Besellschaft handelte. Nach § 7 des Vertrages von 1880 hatte sich die Stadt das Recht vorbehalten, die Trambahn, die im Befit einer belgischen Gesellschaft war, bereits im Jahre 1892 zurückzukaufen. Im Jahre 1890 wurde die Frage aktuell und lebhaft in ber Breffe, sowie in ben städtischen Behörden erörtert. Die Bründe, die den Gebanken an eine Kommunalisierung der Stragenbahn nahe legten, waren bieselben, wie in München. Die Privatunternehmer waren nur bereit, die rentablen Linien zu bauen, mahrend fie die weniger Gewinn versprechenden beiseite liegen ließen. Es fehlte jedes Interesse und jedes Ber= ftandnis für eine rationelle städtische Berkehrspolitik. Das ging soweit, daß die Trambahn sich weigerte, Beiträge zu Straßendurchbrüchen zu leisten, die für ihren Betrieb durchaus lohnend sein mußten. Um aber das Berkehrs= interesse nicht notleiden zu lassen, war die Stadt gezwungen, auch ohne die Beiträge ber Gesellschaft bie notwendigen großen Strakendurchbrüche vorzunehmen, die zum größten Teile dem Trambahnverkehr zugute kamen. Trot biefer Gründe für den Kommunalbetrieb konnte fich ber Magiftrat nicht bazu

aufschwingen, der Stadtverordnetenversammlung eine dahingehende Borlage zu unterbreiten. Er arbeitete einen neuen Bertrag mit der Frankfurter Trambahngesellschaft aus, der allerdings die Position der Stadtverwaltung verbefferte, tropbem aber in ber Hauptsache ber Gesellschaft größere Borteile als ber Stadtgemeinbe zuwandte. Auch hier wieder war ber Bau neuer Linien burch Konzessionsverlängerung erkauft worden. Die Gesellschaft verpflichtete sich zum Bau und Betrieb neuer Linien bis zu 18 Kilometer. Streden bariiber hinaus fonnten entweber von der Gesellschaft selbst gebaut und betrieben, ober von ber Stadt gebaut und von der Gesellschaft auf Rech-Außerbem murbe bie Gesellschaft gur nung der Stadt betrieben werben. Bahlung größerer Abgaben verpflichtet. Als Gegenleiftung erhielt fie eine Ausbehnung ihrer Konzession auf 25 Jahre vom Bertragsabschlusse ab. Dieser Entwurf ging an einen Sonberausschuß ber Stadtverordnetenversammlung gur Briifung. Aus dem Ausschußberichte seien einige interessante Bunkte heraus-Bunachst betonte berselbe, daß die Erteilung einer Konzession an einen zweiten Unternehmer beshalb ausgeschlossen sei, weil berselbe mit ben äußeren neuen, zunächst unrentablen Linien lediglich bie inneren guten Linien ber Gesellschaft gespeist haben wurde. Der Stadt muffe aber vielmehr baran gelegen sein, diese mit ihren gunftigen Betriebsverhältniffen zur Tragung der Lasten bes neuen Netes mit heranzuziehen. Barallellinien aber, die der Gesellschaft wirksame Konkurrenz gemacht haben murben, hätten sich schwer schaffen laffen. Ge blieb alfo nur die Wahl zwischen ber Bereinbarung eines neuen Bertrages mit der alten Gesellschaft ober der Kommunalisierung. Bon ber Kommunalisierung, der, wie der Bericht bemerkte, die Mehrheit des Ausjchusses zugeneigt war, hielt aber die mangelhafte Fassung der Rückfaufs= bestimmungen des alten Bertrages ab. Damit ist der wunde Bunkt berührt. ber in allen langfriftigen Bertragsabschlüffen zwischen privaten Unternehmern und Stadtverwaltungen über die Ausführung und den Betrieb von Monopol= unternehmungen, wie Gaswerke, Elektrizitätswerke, Straßenbahnen usw. vorhanden ist. Es lassen sich beim besten Willen und mit ber größten Fähig= feit die zukünftigen Berhältnisse dieser Unternehmungen nicht voraussehen. Die Position des Unternehmers bessert sich stets, mahrend sich die der Stadt= verwaltung verschlechtert. Nach dem Vertrage von 1880 konnte die Stadt das Trambahnunternehmen gegen die Bezahlung einer jährlichen Rente von 30 Prozent ber durchschnittlichen Bruttoeinnahme ber letten brei Jahre bis zum Ablauf der Konzession im Jahre 1904 ablösen. Sie konnte ferner biese Rente zu einem Zinsfuß von 6 Prozent kapitalisieren und mit dem Kapital= betrage die Gesellschaft abfinden. Gerade die Bestimmungen über die Kapital= abfindung waren aber fo unklar, daß ein langwieriger Prozeß ficher gewesen ware. Auch bei ber Rentenabfindung lagen die Verhältniffe für die Stadt

fehr ungunftig. Während ber letten Jahre war die Geschäftsgebarung ber Gesellschaft dahin gegangen, die Bruttoeinnahme möglichft in die Sohe zu treiben und fich so eine gunftige Rente zu fichern. Diese Unklarheiten und ungunftigen Beftimmungen in bem alten Bertrage veranlaßten bie Mehrheit bes Sonberausschuffes zu Unrecht, wie ein Minberheitsgutachten ichlagenb nachwies und die gutunftige Entwicklung beftätigte, auf die Kommunalifierung zu verzichten und den Abschluß eines neuen Bertrages vorzuschlagen. Es ge= lang in den neuen Berhandlungen mit der Gesellschaft, günstigere Bedingungen zu erlangen, als fie im Dagiftratsentwurfe ursprünglich vorgesehen waren. Insbesondere wurde die Pflicht der Gesellschaft jum Bau neuer Linien nicht unbedeutend ausgedehnt, für die Tarife eine Maximalgrenze festgesett, und die 25 jährige Konzessionsforderung durch ein zweimaliges Kündigungsrecht der Gemeinde nach 8 und 16 Jahren durchbrochen. Trot aller dieser Bor= teile, die zugunften ber Stadt ber Gesellschaft abgepreßt murben, mar ber neue Vertrag für die Gefellschaft im hochsten Mage gunftig, wie die Stadt in späteren Jahren zu ihrem großen Nachteile erfahren follte.

Schon bei ben Verhandlungen des Jahres 1890 hatte die Frage des elektrischen Betriebes eine gewisse Rolle gespielt. Man war ihr aber nicht näher getreten, ba die Stadt damals noch tein Eleftrizitätswert befaß, und man außerbem von der Elektrizitätsausstellung des nächsten Jahres, 1891, neue Aufschlüsse und Fortschritte erwartete. So blieb die Elektrisierung der Stragenbahn zunächst im Unftande. Nur wenige Jahre vergingen, und bie Umwandlung in ben elektrischen Betrieb erwies fich als unaufschiebbar. Das in dem Vertrage von 1890 für bas Jahr 1898 vorbehaltene Ründigungs= recht gewährte ber Stadt die Möglichkeit, diese Frage ohne Rücksicht auf Konzeffionsverlängerung zu behandeln. Der alte Vertrag wurde gefündigt und bann in Unterhandlungen mit ber Gesellschaft getreten. Es ift nicht unsere Absicht, dieselben ausführlicher barzustellen. Es genügt hervorzuheben, daß bie Entwicklung ber Berhältniffe seit 1890 benen burchaus recht gegeben hat, die seinerzeit für die Übernahme der Stragenbahn eingetreten waren. Damals hieß es in dem Minderheitsberichte: "Da indessen die an die Gesellschaft in jebem Falle zu zahlende Rente sich nach den Erträgnissen des vorhergehenden Betriebes richtet, und ba erfahrungsmäßig die Einnahmen und Gewinne nach 8 ober 16 Jahren, und baburch bie Ablösungsbeträge, ebenfalls gegen heute riefig fteigende sein werben, so ist ber früheste Zeitpunkt ber Ründigung ber beste und vorteilhafteste für die Stadt." Diese Behauptung hatte die Mehr= heit des Sonderausschusses bestritten und der Baurat Lindlen hatte berechnet, daß die 1898 etwa zu zahlende Abfindung voraussichtlich keinen höheren Wert haben würde, als die, welche auf Grund des Vertrages von 1892 zu zahlen gewesen mare.

Er hatte bie Einnahmen ber Stragenbahn in folgenber Beise geschätt:

1890: 1079 000 Mt., in Wirklichkeit waren es 1501000 Mt. 1891: 1154000 1671000 = 1892: 1234000 1737000 1893: 1264000 1971000 1894: 1324000 2072000 1895: 1384 000 2189000 = 1896: 1444 000 2373000 = Total: 8884000 = 13517000 =

Die Ziffern zeigen recht beutlich, wie außerorbentlich schwierig es ist, die Entwicklung eines Berkehrsunternehmens auf eine Reihe von Jahren binaus richtig abzuschätzen. Die Zahl der bestimmenden Faktoren ift zu groß, als daß fie bei der Abschätzung alle fachgemäß berücksichtigt werben könnten. Bubem tauchen immer neue auf, die ihre Wirkung ausüben, aber nicht voraus= gesehen werben können. Zwar find die Ausgaben in den genannten Jahren gleichfalls gestiegen, aber boch nicht im gleichen Berhältniffe zu ben Gin-Die verteilbar gewesene Dividende wuchs von 12,25 Prozent im Jahre 1890 auf 14,005 Prozent im Jahre 1896. In den sechs Jahren von 1892 bis 1898 haben also die Aftionäre ein sehr gutes Geschäft gemacht, das ihnen bei ber Feststellung der bis zum Jahre 1914 im Falle einer Ablösung zu gahlenden Jahresrente noch einmal zugute tam. Die glänzende Entwidlung ber Strafenbahn in ber Zeit von 1890 an hatte bie Gegner ber Rommunalisierung schlagend widerlegt. Und da sich die Gesellschaft bei ihrem neuen Angebot auf die Elektrifierung des Stragenbahnneges nicht vergeffen und ihre Forderung viel zu hoch gestellt hatte, so konnte diesmal von einer Ronzessionsverlängerung keine Rebe sein. Begen eine Stimme entschieb fich bie Stadtverordnetenversammlung für die Kommunalisierung, die fie allerdings 1892 ebenso gut und viel billiger hatte haben können.

Mit der gleichen belgischen Gesellschaft hatte es auch die Stadt Cöln zu tun., die seit dem Jahre 1882 die früher in zwei Händen befindlich geswesenen Pferdebahnen unter der Firma Cölnische Straßenbahngesellschaft betrieb. Diese Brüsseler Gesellschaft hat nach Abschluß eines neuen Berstrages mit der Stadt das Pferdebahnnet ausgestaltet und dis zum Jahre 1900 beselsen. Den Anstoß zur Kommunalisserung gab gleichfalls die Ginsführung des elektrischen Betriedes. Seit Mitte der neunziger Jahre war die Stadtverwaltung ernstlich an diese Aufgabe herangetreten, nachdem in Berschndung mit den neuen Hafenalagen die neue Rheinuserstraße vorgesehen und die Berbesserung der Borortsverbindungen immer dringlicher geworden war. Der von der Stadt angestrebten rationellen Ausgestaltung aller Linien nach einem einheitlichen Plane standen jedoch die Konzessionen der Straßendahnsgesellschaft im Bege, die sich für einzelne wichtige Verbindungen, insbesondere

auch in der Altstadt bis 1916, für eine einzelne Linie sogar bis 1924 er= ftreckten. Die von der Stadtverwaltung in Aussicht genommenen neuen elektrischen Stragenbahnen wurden von ihr für ben Bachtbetrieb öffentlich aus-Weitere Verhandlungen konnten jedoch nicht geführt werben, da bie Colnische Stragenbahngesellschaft ber Stadt überhaupt bas Recht zur Anlage elektrischer Bahnen streitig machte. Zwar entschieb auf bie von ber Stadt angestrengte Klage hin bas Reichsgericht in letter Instanz, daß bie Stadt Coln auf Grund ber früheren Bertrage in berfelben Ausbehnung berechtigt geblieben sei, Stragenbahnen mit elektrischem Betriebe anzulegen und betreiben zu lassen, wie ihr dies für Pferbebahnlinien zustehe, zugleich aber erkannte es bahin, daß die Stadt keine Linien bauen durfe, die fich unmittel= bar als Ronfurrenglinien für die ber Strafenbahngesellschaft kongestionierten Linien barftellten. So war also die Stadt in dem Ausbau eigener elektrischer Bahnen aufs schwerfte behindert. Da die Colnische Stragenbahngesellschaft eine Beteiligung an der Submission auf die neuen elektrischen Straßenbahn= linien ablehnte, ba anderseits fich mehr und mehr die Erkenntnis burchgeset hatte, daß die Übernahme des gesamten Stragenbahnneges durch die Stadt im Interesse der Verkehrsentwicklung notwendig sei, so entschloß sich endlich die Stadt, die Ablösung der Straßenbahngesellschaft zu versuchen. Die Berhandlungen wurden zu Anfang des Jahres 1900 zu Ende gebracht. bings mußte fich die Stadt zu schweren finanziellen Opfern entschließen. Sämtliche Bahnen wurden mit Wirksamkeit vom 1. Januar 1899 gegen eine an die Gesellschaft zu bezahlende Barentschädigung von rund 20 Millionen Mark an die Stadt abgetreten, die am 1. April 1900 ben Betrieb felbst übernahm.

Sehr interessant ist auch die Geschichte der Nürnberger Straßenbahn und ihrer Kommunalisierung. Bei ber Umwandlung bes Pferbebahnbetriebes in ben elektrischen Betrieb murben bie gefamten rechtlichen Beziehungen zwischen ber Stadt und der Nürnberg-Fürther Stragenbahngesellschaft, die seit 1881 konzessioniert war, durch einen Vertrag neu geregelt, der am 13. August 1897 abgeschlossen wurde. Die Ginführung bes elektrischen Betriebes mußte ber Straßenbahngesellschaft natürlich durch eine Berlängerung der Konzession um fünf Jahre abgekauft werden. Als Gegenleistung übernahm dieselbe die Berpflichtung, drei neue Linien teils sofort, teils binnen feche Monaten, teils binnen Jahresfrist auszubauen. Aus den weiteren Berpflichtungen der Straßen= bahn heben wir nur noch die eine hervor, die Kosten der Regulierung der Straßen und freien Bläte selbst zu tragen. Die Stadtverwaltung war mit ihrem Vertrage sehr zufrieden: "Nunmehr sind alle rechtlichen Beziehungen zwischen der Stadtgemeinde und der Straßenbahngesellschaft geregelt. . . . Bergleicht man diesen Vertrag mit dem Grundvertrag, so ergibt sich, daß einerseits die Interessen der Stadt nach Möglichkeit gewahrt, ihre Rechte nach

1

ben verschiedensten Richtungen bin erheblich erweitert, anderseits ber Stragenbahngesellschaft entsprechende Bewegungsfreiheit und genügende Befugnisse gewährt sind." (Berwaltungsbericht 1897, S. 127.) Die Freude follte jedoch nicht lange andauern. Schon ber Berwaltungsbericht über bie nächsten beiben Jahre 1898 und 1899 ift in seinem einschlägigen Rapitel Stragenbahn ein Bunachft ftellte es fich heraus, bag bie gesamte Strom= langes Rlagelieb. juführungsanlage und auf vielen Streden auch bie Beleisanlagen fich nicht im "vertragemäßigen, einen sicheren und glatten Betrieb gemährleistenben Buftande" befanden. Der Stragenbahngesellschaft mußten weitgehenbe, große finanzielle Aufwendungen erfordernde Auflagen von der Stadt gemacht werden. Allein die Rosten der Geleiseauswechslung betrugen girka 1,2 Millionen Mark. Das Wagenmaterial ber Gesellschaft erwies sich gegenüber ben wachsenben Bertehrsbedürfniffen als vollständig ungenügend. Die Fahrbrahtleitung mußte vollständig umgebaut werden. Über den Einbau von Übergangsweichen, über Rreugungsftiide, über die Sicherungen in den Berteilungstäften, über den Ginbau von Bligableitern, über die Bermehrung ber Stredenausschalter usm. mußten Anordnungen getroffen werben. An den Kampf um die folide Durch= führung ber Betriebsanlage ichloß fich sofort ber Kampf um die Erweiterung bes Stragenbahnneges an. 3mar hatte ber § 11 bes neuen Bertrages bie neu zu erbauenden Linien genau verzeichnet, aber bie Stragenbahngesellschaft hat diese Vertragsbestimmungen mit Ausnahme einer Linie niemals erfüllt. Bei ber einen Linie nach Schweinau konnte sich die Straßenbahn hinter die Weigerung der Grundbesiter, den zur Strafenerbreiterung erforberlichen Boben abzutreten, mit Erfolg zurudziehen. Der Bau ber anberen Linie wurde pon ber Stadtverwaltung selbst als verfrüht nicht verlangt. Auch ein Beispiel für die Boraussicht, mit der ber Bertrag entworfen wurde! Dagegen stellten sich in den Jahren 1898 und 1899 andere Linien als notwendig heraus. und die Stadtverwaltung suchte mit allen ihren Kräften die Stragenbahn zu ihrem Bau zu veranlassen. Die Gesellschaft verhielt sich den Anregungen gegenüber nicht direkt ablehnend. Dazu war fie viel zu klug. Sie erklärte fich bereit, die Fortführung einiger Linien in Instruktion zu nehmen, wie es in bem Verwaltungsbericht 1898/99 heißt. Es wurden auch Verhandlungen über die verschiedenen Brojekte geführt — aber weiter ist die Sache nicht Schon ber genannte Berwaltungsbericht bezweifelte es, ob bie Straßenbahngesellschaft stets bereit und in der Lage sein werde, eine den Berkehrsbebürfnissen und der Entwicklung der Stadt voll Rechnung tragende planmäßige Ausbehnung des Straßenbahnnetes vorzunehmen. "Mag sie auch bie neuen Strecken und Linien, von benen oben bie Rebe mar, bauen und betreiben, mas noch nicht ficher ift, so wird fie fich boch schon aus finanziellen Bründen zu einer weitergehenden Ausbehnung ihres Betriebes fcmerlich verstehen. Ihre Konzession läuft am 25. August 1926 ab. Je näher sie diesem Zeitpunkte kommt, um fo weniger wird fie bie großen Rapitalien, bie ber Bau und Betrieb neuer Strafenbahnlinien erheischen wurde und die fie bis zum Ablaufe der Konzeffion tilgen müßte, aufbringen können." Diese Er= fenntnis hatte die Stadtverwaltung angeblich bereits im Jahre 1898. Wir fönnen nicht kontrollieren, ob dem wirklich so ift. Auf jeden Fall beweist bie zitierte Außerung, daß die Stadtverwaltung mit einer unglaublichen Kurzfichtigfeit bie Bertragsverhandlungen mit ber Stragenbahngesellschaft geführt Bußte fle im voraus, daß fich die Stragenbahngesellschaft sofort nach Abschluß des Bertrages weigern wilrde, die erforderlichen Linien in die Bororte zu bauen - mit welchem Rechte konnte fie bann biefer Gefellschaft eine Konzessionsverlängerung gewähren? Es wäre boch vielmehr ihre Bflicht gewesen, die gunstigere Stellung, in der sich die Stadt infolge der Rotwendig= teit bes Uberganges jum elettrifchen Betriebe befand, mit aller Entschiebenheit zu einer Berkürzung der Konzessionsbauer auszunützen. Wie dem auch jei — auf jeden Fall beeilte fich die Stadtverwaltung mit Freuden, in Berhandlungen mit der Kontinentalen Gesellschaft für elektrische Unternehmen und mit Schuckert & Co. zu treten, bie um Zulaffung eines weiteren Stragen= bahnunternehmens bei ihr eingekommen waren. Zu einer Einigung kam es aber nicht, und so blieb die Sachlage die alte. Der Ausbau des Stragenbahnnetes machte keine Fortschritte. "Man war bisher ber Meinung, es werde gelingen, die Nürnberg-Fürther Straßenbahngesellschaft zum Ausbau bes Bahnnetes zu bewegen", flagt beweglich der Verwaltungsbericht 1900, S. 172, und weist bann im einzelnen nach, daß man sich in dieser Meinung sehr getäuscht hatte. Dem Ausbau der Linie Schweinau stehen die alten Hinderniffe entgegen, die zweite Linie, zu der die Straßenbahngesellschaft burch den Bertrag von 1897 verpflichtet, ist für die Allgemeinheit nicht wertvoll. Sie könnte das nur durch eine Berlängerung werden, zu der die Gesellschaft nicht bereit ist. Die bringend notwendige Berlängerung breier Linien und der Bau einer neuen nicht minder notwendigen Linie ist von der Straßen= bahngesellschaft in Frage gestellt. Sie will sich nur dann dazu herbeilassen, wenn über eine andere Teilstrecke mit ber Stadtverwaltung eine Ginigung er= zielt ist, bas heißt biese auf die Mitbenützung einiger Streden verzichtet, ohne die der Ausbau eines zweiten Straßenbahnunternehmens ausgeschlossen ist. Der Verwaltungsbericht 1900 schließt seine Rlagen mit ben folgenden Worten: "Die Verhältnisse liegen nunmehr so, daß die städtischen Kollegien ernstlich baran benken, ben Bau und Betrieb ber fich babier als notwendig ober wünschenswert erweisenden neuen Stragenbahnlinien selbst in die Hand zu nehmen." Im Jahre 1901 beschloffen bie ftabtischen Rollegien, benen kein anderer Weg offen blieb, die notwendigen Stragenbahnlinien in städtischer Regie zu bauen und ein Programm für beren Ausführung zu entwerfen. Zugleich wandten sie sich an die zuständige Aufsichtsbehörde um die erfordersliche Genehmigung. Dies Borgehen der Stadt wurde von der Straßenbahnsgesellschaft damit beantwortet, daß sie einige der von der Stadt geplanten Linien für Konkurrenzlinien erklärte und mit dem Einspruch dei der Kreissregierung und dem Ministerium drohte. Auf die ganze nun folgende Komödie der Wirrungen und Schiedungen, die mit dem Ankauf der Straßenbahnen durch die Stadt im Jahre 1902 endigte, können wir hier nicht im einzelnen eingehen. Es sei aber zum Schlusse noch einmal darauf hingewiesen, daß die Stadtverwaltung im Jahre 1897 mit der Straßenbahngesellschaft einen Vertrag auf Konzessionsverlängerung abschloß und fünf Jahre später gezwungen war, das Unternehmen zu einem viel zu teueren Preise anzukausen, nur um die Erweiterung des Straßenbahnnehes möglich zu machen.

Wie in den bereits angeführten Städten, so hat auch in einer ganzen Anzahl anderer, die im einzelnen zu behandeln nicht möglich ift, die Weigerung der im Befit befindlichen Straßenbahnunternehmungen, neue, zunächst weniger rentable Linien in die Außenbezirke zu bauen, ben Stadtverwaltungen ben Gebanken ber Kommunalisierung nahe gebracht. In anderen Stäbten war es die Unfähigkeit der Unternehmer, einen geregelten Betrieb aufrecht zu er= halten ober den gesteigerten Bedürfnissen des Verkehrs mit der Entwicklung ber Betriebsmittel nachzukommen. Das war zum Beispiel in Königsberg, Naumburg a. S. usw. ber Fall. Wieber an anderen Orten konnte man sich bei ber Ginführung bes elektrischen Betriebes nicht über die neuen Verträge Die Gesellschaften erklärten sich nur bann zur Glektrifierung bereit, wenn ihnen eine Konzessionsverlängerung zugestanden wurde, die für die Stadtbehörden nicht annehmbar war. So kam es zum Beispiel in Miinchen-Gladbach und Rhendt zu einer Kommunalifierung ber Stragenbahnen. Wieber an anderen Orten war es die riicfichtslose Ausbeutung ihrer Monopolstellung burch die Strafenbahnunternehmungen und die baraus drohende Vergewaltigung ber Stadtverwaltungen, die biefe fehr wider ihren Willen auf die Bahn ber Rommunalisierung trieb. Das gilt insbesondere für Berlin, wo die kurzfichtigen, von manchesterlichen Grundfäßen beherrschten Städtischen Kollegien jahrzehntelang die Straßen der Stadt den verschiedenen privaten Erwerbsgesellschaften überlassen hatten. Überall können wir die gleiche Erscheinung beobachten, daß der Brofithunger der privaten Unternehmung mit den Bedürfnissen des allgemeinen Verkehrs, mag er nun wirtschaftliche, hygienische ober sozialpolitische Aufgaben zu erfüllen haben, über kurz ober lang in den schwersten Konflikt kommt, in dem infolge mangelhafter Verträge die öffent= liche Wohlfahrt den kurzeren ziehen muß. Aus diesem Konflikt führt kein anderer Ausweg als die Kommunalisierung, mit anderen Worten, die Ausichaltung des privaten Profitbedürfnisses. Das haben die Erfahrungen bewiesen, die die Großstädte mit ihren privaten Straßenbahngesellschaften gemacht haben. Wir haben bei ihrer Darstellung zeigen können, daß die gewiß mit bestem Wissen und Willen abgeschlossenen Berträge nicht ausgereicht haben, die Interessen der Stadt auch nur auf einige Jahre hinaus in ausreichender Weise zu schützen. Bei der eingehenderen Besprechung der Straßenbahnverträge werden wir diesen Gesichtspunkt, inwieweit der Schutz der öffentlichen Interessen durch sie erreicht worden ist, ausführlicher zu untersuchen haben.

Mit ber Ginführung bes elettrischen Betriebes, bie anfangs ber neunziger Jahre in Deutschland einsetzte, wurde die Neuregelung des Vertragsverhältnisses zwischen ben konzessionierenden Städten und ben privaten Stragenbahngesellschaften überall auf die Tagesordnung gesett. Wir haben bereits gezeigt, baß an manchen Orten ein neuer Bertragsichluß nicht zustande kam und die Stragenbahnen kommunalisiert wurden. Wo es zu einer Ginigung zwischen den beiden Barteien kam, schloffen die Berhandlungen meift mit einer beträchtlichen Berbesserung der Position der Stadtgemeinden ab. Der elektrische Betrieb brachte ben Straßenbahngesellschaften so große Borteile, daß bas Beftreben ber Gemeinden, einen Teil berfelben bem Gemeinwesen zuzuwenden, von ben Stragenbahngesellschaften nicht ganglich abgewiesen werden konnte. Sie mußten fich zu Konzessionen herbeilassen, die je nach der Qualität bes alten Bertrages, nach bem Geschid und ber Energie ber Stadtverwaltung fehr verschieben groß waren. Wie groß fie aber auch waren, stets wurben fie wiberwillig gemacht. Die rapibe Entwidlung ber elektrischen Großindustrie, wie wir fie in ber ersten Sälfte ber neunziger Jahre beobachten konnten, und die Konkurrenz zwischen den Großbetrieben führten diese bazu, die Anlage von Strakenbahnen auch in solchen Orten zu unternehmen, die bisher ohne eine Straßenbahn gewesen waren. Von 1895/96 bis 1900 stieg, um nur einige Zahlen anzuführen, die Zahl der elektrischen Bahnen von 47 auf 156. 1900 gab es in ganz Deutschland nur noch neun Städte von mehr als 40 000 Einwohnern, die keine Stragenbahn hatten, mahrend bereits in fiebzehn Stäbten mit einer geringeren Ginwohnerzahl elektrische Bahnen vorhanden Um ihre Konzessionierung wurde von den verschiedenen Firmen aufs lebhafteste konkurriert. Da man sich bamals von ber Entwicklung und ber Ertragsfähigkeit ber elettrischen Strafenbahnen ein viel zu gunftiges Bilb machte, so murben ben Gemeinben für die Gemährung ber Konzession Unerbietungen gemacht, die nachher bas Unternehmen schwer belafteten. Daß die Gemeinden ihre günstige Position ausnützten, war nur begreiflich. Sie für die Mißerfolge der schwer, vielleicht zu schwer belasteten Unternehmungen ver= antwortlich zu machen, wie das später geschah, ist freilich sehr bequem, aber durchaus unberechtigt. Die Gemeinden mußten die Konkurrenz der sich bekämpfenden Unternehmer ausnützen. Sie konnten die Konzessionen nicht bem Wenigstbietenden zuweisen, damit nur das zukünftige Dividendeninteresse der Attionare in genügender Weise gesichert sei.

Die ziemlich energisch einsetzenden und stetig an Kraft gewinnenden Kommunalisierungsbestrebungen der Stadtgemeinden auf der einen Seite, die ungunstigen Erfolge vieler neuen eleftrischen Strafenbahnen auf ber anderen. haben bas Großkapital, soweit es in ber Glektrizitätsindustrie und in bem Bau und Betriebe von elektrischen Bahnen beschäftigt ist, in einen scharfen Gegensatzu ben Gemeinben, insbesonbere ben größeren Stadtgemeinben ge-Die Unternehmungen möchten sich zu gerne ber Laften entledigen, Die fie seinerzeit auf sich nahmen, um die Ronzessionen in ihren Besit zu bringen. Sie möchten sich bagegen schützen, daß ihnen bei den neu zu vergebenden Konzessionen, die die Anlage von neuen Strafenbahnnegen ober bie Erweiterung von bestehenden betreffen, die Gemeinden zum Schutze ber kommunalen Intereffen Vertragsbestimmungen auferlegen, die sie an der schrankenlosen Ausbeutung bes kommunalen Berkehrsbebürfnisses hindern. Sie möchten fich von der läftigen Aufsicht der Gemeinden befreien und an ihre Stelle staatliche Behörben segen, die der engen Berbindung mit der Lokalität entbehren, die lokalen Bedürfniffe nicht in der gleich intimen Beife kennen, wie die Gemeinden, und von denen daher nicht die gleiche intensive Beauffichtigung zu erwarten ift, wie von diesen. Das Werkzeug für diese Bestrebungen hat sich das Kapital in dem Berein Deutscher Straßenbahn= und Aleinbahnverwaltungen geschaffen, bem trop ber flaren antikommunalen Tendenz merkwürdigerweise auch eine Anzahl städtischer Straßenbahnverwaltungen an-Diefer Berein ift ber Trager bes Kampfes gegen bie Gemeinben, bie burch ihre Kommunalifierungstenbenzen, bie Belaftung ber Konzeffionen, und durch die Beaufsichtigung der Betriebe den Zorn des Kapitals erweckt Mehr und mehr sind nämlich die Gemeinden zu der Erkenntnis ge= haben. kommen, daß das öffentliche Stragennet und ber öffentliche Berkehr nicht bazu ba find, um bem privaten Kapital große Dividenden zu gewähren, und haben daher die ihnen zugebachte Rolle, die treuen Schützer und Helfer der privaten Stragenbahngesellschaften zu sein, von fich abgewiesen. Es ift flar, daß fie fich damit des unverzeihlichen Verbrechens gegen die Hoheit des privaten Profites schuldig gemacht haben. Daher ift es nur recht und billig, bak ihnen das Verwaltungsgebiet, das sie nicht mehr zum Vorteil des privaten Rapitals zu bebauen wiffen, rudfichtslos abgenommen und folchen Behörden übertragen wird, von denen man sich ein größeres Berständnis für die Be= burfnisse ber privaten Unternehmung versprechen barf. Das Mittel, um bies Biel zu erreichen, ist die Kleinbahngesetzgebung, die für die kapitalistischen Awecke zu interpretieren die Aufgabe der Herren Hilse und Eger ist.

Bis zum Erlag ber Kleinbahngesete hatte es an einer besonderen gesetslichen Regelung bes Straßenbahnwesens gefehlt. Mit Ausnahme von Bayern und Hamburg, wo die Stragenbahnen als eine Abart der Gisenbahnen behandelt wurden, galten bie Stragenbahnen als Stragengewerbe, auf die bie §§ 37 und 76 ber Gewerbeordnung Anwendung fanden. Das Berfahren bei ber Konzessionierung ber Straßenbahnen war infolgebessen sehr einfach. Die Gemeinden hatten als die Gigentumerinnen ber Stragen ihre Ginwilligung für die Benützung ber Stragen ju geben und konnten in den Konzessionsverträgen alle bie Bestimmungen treffen, bie fie im öffentlichen Interesse für notwendig erachteten. Für die Konzeffionierung des Betriebes war dann auf Brund ber Gewerbeordnung die Bolizeibehörde maßgebend, die von ihrem Standpuntte aus die polizeilichen Rücksichten zur Geltung bringen konnte und außerdem in Übereinstimmung mit der Gemeindebehörde befugt mar, für die Benithung bes Transportsmittels Taxen festzuseben. In Breugen unterwarf nun das Kleinbahngeset von 1892 die dem öffentlichen Berkehr bienenden Eisenbahnen, bie wegen ihrer geringen Bebeutung für ben allgemeinen Gifenbahnverkehr dem Gifenbahngesetz von 1838 nicht unterlagen, als Kleinbahnen einer besonderen gesetlichen Regelung. 2018 Kleinbahnen gelten in der Regel jolche Bahnen, die hauptfächlich den örtlichen Verkehr innerhalb eines Gemeinbebezirkes ober benachbarter Gemeinbebezirke vermitteln, sowie Bahnen, bie nicht mit Lokomotiven betrieben werben. Damit wurden also bie Stragenbahnen bem Rleinbahngesetze unterworfen. Für die Serstellung und ben Betrieb einer Kleinbahn, also auch einer Straßenbahn, sowie für wesentliche Erweiterungen ober sonstige wesentliche Underungen bes Unternehmens, ber Anlage ober bes Betriebes ift bie Genehmigung ber zuständigen Behörde erforderlich, und zuständig ift ber Regierungspräfibent, wenn ber Betrieb gang ober teil= weise mit Maschinenkraft beabsichtigt wird. Er erteilt die Genehmigung nach Anhörung ber Wegepolizeibehörbe im Ginvernehmen mit ber von dem Minister ber öffentlichen Arbeiten bezeichneten Gisenbahnbehörde. Die Genehmigung ift eine polizeiliche. Sie wird, wie es in § 4 heißt, auf Grund vorgängiger polizeilicher Brüfung erteilt und diese beschränkt sich auf 1. die betriebssichere Beschaffenheit der Bahn und der Betriebsmittel, 2. den Schutz gegen schäbliche Einwirkungen ber Anlage und bes Betriebes, 3. die technische Befähigung und Zuverläffigkeit ber in bem äußeren Betriebsbienste anzustellenden Bebiensteten, und 4. die Wahrung der Interessen des öffentlichen Verkehrs. Es wird also weber die Frage des Bedürfnisses, noch der Rentabilität, noch der Konkurrenzverhältnisse zu untersuchen sein. Schon baraus geht klar hervor, daß es sich nicht um ein ausschließliches Brivilegium, wie bei einer Eisen= bahnkonzession, sondern um eine polizeiliche Genehmigung handelt. die Kleinbahnanlage ein öffentlicher Weg benützt werden, so hat der Unternehmer die Ruftimmung des Wegeunterhaltungsverpflichteten beizubringen. Er ift mangels anderweiter Bereinbarung zur Unterhaltung und Wiederherstellung bes benutten Wegeteiles verpflichtet und hat für diese Verpflichtung Sicherheit zu bestellen. Die Unterhaltungspflichtigen können für die Benützung des Weges ein angemessenes Entgeld beanspruchen, außerbem sich ben Erwerb ber Bahn im ganzen nach Ablauf einer bestimmten Frist gegen angemessene Schabloshaltung des Unternehmers vorbehalten. Dies ist der einzige Bunkt, wo die Gemeinde in dem Rleinbahngeset auftritt. Und auch hier tritt fie nur auf, wenn ber Unternehmer öffentliche Wege, die in ihrem Eigentum stehen, ober zu beren Unterhaltung fie verpflichtet ift, für sein Unternehmen ge-Da die Strafenbahnen nach bem Geset als Rleinbahnen brauchen will. gelten, so scheinen nach ber Auffassung besselben bie Gemeinden nur als Wegeunterhaltungspflichtige an bem Bau und Betriebe ber Stragenbahnunternehmungen ein Interesse zu haben, mährend doch in der Tat das Moment ber Wegeunterhaltung für fie an letter Stelle fteht, wirtschaftliche, hygienische, sozialpolitische Momente bagegen unendlich viel schwerer wiegen. Es ist be zeichnend, daß das preußische Rleinbahngeset die zahlreichen bedeutsamen Beziehungen zwischen Gemeinden und Stragenbahnunternehmungen vollständig vernachlässigt und nur die eine nebenfächliche der Wegeunterhaltung ins Auge faßt. Die Strafenbahn ist für die Gemeinde als die Vertreterin der in ihrem Bezirk angesiedelten Bevölkerung doch etwas mehr, als eine der zahl= reichen, die öffentlichen Wege benütenden Berfonlichkeiten. Man kann sich taum auf einen beschränkteren, privatkapitalistischeren Standpunkt stellen, als es das Kleinbahngeset tut.

Es ist nur eine Konsequenz dieser privatkapitalistischen Auffassung, daß bas Kleinbahngeset die Stellung der Gemeinden durch seinen § 7 noch weiter schwächt. Zwar ift ber Unternehmer verpflichtet, die Zustimmung bes Wegeunterhaltungspflichtigen beizubringen, aber diese Zustimmung kann, soweit eine Stadtgemeinde beteiligt ift, burch Beschluß bes Bezirkausschuffes erganzt Ob die zuständige Behörde die versagte Zustimmung des Unterhaltungspflichtigen erganzen will ober nicht, fteht ganz in ihrem Ermeffen. Sie ift baber nicht barauf beschränkt, zu untersuchen, ob die von bem Wege= unterhaltungspflichtigen gestellten Forberungen angemessen sind ober nicht, sondern hat sich vielmehr auch darüber klar zu werden, ob sie überhaupt in bas Berfügungsrecht bes Unterhaltungspflichtigen, alfo ber Stabtgemeinden, eingreifen will ober nicht. Bon ber Auffassung also, die die Beschlußbehörden von dem Berhältnis zwischen Gemeinden und Stragenbahnunternehmungen haben, wird es vollständig abhängen, ob fie in dieses Berhältnis eingreifen, ober, wie bisher, in ber Gemeinde die Behörde erbliden wollen, die wegen ber von ihr vertretenen öffentlichen und privaten Interessen über die Frage ber Zulaffung eines Straßenbahnunternehmens entscheibend sein soll. Bisher haben bie Beschlußbehörben bie lettere Auffassung verfolgt, und bie Straßenbahn= gesellschaften haben baher nur selten und meist ohne Erfolg ben Bersuch ge= macht, sich bie mangelnbe Zustimmung im Ergänzungsversahren zu verschaffen.

Der Kampf gegen bie Gemeinden wurde von dem Berein Deutscher Stragenbahn= und Aleinbahnverwaltungen in der Mitte der neunziger Jahre aufgenommen. Bereits auf ber Berliner Bersammlung im Jahre 1896 hielt ber Direktor Dr. Kollmann-Frankfurt a. M. einen Bortrag über das preußische Kleinbahngeset, worin er über die Belastung der Straßenbahnunternehmer burch die fistalischen Interessen ber Gemeinden flagte. Auf der Hamburger Bersammlung bes Jahres 1897 beschäftigte er sich besonders mit den §§ 6 und 7 bes Kleinbahngesetzes. Die angerufenen Organe ber Selbstverwaltung (Kreisausschuß, Bezirksausschuß, Provinzialrat) hätten sich in Fällen, wo die Beränberung bereits bestehenber Bahnen in Frage stand, auf ben Standpunkt gestellt, daß die bereits bestehenden Verträge unter allen Umständen beobachtet werden müßten. Außerbem hätten fie Bebenten getragen, auf eine einiger= maßen annehmbare Zeitbauer hin in bas Verfügungsrecht ber Kommunen einzugreifen. Auf ber 38. Bersammlung ber Strafenbahnbetriebsleiter Rheinlands, Weftfalens und der benachbarten Bezirke zu Wiesbaden 1898 ertönten die gleichen Klagen, diesmal besonders über das Beftreben der Großstädte, den Borortsverkehr an sich zu ziehen. Dadurch werde es ber privaten Unternehmung ganz unmöglich gemacht, fich mit bem Bau von aussichtsreichen Bororisbahnen zu befassen, und daraus erkläre sich auch ihr Fernbleiben von weiter ins Land gehenden, zunächst nicht rentablen Kleinbahnen. Die nächste Sauptversammlung des Bereins Deutscher Strafenbahn= und Kleinbahn= verwaltungen zu Dresben 1898 beschäftigte sich wieberum mit ben Konzessions= erteilungen der Kommunen. Direktor Rolle wandte fich insbesondere gegen die folgenden 6 Bunkte: 1. eine zu hohe Abgabe, 2. die Übernahme kost= spieliger Verpflichtungen hinfichtlich ber Stragenwiederherstellung und Reinigung, 3. eine zu kurze Vertragsbauer, 4. die Zulassung ber Mitbenützung burch Dritte, 5. die weitgebende Einmischung in die inneren Berwaltungsangelegenheiten, 6. ben Zwang, ben elektrischen Strom aus ber stäbtischen Zentrale entnehmen und hoch bezahlen zu müssen. Auf ber gleichen Versammlung behandelte Direktor Kollmann die kommunalen Trambahnbetriebe, an denen er natürlich fein gutes Haar ließ. "Wenn man nun anberseits", so führte er aus, "in Betracht zieht, wie die Beschluffe städtischer Behörden auch in Verkehrsanlagen vielfach beeinflußt werben burch die Interessen einzelner Grundbesitzer, burch bie überall vorhandenen Koterien aller Art, ja sogar burch politische Gegenfate, so wird man zu ber Überzeugung gelangen müffen, baß die von einem weiteren Gesichtspunkte anzusehenden Interessen des öffentlichen Verkehrs keineswegs bei den Verwaltungen der großen Städte in den beften Händen liegen. Der lokale Mingel wird mehr oder weniger überall zum Schaden des großen Bublikums den lokalen Verkehr beeinflussen. Die kommunale Oberhoheit wird alles nach ihrer Meinung regeln wollen. Von technischen und wirtschaftlichen Fortschritten der Bahnunternehmungen wird kaum noch die Rede sein. Und einem solchen Resultate zuliebe soll der private Unternehmungsgeist erdrückt werden." Un diese schafe Kritik schloß der Vortragende die Aufforderung, Material für eine sachliche Bewertung der kommunalen Bahnbetriebe zu sammeln, damit auf Grund dieser Daten der Kampf gegen die Kommunalisirung um so erfolgreicher geführt werden könne.

Die Pièce de résistance war aber ein Bortrag bes herrn Eger, ber sich als Gast für die Einladung zu der Versammlung mit einem konzentrierten Auszuge seiner Theorie bes Kleinbahngesetes zum großen Entzuden ber Bersammlung revanchierte. Wir lassen ben wesentlichen Inhalt seiner Ausführungen folgen. Nach § 6 bes Kleinbahngesetes haben die Bahnunternehmer gegenüber ben Wegeunterhaltungspflichtigen bie folgenden Leiftungen auf fich zu nehmen: 1. die Unterhaltung der benützten Wegeteile, 2. die Wiederherftellung berfelben nach ber Beenbigung bes Unternehmens, 3. bie Stellung von Kaution für die Erfüllung diefer beiben Verpflichtungen, 4. die Zahlung eines angemessenen Entgelts für bie Benützung ber Stragen, 5. die Ginräumung des Erwerbsrechtes an der Bahn nach Ablauf einer bestimmten Frist gegen angemessene Schabloshaltung. Weiter erstrecken sich nach Eger ihre Verpflichtungen nicht. Die Straßenbahnunternehmungen haben baher ben großen Fehler gemacht, fich nicht von vornherein auf diesen Standpunkt gestellt, sondern miteinander konkurriert, fich gegenseitig unterboten zu haben, über bie gesetlichen Verpflichtungen hinausgegangen zu sein und so die Begehrlichkeit ber Kommunen gesteigert zu haben. In § 7 bes Aleinbahngesetzes haben bie Unternehmer ein Schutmittel gegen die Übergriffe der Kommunen. nicht anzunehmen, daß diese in Gestalt eines Aquivalentes für die Benützung ber Stragen den Rleinbahnunternehmern beliebig schwere Bedingungen über die Verpflichtungen aus § 6 des Gesetzes hinaus auferlegen dürfen. Daraus folgt zunächst, daß alle Bestimmungen über technische Bedingungen an und für sich ungültig sind. Es ist ben Stäbten als Straßeneigentumern nich erlaubt, die Feststellung und Genehmigung der Brojekte, die Baufriften, die Sicherheitseinrichtungen, die das von der Konzessionsbehörde angeordnete Maß übersteigen, das Betriebssystem, die Spurweite, die Art der Befestigung des Bahnkörpers, die Konstruktion der Betriebsmittel und Schienen, die Anlegung von Wartehallen, die Entnahme der Betriebskraft aus bestimmten Produktions= stätten, die Mitbenützung der Bahnlinien durch andere Unternehmer, die Aufsicht über Bau und Betrieb, die Genehmigung der Fahrplane und Beförde=

rungspreise, die Abanderungen bes Bahnbetriebes, Wohlfahrtseinrichtungen für die Bahnbediensteten, unbedingten Verzicht auf jeden Schadenersatz gegen bie Stadt aus Betriebsftörungen, übertrieben bobe Geminnteile als Benützungs. gebühr, unverhältnismäßig bobe Rautionen, die Friften für die Dauer der Benützung ber Stragen, ben Rücktritt von ber Erlaubnis zur Stragenbenützung, unverhältnismäßig scharfe und unangemessene Bedingungen für ben späteren Erwerb ber Bahn usw. sich auszubebingen. Nur die Konzessionsbehörbe ift gur Feststellung bes Bauplanes, bes Betriebsspftems usw. berechtigt. Die Gemeinde macht fich eines rechtswidrigen Gingreifens in die Kompetenz der Konzessionsbehörde schuldig, der nach den §§ 2 bis 5, 8 bis 11, 13, 14, 17 bis 19, 22, 28, 29 allein und ausschließlich bas Recht auf Regelung aller biefer Berhältniffe zustehe, falls fie aus eigener Machtvollkommenheit ben Unternehmern barüber Borschriften machen wolle. Was bie vertragsmäßige Regelung ber Stragenunterhaltungspflicht angeht, fo ift ber Strageneigentumer nicht berechtigt, einen ihm nicht zukommenben Betriebsgewinn zu machen, sondern er soll nur ein Aquivalent für die Nachteile erhalten, die ihm etwa aus der Benützung der Strafen durch den Unternehmer erwachsen. Bei der Feftstellung bes Entgeltes sind baber bie Rosten für bie Berftellung bes Weges und die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung in Ansatzu bringen, bie Roften für Grund und Boben bagegen nur, soweit berfelbe im Gigentum bes Unterhaltungspflichtigen fteht. Rur in biefer Weise barf bas Entgelt für bie Wegebenützung berechnet werben. Dagegen ift ber Wegeunterhaltungspflichtige nicht berechtigt, fich beliebig erweiterte Anteile am Betriebsgewinn ober Nebengewinnste, zum Beispiel burch Lieferung ber elektrischen Energie an den Unternehmer usw., auszubedingen. Der Straßeneigentümer hat vielmehr nach Analogie bes Expropriaten beim Enteignungsverfahren bem Unternehmer aus Gründen des öffentlichen Wohles und zum Bau und Betrieb einer bem öffentlichen Berkehr bienenden Bahn ein Nutungsrecht an seinem Eigen= tum auf Grund bes Gefetes einzuräumen, und bafür lediglich bie biefer Berfehrsanschauung entsprechende, burch bas Geset bestimmte Entschädigung zu beanspruchen.

Nach § 6 bes Kleinbahngesetes können sich die Unterhaltungspflichtigen den Erwerd der Bahn nach Ablauf einer bestimmten Frist vorbehalten. Für den Zeitraum, nach dessen Ablauf sich die Gemeinden den Erwerd vorbehalten sollen, sindet Eger in der vom Sisendahngeset von 1838, § 42, erwähnten Frist von 30 Jahren die gesetzliche Analogie. Die angemessene Schadloß-haltung des Unternehmers beim Erwerd wird von ihm ebenfalls wieder nach Analogie des Sisendahngesets § 42, und des Kleinbahngesets § 31, dahin bestimmt, daß der volle Wert, das heißt der Ertragswert, und nicht der bloße Sach= oder Abbruchswert oder der Buchwert von den Gemeinden gezahlt

werben muß. Die Bahn barf nur im ganzen erworben werben, ber Erwerb eines Teiles barf nicht vorbehalten werben. Benüt also ber Unternehmer bie Wege mehrerer Unterhaltungspflichtiger, wie das zum Beispiel häusig der Fall sein wird, wenn sich ein Straßenbahnnetz auch in die Bororte ausdehnt, so können sich diese nur gemeinsam das Erwerbsrecht vorbehalten. Es liegt auf der Hand, daß dadurch die Ausübung des Erwerbsrechtes namentlich bei verschieden langer Konzessionsbauer der verschiedenen Strecken außerordentlich erschwert wird, wie das auch von den Herren Eger, Hise usw. beabsichtigt ist.

Der nach § 7 mögliche Ergänzungsbeschluß barf nach Eger sich ebenfalls nur auf die oben angeführten fünf Punkte beziehen und nicht darüber hinausgehen, obschon der Spruchbehörde auch von ihm ein gewisser Spielraum zugestanden wird. Auf keinen Fall ist diese zur Festsetzung von Bedingungen und Auflagen kompetent, die in das Gediet der Konzessionsbehörde hineingreisen. Daher sind alle Ansprüche der Unterhaltungspslichtigen, die die Mitwirtung dei der Feststellung des Fahrplanes und der Beförderungspreise, dei der Anstellung der Bediensteten, der Anlage von Haltestellen, der Anwendung einer bestimmten Betriebskraft, dei der Aussischt über Bau und Betrieb zum Gegenstand haben, im Ergänzungsbeschluß von der Spruchbehörde zurückzuweisen. Über die Dauer der Benützung hat diese keine Bestimmung zu treffen, da das die Sache der Konzessionsbehörde ist.

Soweit die Ausführungen Egers. Sie fanden bei der Bersammlung, wie man sich benken kann, lebhaften Beifall. Als erfreuliche Worte, gewissermaßen Lichtblide in die Zukunft, wurden sie von einem anderen Redner bezeichnet. Auch auf der 5. Versammlung zu Elberfeld, 10. dis 14. September 1899, konnte Eger seinen Feldzug im Dienste des Privatkapitalismus gegen die Gemeinden fortseten. Diesmal sprach er über den Erwerdsvorbehalt des Straßen= und Wegeeigentümers gemäß § 6, Absah 3 des Kleinbahnzgesets, und erweckte durch seine Ausführungen wiederum das Entzücken der Direktoren, aus denen sich die Versammlung in der Hauptsache zusammensetzte.

Bereits in seinem Kommentar zum Kleinbahngeset, und dann später in verschiedenen Artikeln, sowie in Gutachten für private Straßenbahngesellschaften hatte Eger, natürlich in trauter Übereinstimmung mit Hilse, die Theorie entswickelt, daß die Gemeinden als Wegeunterhaltungspflichtige durchaus nicht berechtigt seien, in ihren Verträgen den Straßenbahnunternehmern bestimmte Fristen für die Benützung der Straßen zu setzen. Er bestritt ihnen das Recht, ihre Zustimmung zeitlich zu begrenzen. Hätten sie einmal ihre Zustimmung gegeben, so wäre das eine Zustimmung ohne zeitliche Befristung auf ewige Zeit. Nur die staatliche konzessionierende Behörde wäre berechtigt, die von ihr erteilte Konzession zeitlich zu begrenzen, und bei der Begrenzung nur von ihrem Ermessen, nicht aber von der Zeitsrift abhängig, über die sich vielleicht

Gemeinde und Straßenbahnunternehmer in ihrem Bertrage geeinigt haben. Die Bebeutung biefer Theorie liegt klar zutage. Sie war bazu bestimmt, ben Strafenbahnunternehmern bie Fortsetzung ihres Betriebes auch gegen ben Willen der Stadtgemeinden liber die mit ihnen vertraglich verabredete Zeit= bauer hinaus zu ermöglichen. Bei bem allgemeinen und entschiebenen Wiberspruch, mit dem die Theorien Egers und Hilfes als der Vertreter der privat= fapitalistischen Straßenbahnunternehmung angefochten worden find, hätten fie von den Gemeinden als bedeutungslos übergangen werden können, wenn es der großen Berliner Straßenbahn nicht gelungen wäre, den damaligen Minister der öffentlichen Arbeiten, v. Thielen, zur Anerkennung der Egerschen Theorie über die Konzessionsdauer zu bringen. Im April 1900 wurde nämlich bie Stadt Berlin mit der Nachricht überrascht — man fann bei der Rücksichtslofigkeit, mit ber bie Große Berliner Stragenbahn die Wünsche bes Publikums zu behandeln pflegt, nicht gerade sagen, sehr freudig —, daß ber Polizeipräfibent auf Anweisung bes Ministers ber Gesellschaft ihre Konzession bis zum 31. Dezember 1949 verlängert habe. Diese Konzessionsverlängerung war erteilt worden, ohne daß die Stadtverordnetenversammlung auch nur im geringsten gehört worden war, und ohne daß nach Vorschrift des Kleinbahn= gesetzes die Zustimmung des Wegeunterhaltungspflichtigen, also hier der Stadt= gemeinde Berlin, beigebracht ober durch einen Ergänzungsbeschluß ergänzt worden ware. Allerdings war in ber Genehmigungsurfunde die Unternehmerin verpflichtet worden, "auf Erforbern ber Genehmigungsbehörde bie Berlängerung berjenigen fleinbahngesetlichen Zustimmungserklärungen ber zur Unterhaltung der mitbenützten Straßen und Wege nach öffentlichem Recht Ver= pflichteten, die zurzeit auf einen fürzeren Zeitraum lauten, im Wege ber freien Bereinbarung ober ber kleinbahngesetlichen Erganzung rechtzeitig herbeizuführen". Allerdings hatte bann auf eine Anfrage ber städtischen Berkehrsbeputation ber Polizeipräfibent eine bahingebende Erklärung abgegeben, daß fich die Genehmigungsbehörde völlig freie Hand vorbehalte, ob sie seinerzeit die Berlängerung ber Buftimmungserklärungen verlangen will ober nicht, und bag in letterem Falle bei ablehnender Haltung der Unterhaltungsverpflichteten die Stragenhahngesellschaft nicht befugt sei, den Betrieb weiter zu führen. fächlich war aber die Konzeffionsverlängerung der Großen Berliner Straßen= bahn nicht als eine bebeutungslose Sache erteilt worden, die ihr eventuell von Borteil sein kann ober auch nicht. Sie hatte vielmehr die fehr reale Wirkung, bie Stellung ber Stadtverwaltung gegenüber ber privaten Gesellschaft ganz bedeutend zu verschlechtern, und insbesondere den Erwerb der Straßenbahn im Jahre 1919 wenn nicht unmöglich zu machen, so boch auf jeden Fall beträcktlich zu erschweren. Man hat diese Konzessionsverlängerung nicht mit Unrecht als die Morgengabe bezeichnet, die der Ministerialbirektor Micke bei

feinem Übergang aus bem Minifterium ber öffentlichen Arbeiten in bas Direttorium ber Großen Berliner Stragenbahn biefer Gesellschaft zubrachte. Charatteristisch an dem ganzen Vorgang war vor allem, daß er sich ohne jedes Wiffen der Berliner Stadtverwaltung abspielte, beren Interessen gegen die profitjagende Strafenbahngesellschaft zu schützen nach allgemeiner, selbst im preußischen Landtage vertretener Auffassung bie Aufgabe ber Staatsbehörbe gewesen ware. Der Minister hat in einem Artikel ber Berliner Korrespondenz sein Verhalten mit den Interessen des Verkehrs und der kleineren Vororis= gemeinden zu rechtfertigen gesucht. Berlin habe es unterlassen, mit sämt= lichen beteiligten Borortsgemeinden eine Bereinbarung über die Übernahme des Straßenbahnneges im Jahre 1920 zu treffen. Infolgebessen hätten die Vorortsgemeinden abweichend von Berlin Verträge abgeschlossen, die bis zum 30. September 1937, ja bis zum Jahre 1960 dauerten. "Es kann dahin= gestellt bleiben, heißt es bann wörtlich in biefer Auslassung ber Regierung, ob einige Borortsgemeinden die mit Berlin nicht übereinstimmende Befriftung aus bem Grunde bewilligt haben, weil fie keine Neigung hatten, ber Stadt Berlin die Führerrolle und unbeschränkte Bestimmung über bas Stragenbahn= wesen zu überlassen." Das ift allerdings auch ein Grund, nun seinerseits bie Konzession ber Straßenbahn um 30 Jahre zu verlängern, und bamit über bie Interessen ber Stadt Berlin in ber nonchalantesten Beise hinwegzugeben. Es wird bann barauf hingewiesen, baß ja die Stadt Berlin die Möglichkeit habe, im Jahre 1919 von neuem ihre Interessen zur Geltung zu bringen. Das Heimfallrecht werbe ihr allerdings burch biefe Bedingung nicht gewährt. Ein solches Recht hatte fie fich nur im Wege ber Bereinbarung mit famt= lichen anderen beteiligten Gemeinden und mit den Stragenbahngesellschaften zu verschaffen vermocht. Daß Berlin bies unterlaffen habe, könne aber ben staatlichen Behörben nicht zur Laft gelegt werben. Die Regierung wirft bann die Frage auf, ob nicht die Genehmigungsbehörde vor Erteilung der Ge= nehmigung über beren Dauer mit ben beteiligten Gemeinden hatte unterhandeln Jeber Unparteiische wird das als eine selbstverständliche Pflicht der Regierung ansehen. Doch biese benkt barüber anders. Die Verhandlungen wären ihrer Unsicht nach von vornherein aussichtslos gewesen, und so zog fie es vor, nicht einmal den Versuch einer Verhandlung zu machen und selbst= herrlich zu verfügen. Daß bavon bas private Stragenbahnunternehmen ben Borteil und die Stadt Berlin ben Schaben gehabt hat, ift eine Begleit= erscheinung, die sicherlich nicht ungewollt mar.

Mit großer Befriedigung konnte Herr Eger auf der 6. Hauptversamm= lung des Bereins deutscher Straßenbahn= und Kleinbahnverwaltungen in Wiesdaden auf diese Konzessionsverlängerung hinweisen. Er nahm sie de= greiflicherweise zum Ausgangspunkte für seinen Bortrag über die Konzessions=

bauer ber Strafen= und Kleinbahnen und bas Erwerbsrecht ber Gemeinden an benselben, indem er den Gemeinden in der schroffften Beise jedes Recht bestritt. Bier Bunkte müssen als die Angelpunkte der Egerschen Deduktionen aus biefer Sammlung von Ungeheuerlichkeiten herausgegriffen werben. Eger macht ben Gemeinden zum Borwurf, daß fie bas Recht, die Dauer ber Benütung ber öffentlichen Stragen für ben Betrieb bes Bahnunternehmens gu bestimmen, mit bem Rechte bes Straßeneigentümers verwechseln, sich ben Erwerb der Bahn vorzubehalten. Das erftere Recht steht allein der Kon= zessionsbehörbe zu und nicht ben Strafeneigentumern. Jene fann baber bie Dauer ber Konzession gang nach ihrem Ermessen bestimmen. Dieses Recht fließt aus bem Privilegcharakter, ben nach Eger angeblich die Straßenbahnfonzession haben soll. Nun ist aber, wie wir schon saben, die Kleinbahn= tonzesfion überhaupt fein Brivileg, sonbern nur eine polizeiliche Betriebs= Schon baburch fallen bie gefamten, von Gger herausbeftillierten Konseguenzen bahin. Tatfächlich stehen ferner die Dauer der Konzessions= erteilung und ber Zeitpunkt bes Rückerwerbs burch bie Gemeinden miteinanber in ber engsten Berbinbung. Denn nach § 6 muß bie Zustimmung bes Wege= unterhaltungsverpflichteten bor ber Erteilung ber Konzession beigebracht werben, die direkte oder die indirekte mittels Ergänzungsbeschlusses. Für den Straßen= eigentümer bilbet nun die Dauer ber Benützung der Stragen ohne jeden Zweifel ben wichtigsten Bunkt. Können sich Bahnunternehmer und Straßeneigentümer nicht einigen, so wird im Erganzungsbeschluß nach § 7 bes Rleinbahngesetes unter Ausschluß des Rechtsweges über die an den Unternehmer gestellten Ansprüche, also auch über die Zeitbauer entschieden. Es wäre absurd, einen berartigen Ergänzungsbeschluß durch die höhere Kommunalbehörde herbei= zuführen, wenn die Konzessionsbehörde an die von dieser bestimmte Dauer des Unternehmens nicht gebunden wäre, fondern beliebig über bieselbe hinausgehen ober hinter ihr zuruchbleiben könnte. Run hat außerbem ber Strageneigentiimer bas Recht, fich ben Erwerb bes Bahnunternehmens nach Ablauf einer bestimmten Frist vorzubehalten. Rach Eger barf er bas Recht ber Straßen= benützung nur unbefristet, also auf alle Ewigkeit erteilen. Was soll aber ber Stragenbahnunternehmer mit biefem Rechte anfangen, wenn nach 30 ober 40 Jahren sein Unternehmen von bem Strageneigentümer vertragsgemäß erworben ift? Ober was foll er mit ber Konzession anfangen, die ihm über die Erwerbsfrist hinaus angeblich von ber Genehmigungsbehörde erteilt werden fann?

Der Schlifsel zu biesen gerabezu ungeheuerlichen Debuktionen liegt in ber Formulierung bes Erwerbsrechtes, wie sie von Eger ben Gemeinden gütigst diktiert wird. Nach § 6, Abs. 3, soll sich ber Erwerb auf die Bahn im ganzen erstrecken. Die Worte "im ganzen" waren im Regierungsentwurfe

nicht vorhanden und find später im Abgeordnetenhause eingefügt worden. Danach erscheint der Erwerbsvorbehalt betreffend einzelner Streden usw. un= ftatthaft. Die Absicht bei ber Ginfügung ging offenbar babin, die Zerreißung ober Schäbigung eines für den Verkehr nilglichen Unternehmens burch ben Rückerwerb seitens ber Gemeinden zu verhindern. Es fragt fich aber, was bie Worte "im ganzen" bedeuten sollen. Die juriftische Bahneinheit entsteht nach § 3 des Gesetzes vom 12. August 1895 betreffend bas Pfandrecht an Brivateisenbahnen und Aleinbahnen mit ber Genehmigung zur Eröffnung bes Betriebes auf der ganzen Bahnstrecke. Die Konzession ist also für die Frage ber Bahneinheit entscheidend. Gine Konzessionserteilung, die sich über die in bem Vertrage mit dem Strafeneigentilmer ausbedungene Benützungszeit hinaus erstreckt, würde bann, wie L. v. Bar in einem Artikel in ber "Nation" ausführt, die Bedeutung haben, daß das Unternehmen, auf das fich die Genehmigung erstreckt, als ein einheitliches betrachtet werden soll, und zwar vielleicht mit allen Erweiterungen, die bis zum Ablaufe der Konzessionszeit Die Gemeinde könnte bann nicht eher von ihrem Rückhinzutreten mögen. erwerbungsrechte Gebrauch machen, als bis die ganze Konzessionszeit abgelaufen Sie mußte außerbem fämtliche bis babin in Betrieb gesetzte Streden, bie vielleicht in entfernten Bezirken außerhalb bes Stadtgebietes gelegen find, miterwerben. Das wäre unter Umftänden eine fehr weitgehende Beschränfung bes Rückerwerbsrechtes ber Gemeinden. Mit Recht weift aber v. Bar barauf hin, daß, wenn das Geset von 1895 die Bahneinheit durch die Erteilung ber Genehmigung entstehen läßt, es ohne Zweifel die ordnungsmäßige, dem Geset von 1892 entsprechende Genehmigung im Auge hat, die die Zustimmung des Wegeunterhaltungspflichtigen voraussett. Eine ohne diese Unterlage ge= gebene Genehmigung kann die Ginheit des Unternehmens nicht begründen und baher auch die vertragsmäßig festgelegten Rechte der Gemeinden nicht aufheben. Ift also die von der Gemeinde bewilligte Benützungsbauer abgelaufen und damit auch die Konzession der Regierungsbehörde, so hört die Bahn= einheit auf, und die Gemeinde vermag ihre privatrechtlichen Ansprüche auf bie Teile geltend zu machen, beren Erwerb sie sich im Vertrage vor= behalten hat.

Außerbem ist aber in der Fassung des § 6, Abs. 3, durchaus nicht zum Ausdruck gebracht, daß dadurch die Bertragsfreiheit der Gemeinden eingeschränkt und andere Bereindarungen als der Erwerd im ganzen für nichtig erklärt werden sollen. Sowenig die Bertragsbestimmungen über den unentgeltlichen libergang des Bahnunternehmens in den Besit der Gemeinden deshalb unsgültig sind, weil nach dem Kleinbahngeset der Erwerd gegen angemessen Schabloshaltung des Unternehmers erfolgen kann, ebensowenig wird durch die Bestimmung, daß die Unterhaltungspssichtigen sich den Erwerd der Bahn

im gangen vorbehalten konnen, die vertragsmäßig festgelegte Erwerbung eines Teiles des Bahnunternehmens aufgehoben. Die Unterhaltungspflichtigen können fich ben Erwerb ber Bahn im ganzen vorbehalten. Damit ift ihnen die Möglichkeit gewährt, die Bahulinien, auch die über ben Bezirk ber Stadt hinausgehenden, zu erwerben, falls fie es zum Beispiel im Interesse einer fortschrittlichen Wohnungspolitif für wertvoll halten. Ge ist aber kein Zwang ausgesprochen, daß ber Erwerb, falls ein folcher ftattfindet, die Bahn im ganzen erfassen muß. Die Egersche Behauptung, daß ber Erwerbsvorbehalt an ben im Gemeinbebezirt belegenen Streden und Teilen ber Bahn unzuläffig und rechtlich wirkungslos sei, kann also burchaus nicht begründet werben. Die von ihm verlangte Beschräntung ber Gemeinden hat aber ihre wichtigen praftischen Folgen. Da bie Straßenbahnunternehmungen meistens bie Straßen mehrerer Gemeinden berühren, so könnten nach der Egerschen Theorie alle Gemeinden sich nur ben Erwerb bes ganzen Bahnnetes, also auch ber Linien, bie außerhalb ihres Gemeinbebezirkes liegen, vorbehalten. Sobalb nun bas Erwerbsrecht einer Gemeinde wirkfam wird, mußte daraus ein Konflikt zwischen biefer und den übrigen Gemeinden mit den gleichen Erwerbsvorbehalten ent= Das Erwerbsrecht könnte also nur bann praktisch geltenb gemacht werben, wenn sich alle beteiligten Gemeinden geeinigt haben. Boll Triumph ruft baber Eger in seinem Vortrage aus: "Welchen unenblichen Schwierigfeiten biese gemeinsame Geltendmachung bes Erwerbsrechtes aber unterliegt, bedarf keiner weiteren Ausführung. Wenn man bedenkt, daß Bahnen wie die Große Berliner Straßenbahn, die Straßenbahn Hannover, die Städtische Strafenbahn Coln und andere, mehr als ein Dugend Gemeinden berühren, so ist es klar, daß es fast unmöglich sein wird, diese zum Zwecke ber gemeinsamen Ausübung bes Erwerbsrechtes an ber Bahn unter einen Sut zu Sie ersehen baraus, daß es wirklich sowohl rechtlich wie faktisch undurchführbar ist, ben Erwerbsvorbehalt auszuüben, und daß derselbe lediglich auf bem Papier stehen und illusorisch bleiben wird." Ginfacher lassen fich allerdings die vertragsmäßig festgelegten Rechte der Gemeinden nicht wegestamotieren und die klaren Bestimmungen des Gesetzes in ihr Gegen= teil uminterpretieren. Rach Herrn Eger wollte ber Gesetzgeber, als er ben Erwerb der Bahn im ganzen ftatuierte, überhaupt jeden Erwerb unmöglich machen!

Herr Eger will den Gemeinden jede Waffe aus der Hand nehmen, die sie gegen die Straßenbahnunternehmungen ihres Bezirkes zum Schutze der öffentlichen Interessen anwenden könnten. Da, wo die Gemeinden noch durch länger laufende Berträge an die von ihnen konzessionierten Unternehmer gebunden sind und diese es ablehnen, notwendige, aber weniger rentable Linien zu bauen, bleibt ihnen nur das eine Mittel über, die Linien selbst zu bauen

und in eigener Regie zu betreiben. Herr Eger findet, daß ein solches Bor= gehen in ökonomischer und rechtlicher Beziehung schwere Bedenken hat. städtischen Linien werben sich nicht rentieren und werben bie Strafenbahngesellschaften an ber Erganzung und Erweiterung burchgehenber Linien hindern, das lettere natürlich in seinen Augen ein Rapitalberbrechen. aber auch den bestehenden Stragenbahnlinien Ronturrenz machen, und ein folches Berfahren murbe gegen Treu und Glauben verstoßen. Nun wird es fich fragen: wann macht eine stäbtische Linie einer bestehenben bes privaten Unternehmers Ronturrenz? Herr Eger fagt: immer! Denn nach ihm ift bie Bulaffung von Hoch- und Untergrundbahnen in Straßen, die bereits von Stragenbahnen im Niveau durchzogen werben, oder in konkurrierenden, in&= besondere parallel laufenden Straßenzügen, nicht statthaft. Offenbar muß eine so weite Auslegung der Konkurrenz der bestehenden Strafenbahngesell= schaft das Monopol auf ben gesamten städtischen Berkehr gewähren. Denn die Behauptung, daß eine neue Linie einer alten Konkurrenz macht, wird man immer aufstellen können, und fie genügt ja herrn Eger als Beweis für bie Schäbigung bes bestehenben Unternehmens.

Im Schluß seines Bortrages sieht Herr Eger eine neue, bessere Zeit für bie Stragen= und Rleinbahngefellschaften herannahen. In einer Reihe von Erganzungsbeschluffen find bie Gemeinden gezwungen worden, unter annehm= baren Bedingungen den Straßen- und Kleinbahnunternehmern die Benützung ber Rommunalstraßen zu gewähren. Die Staatsbehörben haben ihnen die Fortlassung ober Milberung von Vertragsbedingungen aufgegeben, die angeblich die Entwicklung ber Bahn gehindert haben würden. Herr Eger hat hier wohl vor allem die Berliner Borgange, vielleicht schon die von der Regierung gleichsfalls ohne Befragen ber Stadtverwaltung angeordnete Aufhebung des Affumulatorenbetriebes bei der Großen Berliner Stragenbahn im Auge. Mit einer gewissen Berechtigung konnte er baber auch bie Erwartung aussprechen, daß "unter ber wohlwollenden, umfichtigen und gerechten Leitung ber Staatsbehörden in Zukunft bie unverhältnismäßig schweren und lästigen Bedingungen in Fortfall kommen werben, von welchen manche Gemeinden die Erteilung ihrer Zustimmung abhängig gemacht haben." Der Weizen ber privaten Stragenbahnunternehmung wird auch in Zukunft blühen, benn, so versichert uns Herr Eger, die Gemeinden erscheinen an sich zum Bau und Betrieb von Stragenbahnen weniger geeignet als die Privatunternehmer und haben die bisherigen Versuche zumeist mit erheblichen Opfern bugen muffen. Es liegt für die Städte kein Anlaß und Bedürfnis vor, den Betrieb der Straßenbahnen in eigene Regie zu nehmen. Und dann zum Schluß noch eine Drohung, um die Gemeinden von solch einem frevelhaften Unternehmen abzu= schreden: auch ber Erwerb ber Bahn burch bie Gemeinden ift kein endgültiger, bem Staate steht bei gesteigerter Berkehrsbebeutung ber Bahn jederzeit gesetlich bas Erwerbsrecht zu.

Die Bestrebungen bes Straßenbahnkapitals, mit allen Mitteln, insbesondere burch bie Interpretation bes Kleinbahngesetes, bie Kommunalisierungstenbenzen ber Stäbte zu durchtreugen, seine eigene Bosition in ber Beherrschung bes städtischen Strafenverkehrs zu verbessern und bauernd zu machen, haben bie im preußischen Städtetag vereinigten Städte veranlaßt, ihrerseits zur Abwehr vorzugehen. Auf bem preußischen Städtetag zu Berlin am 29. Januar 1901 wurde als erfter Bunkt ber Tagesordnung bas Kleinbahngeset und die Gemeinden behandelt. Die beiden Referenten, von denen der erste, Dr. Ohler= Halberstadt, die theoretische Seite behandelte, der andere, Dr. Tiessen=Königs= berg, über die Erfahrungen der Stadt Königsberg mit dem Kleinbahngeset berichtete, kamen zu ben gleichen Resultaten, die fich in folgender Weise zusammenfassen lassen. Durch ben Erlaß bes Kleinbahngesetzes ist an ben bisher gultigen Rechtsverhältnissen, soweit sie sich auf die Verträge der Gemeinden mit den Unternehmern über die Benützung der Stragen beziehen, nichts geändert. Die Erfahrungen ber Gemeinden mit idem Kleinbahngesetze find im allgemeinen nicht ungunftig gewesen. Ge liegt baber auch kein Grund por, eine Abanderung bes Kleinbahngesetes für die nächste Zeit anzustreben. Allerdings wurde dieser Optimismus in der Diskussion nicht von allen Anwesenden geteilt. Dit Recht wurde darauf hingewiesen, daß zur Zeit zwar bie Entscheidungen nach Wunsch der Gemeinden ausgefallen seien, daß aber auch nicht die geringste Garantie für die Rukunft gegeben sei. Obschon tatsächlich die Versammlung die Aufgabe hatte, die Egerschen Theorien und die barauf fich begründenden Beftrebungen ber privaten Stragenbahnunternehmungen abzuwehren, konnten fich die Herren Bürgermeister in der Diskussion nicht genug tun, sie mit billigem Spott als bedeutungslos hinzustellen. So verftieg sich ber erste Referent zu bem Ausspruch: "Ich bin ber Meinung, daß es sich bei den Ausführungen von Hilse, Eger usw. um Tendenzen handelt, mit benen wir ohne weiteres heute fertig werben konnen." Go wies es ein anderer Oberburgermeister mit einer gewissen Entruftung von sich, daß sich ber preußische Städtetag versucht fühlen könnte, auf städtische Beranlaffung einen Kontra-Eger herauszugeben. Ja, er glaubte fogar, Herrn Eger bamit abtun zu können, daß er die Vertretung bestimmter Interessen als einen be= fannten Mangel bes Gutachtens biefes Herrn bezeichnete und fie schon bes halb gewiffermaßen als einflußlos hinstellte. Daher lehnte man ben Vorschlag bes Oberbürgermeisters Bender-Breslau, die von den Referenten vorgetragenen Gefichtspunkte in einer besonderen Bublikation zusammenstellen zu laffen, ängstlich ab. Man fürchtete baburch und durch die Errichtung einer für die Sammlung bes Materials bestimmten Zentralftelle ben Ginbrud ju machen,

als ob die Rechtsunsicherheit viel größer wäre, als fie von den Referenten geschilbert worden war. Kurz, man verfolgte eine Taktik der ängstlichen Burudhaltung und vermied es aufs forgfältigste, ber staatlichen Bureaufratie ihre Begünstigung der privaten Unternehmung vorzuhalten. Nur ein Diskufsions= redner, der erfte Burgermeifter Menzel-Gleiwis, hatte die Rühnheit, ben springenden Bunkt der ganzen Frage beutlich hervorzuheben. Er stimmte ber geringschätzigen Abweisung, mit der man die Egerschen Theorien behandelte. burchaus nicht zu. Sie seien schon allein baburch gefährlich, bag Methode barin läge, und fuhr bann fort: "Diese Gefahr nimmt aber baburch zu, baß die Egersche Theorie das Hauptgewicht von den Kommunalbehörden wegnimmt und auf die staatlichen Behörden verlegt. Gine solche Theorie wird immer Aussicht auf Beachtung haben und immer Anhänger finden, die es für besser halten, ben Kommunen bieses starke Mitbestimmungsrecht zu nehmen und auf die staatlichen Behörden zu konzentrieren; benn die wüßten es viel besser, als die Kommunen. Deswegen ist diese Theorie noch lange nicht abgetan mit biefem Städtetage." Man fann bie Befahr, die ben Rommunen von den Bestrebungen Egers und des Bereins ber Deutschen Stragenbahn= und Aleinbahnverwaltungen broht, nicht klarer kennzeichnen. Eger war früher selbst ein Glied der Staatsbureaukratie und weiß daher sehr gut, wie man biefelbe gegen die Kommunen und die Selbstverwaltung am sichersten in Bewegung fest. Seine Theorien nüten bie reaktionare Tendenz ber Bureaukratie. überall die Rechte ber Selbstverwaltung zu ihren Bunften zu beschränken, in ber geschickteften Weise aus. Indem er die Rechte der Kommunen auf bem Gebiete bes Strafenbahnwesens in ber weitestgebenben Beise beschränken und auf die staatlichen Behörden übertragen will, erweckt er deren Sympathien für seine Auslegung des Rleinbahngesetes und bietet ihnen damit ein Wertzeug, ihre Macht auszudehnen, von bem fie nur zu gerne Gebrauch machen. So wird in geschickter Weise ber unersättliche Machthunger ber staatlichen Bureaufratie für die Interessen des Stragenbahnkapitals in Bewegung gesett. Die Herren auf dem preußischen Städtetage hätten allen Anlaß gehabt, gegenüber biefem angestrebten Bundnis zwischen Staatsbureaukratie und Strafen= bahnkapital nicht ben Ropf in ben Sand zu steden — aber schließlich ist bie kommunale Bureaukratie auch nur Fleich vom Fleische ber staatlichen. fehlt ihr an Rraft und Energie, ben Übergriffen ber letteren entgegenzutreten.

Selbstverständlich hat sich der Berein Deutscher Straßenbahn= und Klein= bahnverwaltungen auf seiner dem Städtetage folgenden 7. Hauptversammlung zu Stuttgart mit den Berhandlungen des Städtetages beschäftigt. Referent war Direktor Kolle-Breslau, der es an Feindseligkeit gegen die Kommunen nicht fehlen ließ. Sachlich bietet sein Referat nichts neues. Es bringt zu= nächst eine Äußerung des Herrn Eger über den preußischen Städtetag, dessen

Berhandlungen eine gangliche Untenntnis bes Kleinbahngesetes verrieten, von durchaus einseitig kommunal-fiskalischen Gesichtspunken ausgingen und nicht bem Sinne und Beifte ber bestehenden Besetzgebung sowie ben öffentlichen Intereffen entsprächen. Für herrn Eger find ja die Interessen der staat= lichen Bureaukratie und des Stragenbahnkapitals allein öffentliche Intereffen. Ausführlich wiederholte er bann seinen Nachweis, daß die Städte nicht berechtigt find, in ben Strafenbenützungsverträgen fich Auffichtsrechte bezüglich bes Baues, Betriebes und ber Bermaltung ber privaten Stragenbahnen neben ober im Widerspruch mit ben staatlichen Aufsichtsrechten vorzubehalten, und baß zweitens die Genehmigung einer Aleinbahn eine mit dem Rechtscharakter eines Privilegs ausgestattete Gisenbahnkonzession barstellt. Wir brauchen auf biese Ausführungen nicht weiter einzugehen. Der zweite Teil bes Rolleschen Referates stellte die Resultate einer Aundfrage unter den Kleinbahnverwaltungen über bie Handhabung bes Kleinbahngesetes burch bie maßgebenben Körperschaften, insbesondere die Kommunen, dar. Auf Grund berselben suchte er nachzuweisen, daß die Wegebenützungsverträge im Widerspruch mit den Beftimmungen bes Kleinbahngesetzes steben, wobei er natürlich bie Egersche These von ber Unzulässigkeit solcher Bestimmungen über ben Bau, Betrieb und die Berwaltung der Stragenbahnen zum Ausgangspunkt nahm. er die zum Teil recht scharfen Vertragsbestimmungen burchaus migbilligt, und daß seine Migbilligung in der Bersammlung den lebhaftesten Widerhall fand, brauchen wir nicht erft zu erwähnen. Sein Referat war eine endlose Klage über die unberechtigten und ungesetlichen Forberungen der Wege= unterhaltungspflichtigen. Run liegt allerbings all ben Rlagen ber Stragen= bahngesellschaften gegenüber die Frage nahe, weshalb sie benn überhaupt solche Berträge abgeschlossen haben, zu benen sie niemand gezwungen hat. herr Kolle macht fich biefen Ginwurf, um bann mit ber ganzen Überzeugung eines Straßenbahnbirektors zu antworten: "Darauf brauchen wir bie Antwort nicht schuldig zu bleiben." Und welche Antwort gibt Herr Kolle? In einzelnen Fällen mögen die bauenden Firmen diefe Berträge leichtfertigerweise abgeschloffen, nach Einstreichung bes Baugewinns bie Konzession an eine Aftiengefellschaft abgestoßen und biefer überlaffen haben, mit dem Vertrage schlecht und recht fertig zu werden. Das find aber nur Ausnahmen. Denn, wie ein Diskussionsredner zu betonen sich für verpflichtet hielt, wir haben in Deutschland ein sehr achtbares Unternehmertum, bei bem von Gewissenlosigkeit feine Rebe fein konne. In den meiften Fällen aber, wir laffen die eigenen Worte des Herrn Direktor Rolle folgen: "ift wohl das Bestreben ber Grund zur Annahme ungünstiger Berträge gewesen, bebeutende Kapitalien, die in dem Unternehmen, soweit ein solches vorbestand, schon angelegt waren, nicht verfügbar werben zu laffen, zumal in einer Zeit, die des geringen Binsfußes

wegen die Neuanlage in Staatspapieren nicht den Interessen der Besitzer entsprechend erscheinen ließ." Das heißt mit anderen Worten: man hoffte trot der erschwerten Bedingungen noch einen anständigen Prosit aus dem Straßensdahnunternehmen herauszuarbeiten! Wozu aber dann die Alagen? Mit einem Hymnus auf die Aktiengesellschaften und die Aktionäre und einer nochmaligen Bescheinigung, daß die Städte für die Verwaltung eines Transportuntersnehmens unfähig sind, schloß Herr Kolle sein Referat. Die Diskussion brachte außer den üblichen Justimmungen den Protest eines städtischen Vertreterz, der sich dagegen verwahrte, daß den Städten als Motiv für ihr Vorgehen Mißgunst gegenüber den Aktionären unterschoben würde.

Seitbem ist ein gewisser Stillstand ber Gegenbewegung gegen die Kommunalisierungstenbenzen und das Kontrollrecht ber Städte eingetreten, ohne daß jedoch ihr Abschluß in der nächsten Zeit zu erwarten wäre. steht fest, daß die ganze Aftion des Straßenbahnkapitals nur den Erfolg gehabt hat, die ersteren im Schofe ber Gemeinden zu ftarten. meinde wird fich doppelt befinnen, eine Konzession zu erteilen, wenn sie nicht sicher ift, ob die von ihr vereinbarten Termine und sonstigen Bestimmungen bes Strafenbenützungsvertrages Gültigkeit behalten werden. Sollten bie von dem Berein der Straßenbahn= und Aleinbahnverwaltungen sowie von den Herren Eger und Hilse vertretenen Anschauungen über bas Rleinbahngeset von den Regierungsbehörden in größerem Umfange anerkannt werben, jo würden sich die Gemeinden auf Gnade und Ungnade in die Hände des Stragenbahnunternehmers ausgeliefert und jebes Ginfluffes auf ben Betrieb und die Berwaltung eines Unternehmens beraubt sehen, bas für die ganze städtische Berwaltung von der größten Bedeutung ist. Wollen sie das nicht, jo bleibt ihnen kein anderer Weg übrig, als ba, wo ein privates Straßenbahnunternehmen schon vorhanden ist, die neuen Linien selbst zu bauen und selbst zu betreiben, im übrigen überhaupt keine Konzessionen zu erteilen und fich von vornherein auf eigene Füße zu stellen. In Berlin hat tatfächlich die gesetwidrige Berlängerung ber Konzession ber Großen Berliner Strafeneisen= bahn durch den Bolizeipräfibenten das Refultat gehabt, daß die Anhänger des privaten Straßenbahnbetriebes ihre Majorität in den städtischen Kollegien verloren, und daß der Beschluß gefaßt wurde, in Zukunft sämtliche notwendig werbenden Linien selbst zu erbauen und zu betreiben. Unter bem Einbrucke biefes Vorgehens ber Regierung wurde von den Stadtverordneten auch der Erwerb ber Siemens & Halskeschen Straßenbahnlinien genehmigt.

Über die Ausdehnung, die der kommunale Betrieb von Straßenbahnen im letten Jahrzehnt erreicht hat, geben die nachfolgenden Zahlen Auskunft, die der Statistik des Bereins Deutscher Straßenbahn= und Kleinbahn= verwaltungen entnommen sind.

| !                              | 1900                            |                                 | 1901         |                                  | 1902                            |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                | Eigen:<br>tumslänge<br>ber Bahn | Davon in<br>kommunal<br>Betrieb |              | Davon in<br>kommunal.<br>Betrieb | Eigens<br>tumslänge<br>ber Bahn | Davon in<br>tommunal<br>Betrieb |
| Stadt Königsberg               | 11,50                           | 11,50                           | 27,09        | 27,09                            | 25,29                           | 25,59                           |
| Graudenz                       |                                 | -                               | 3,50         | 3,50                             | 8,50                            | 3,50                            |
| Berlin                         | 17,42                           | -                               | 17,90        | -                                | 17,90                           |                                 |
| Köpenick                       | 2,00                            | _                               | 2,00         | -                                | 2,00                            | _                               |
| Gem. Friedrichshagen           | 2,35                            | 2,35                            | 2,35         | 2,85                             | 2,35                            | 2,35                            |
| Stadt Breslau                  | _                               | -                               | _            | _                                | 9,67                            | 9,67                            |
| Halberstadt                    | _                               | -                               | 3,62         | 3,62                             | 3,50                            | 8,50                            |
| Naumburg a. S '                | -                               | -                               | 3,00         | 8,00                             | 3,00                            | 8,00                            |
| Altona                         | 4,14                            | 4,14                            | 4,14         | 4,14                             | 4,20                            | 4,20                            |
| Schleswig                      | ¦ —                             | _                               | _            | -                                | 4,20                            | 4,20                            |
| Gem. Spiekeroog                | 3,62                            | 3,62                            | 3,62         | 3,62                             | 3,62                            | 3,62                            |
| Stadt Münfter i. B             | _                               | -                               | 8,22         |                                  | 8,22                            |                                 |
| Bielefeld                      | 7,10                            | 7,10                            | 9,15         | 9,15                             | 13,00                           | 13,00                           |
| Gem. und Städte: Bautau,       | ŀ                               |                                 |              |                                  | l                               |                                 |
| Herne, Recklinghaufen          | 7,95                            | 7,95                            | 7,95         | 7,95                             | 8,32                            | 8,32                            |
| Kreis u. Stadt Recklinghausen, |                                 |                                 |              | }                                |                                 |                                 |
| Gem.Herten, Wanne, Crange      | <del>-</del>                    | - 1                             | 12,80        | 12,80                            | 12,80                           | 12,80                           |
| Witten, Langenbreer, Bom-      |                                 |                                 |              |                                  |                                 |                                 |
| mern, Annen, Werne, Lüt-       |                                 |                                 |              |                                  | l                               |                                 |
| gendortmund                    | 22,65                           |                                 | 28,88        | 28,88                            | 30,99                           | 80,99                           |
| Stadt Frankfurt a. M           | 38,95                           | 38,95                           | 43,09        | 43,09                            | 44,08                           | 44,08                           |
| Düffeldorf                     | 36,52                           | 36,52                           | 40,93        | 40,98                            | 41,61                           | 41,61                           |
| Barmen                         | 7,32                            | 7,32                            | 8,24         | 8,24                             | 8,66                            | 8,66                            |
| Barmen-Schwelm                 | 6,40                            | 6,40                            | <b>6,4</b> 0 | 6,40                             | 6,40                            | 6,40                            |
| Mülheim a. d. Ruhr             | 14,10                           | 14,10                           | 20,13        | 20,18                            | 20,13                           | 20,13                           |
| Glberfeld                      | 7,97                            |                                 | 7,97         | _                                | 9,48                            |                                 |
| Solingen                       |                                 |                                 | 7,06         |                                  | 7,06                            |                                 |
| Oberhaufen                     | 16,70                           | 16,70                           | 24,00        | 24,00                            | 28,70                           | 28,70                           |
| Rheydt                         | 10,92                           | 10,92                           | 10,92        | 10,92                            | 12,65                           | 12,65                           |
| M.=Gladbach                    | 8,30                            | 8,30                            | 12,79        | 12,79                            | 16,89                           | 16,89                           |
| Meiderich                      |                                 | _                               |              |                                  | 2,13                            | _                               |
| Cöln                           | 54,18                           | 54,18                           | 55,92        | 55,92                            | 66,54                           | 66,54                           |
| Bonn                           | _                               | _                               | _            |                                  | 2,85                            | 2,85                            |
| Trier                          |                                 | _                               | _            | _                                | 3,44                            | 3,44                            |
| München                        | _                               | _                               | 47,51        | 47,51                            | 48,46                           | 48,46                           |
| Schweinfurt                    | 2,00                            | 2,00                            | 2,20         | 2,20                             | 2,20                            | 2,20                            |
| Leuben                         |                                 | _                               | _            |                                  | 3,55                            | 3,55                            |
| Freiberg i. S                  | _                               | _                               | _            |                                  | 2,58                            | _                               |
| Freiburg i. B                  |                                 | _                               | 8,97         | 8,97                             | 9,12                            | 9,12                            |
| Darmstadt                      | 6,59                            | 6,59                            | 6,59         | 6,59                             | 9,39                            | 9,39                            |
| Mannheim                       | 15,43                           | 15,43                           | 16,97        | 16,97                            | 20,35                           | 20,35                           |
| ,                              | 20,20                           | 20,20                           | 10,01        | 3,17                             | a.c,00                          | 3,17                            |
| Pyrmont                        |                                 |                                 |              |                                  |                                 |                                 |

In der vorstehenden Tabelle begegnen wir einer Anzahl von Zweckverbänden von Gemeinden teils zum Bau, teils zum Bau und Betriebe eines Straßenbahnnehes. Drei Verbände, Barmen=Schwelm, Herne=Baukau=Recklinghaufen, Witten = Langenbreer = Serne = Lütgenbortmund = Annen = Bommern = Laer haben von vornherein ober durch den Bankrott des Betriebsunternehmers veranlaßt den Betrieb felbst übernommen. Es dürfte nicht ohne Interesse sein, auf die Organisation der Zwedverbande mit einigen Worten einzugehen. Wir legen babei ben Bertrag zwischen ber Stadt Witten und ben übrigen Gemeinden zugrunde. Darin wird zunächst die Beteiligungsziffer ber Gemeinden an dem aufzubringenden Rapital festgelegt, da auf Grund derselben die Teilnahme der einzelnen Gemeinden an der Berwaltungskommission des gemeinschaftlichen Unternehmens, am Reingewinn, an ber Aufbringung ber später eventuell erforberlich werbenben Nachschüffe usw. geregelt ift. Die Verwaltung bes gemeinschaftlichen Unternehmens, bas ben Namen Märkische Stragenbahn führt, liegt in ben Sänden einer Berwaltungstommiffion, beren Mitglieber von ben einzelnen Gemeinden in vertraglich festgelegtem Berhältnisse gewählt werden. Die Kommission beschließt selbständig über alle Angelegenheiten des Unter= Nur im Falle einer Erweiterung, einer Verpachtung ober einer Liquidation find die einzelnen Mitglieder an die Zustimmung ihrer Gemeinde= vertretung gebunden. Auch bie Jahresrechnung wird von der Kommission festgestellt, ohne daß ben Gemeinden ein Ginsprucherecht zustände. Um aber eine Majorifierung der kleineren beteiligten Gemeinden durch die beiden größten, Witten und Langendreer, zu verhüten, ift in ben erwähnten Bunkten Dreiviertelsmehrheit für die Beschlußfassung vorgeschrieben. In allen Rechts= geschäften werden die beteiligten Gemeinden sowohl Behörden als Brivaten gegenilber durch den Magistrat der Stadt Witten nach den Beschlüffen der Kommission vertreten. Er ist also burch ben Gesellschaftsvertrag insbesondere zum Abschluß von Verträgen, zum Erwerb von Grundstücken, zur Entgegennahme und Erteilung von Auflassungerklärungen, gur Bewirkung von Gintragungen und Löschungen in den Grundbüchern, sowie zur Führung von Durch diese Organisation wird das gemeinschaftliche Brozessen ermächtiat. Unternehmen, soweit die laufende Berwaltung in Frage kommt, von den Beschlüffen ber einzelnen Gemeinden unabhängig gestellt. Das ift ohne Zweifel ein burchaus richtiger Gebanke, ba anbernfalls lokale Gifersuchteleien sich in unangenehmer und schädlicher Weise bemerkbar machen würden. Nur bei so wichtigen Greignissen, wie es die Erweiterung, Berpachtung ober Liquidation bes Unternehmens find, ift bie Zustimmung ber einzelnen Gemeindevertretungen notwendig. Das ift bei Erweiterungen selbstwerständlich, ba über die erforder= lichen, von ben Gemeinden aufzubringenden weiteren Gelbsummen unter allen Anderseits steht es Umständen von ihnen Beschluß gefaßt werden muß.

ben Gemeinden frei, die Erweiterung des Bahnnetzes in ihrem Bezirk auf eigene Kosten auszusühren und zu betreiben, falls diese nicht die Justimmung der Verwaltungskommission erhält. In diesem Falle ist die Gemeinschaft verpsssicht, den elektrischen Strom zum Selbstkostenpreise zuzüglich 10 Prozent Berdienst abzugeben, soweit die vorhandenen Einrichtungen es gestatten.

Die Gemeinden haben für die Anlage der Bahn ihre Straßen koftenfrei zur Berfügung zu stellen. Die durch den Bau oder Betrieb der Bahn entstehenden Beschädigungen des Straßenkörpers sind auf Kosten der Gemeinschaft zu beseitigen, wie auch die notwendig werdenden Beränderungen der Straßen, Gas- und Wasserleitungen usw. von dieser auf eigene Kosten auszusilihren sind.

Etwas abweichend ift ber Vertrag, ber zwischen ben Stäbten München= Bladbach und Rhendt über ben Betrieb ihrer elettrischen Strakenbahnen abgeschloffen worden. Es handelt sich hier weniger um den gemeinsamen Betrieb eines einheitlichen Unternehmens als um eine eigentümliche Mitbenützung frember Nepe. Die elektrischen Straßenbahnen werden nämlich für getrennte Rechnung beiber Städte betrieben, jedoch nach einheitlichen Grundfagen für beibe Be-Jebe Stadt unterhält in ihrem Betriebsgebiet für triebsgebiete verwaltet. eigene Rechnung die Geleise und Stromzuführungsanlagen und stellt bas für den Betrieb erforberliche Personal, sowie das rollende Material. Die Stadt München Gladbach benitzt mit ihren Wagen bas Stragenbahnnetz ber Stadt Rhendt, wie diese umgekehrt das der ersteren. Jede Stadt stellt die Zahl von Wagen nebst dem bazu gehörigen Personal, die nach dem Verhältnis der auf ihrem Betriebsgebiet burchfahrenen Wagenkilometer erforderlich find. Für beibe Betriebsgebiete werben burchgebenbe ober zusammengestellte Fahrscheine ausgegeben, jo daß mittels Umfteigens jeber Bunft bes einen Betriebsgebietes von jebem Punkte bes anderen erreicht werden kann. Jebe Stadt behält bis zur Abrechnung die von ihren Wagen erzielten Einnahmen und führt barüber Buch. Am Schluffe des Monats wird das Gesamtergebnis ermittelt, und ber auf jebe Stadt entfallende Anteil festgestellt. Der ben Anteil übersteigende Teil der Ginnahme der einen Stadt ist an die andere abzuführen. Stadt bestreitet alle Ausgaben für sich. Die gemeinsamen Angelegenheiten werben burch eine gemeinschaftliche Berwaltungsbeputation verwaltet. Leitung ber Betriebe beiber Stäbte ift bis auf weiteres bem Betriebsleiter bes München-Glabbacher Unternehmens übertragen worden. Über die Meinungsverschiedenheiten, die fich zwischen ben beiben Städten ergeben, entscheidet ein Schiedsgericht, zu welchem jede Stadt einen Schiedsrichter und der Regierungs= präfibent einen Obmann ernennen. Über die besonderen Angelegenheiten der einzelnen Betriebsverwaltung beschließt jede Stadt selbständig, wie auch die Aufficht über den Betrieb im eigenen Betriebsgebiet die Sache der betreffenden Stadt ift.

## II. Die Konkurrent privater Straffenbahnunternehmungen.

Da es ben Gemeinden in den seltensten Fällen möglich war, burch die Berträge mit ben ursprünglichen Stragenbahnunternehmern bie zufünftige Entwidlung des Stragenbahnneges fo festzulegen, daß fie den Berkehrsbeburf= nissen jederzeit entsprach, so sahen sich dieselben oft sehr bald in der Zwangs= lage, Konzessionen an neue Betriebsunternehmer zu vergeben, um nur bie erforderlichen Straßenbahnlinien gebaut zu erhalten. Man entschloß sich zu beren Zulassung um fo leichter, als man baburch bem alten Unternehmen eine gewisse Konkurrenz zu schaffen und burch die Konkurrenz einen besseren Betrieb und billigere Fahrpreise zu erzielen hoffte. Man hat aber ben Grundsat ber Konfurrenz niemals in wirkfamer Beise burchgeführt, ba man ben eingelnen Unternehmern beftimmte Teile bes Stragenverfehrs gur Berforgung überwies, und ihnen bann für die neugebauten Linien das Betriebsmonopol gab. Jebes Unternehmen arbeitete also in besonderen Teilen ber Stadt ober auf besonderen Linien und war baburch dem Einwirken der Konkurrenz zum guten Teile entzogen. Fragen wir uns, wie tann eine Konkurrenz ber Stragenbahnlinien geschaffen werben, so ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten. fann zum Beispiel die Berbindung zwischen zwei Bunften auf verschiedenen Wegen burch verschiedene Strafenbahnlinien bergestellt werben. werben sich ohne Zweifel eine gewisse Konkurrenz machen. Da sie aber nur bie Endpunkte miteinander gemeinsam haben, daher auf ihren ganzen Linien besondere Konsumententreise berühren, wird die Wirkung der Konkurreng nur Das gilt schon bei Bahnen gleicher Bahnanlage, in noch höherem Brabe aber ba, wo jum Beispiel Stragenbahnen, Untergrundbahnen und Hochbahnen miteinander konfurrieren. Wirksamer wird die Konkurrenz ba sein, wo zu einer bestehenden Stragenbahnlinie in geringem Abstand parallel laufende Linien gleicher Bahnart tongeffioniert werben. Um fcarfften wird fich aber die Konkurrenz ba gestalten, wo die Linien ber verschiedenen Gesell= ichaften auf lange Streden bin bie gleichen Stragenzuge benützen. Die Borbebingung für eine berartige Einrichtung mare allerbings, bag bie Gemeinden die Geleise ber Linien selbst bauen, und ihre Benützung unter Aufstellung eines einheitlichen Fahrplans privaten Gefellschaften in Konkurrenz überlaffen. Gin analoges Beispiel bietet zum Beispiel bas private Bersonenpostwefen früherer Zeiten in England. Hier ftand ber Bahnweg, bas heißt bie Landitrafie, ben Unternehmern in gleicher Beise gur Benützung frei. hier konnte sich daher auch die Konkurrenz durchaus ungehindert entwickeln, da alle Unternehmer sich um die Rundschaft bes gleichen Konsumentenkreises bewarben. Bei dem heutzutage allein noch in Frage kommenden elektrischen Betriebe mußten bie Gemeinden auch noch die für den Betrieb erforderliche Lieferung

ber elektrischen Energie, also ben Bau und die Unterhaltung ber Zuleitung, sowie ben Betrieb bes erforberlichen Eleftrigitätsmerfes übernehmen. könnten bann gegen die Zahlung einer Benützungsgebühr pro Wagenkilometer einer beliebigen Bahl von Unternehmergesellschaften bie Benützung ber Bahnanlage überlaffen, und auf diese Beise wenigstens eine Zeitlang eine Konfurrenz ber verschiebenen Stragenbahnunternehmer schaffen, die anfänglich wohl in niedrigen Fahrpreisen dem Publifum zugute fame. Wie lange die Konfurreng allerdings bestehen bleiben murbe, mare eine andere Frage. Diese allein wirtsame Konfurrenz auf gleichen Linien ist von ben Städten niemals eingerichtet worben. Die Unternehmer haben sich gegen jebe Unnäherung an biefes System, die in der Mitbenützung gleicher Bahnstreden durch andere Unternehmer jum Ausbrud fommt, mit Sanden und Füßen gesträubt. Troßbem also die Konfurrenz der verschiedenen Strafenbahnunternehmungen immer nur eine beschränkte, wenige Linien auf turze Streden treffenbe gewesen ift, haben die Unternehmer doch das Nebeneinanderbestehen verschiedener Gesell= schaften stets als lästig empfunden. Rur eine Zeitlang machten sich die verichiebenen Gesellschaften Konfurrenz. Dann tauchten Bestrebungen auf Fusionierung ober wenigstens Bereinheitlichung bes Betriebes auf, um ben burch die Konkurrenz bewirkten Ertragsverminderungen zu begegnen. Denn eine gemiffe Schäbigung ber einzelnen Unternehmungen wirb immer eintreten, mag fie vielleicht auch nur barin bestehen, bag lange Durchgangslinien schwerer geschaffen werben können, und daß die gunftigere Ausnützung des Bahnnetes und der Betriebsmittel gehindert ift. Das Konzentrationsbedürfnis des Straßenbahnkapitals ist zu groß, als daß es sich nicht auf die Dauer, wie bei den übrigen Monopolunternehmungen auch, burchseten sollte. Das beweist bie Geschichte ber Stragenbahnunternehmungen in einer ganzen Reihe von Städten, von benen einige Beispiele hier besprochen feien.

Die Vorläufer der Straßenbahnen waren in Hamburg-Altona die Omnibuslinien, von denen die älteste, die Bassonsche, im Jahre 1839 eröffnet wurde.
Den Übergang zu den Straßenbahnen bilbeten die Omnibusse, die sich mit
einem fünften, mit Spurfranz versehenen Rade auf Straßenbahnschienen und
auf dem Pflaster bewegen konnten. Zu dieser Art von Omnibusgesellschaften
gehörten die im Jahre 1876 in Betrieb gesetze Soltausche Linie, die Hamburg-Altonaer Pferdedahn im Jahre 1878, und die Hamburg-Altona & Northwestern Tramway Co. vom Jahre 1884. Neben diesen Omnibusgesellschaften
entstanden mehrere Straßenbahngesellschaften. Die erste Pferdeeisenbahngesellschaft wurde im Jahre 1864 gegründet und eröffnete die erste Linie nach
Wandsbeck im Jahre 1866, der in den Jahren von 1867 bis 1875 noch
weitere neue Linien folgten. Sie kam aber im Jahre 1875 in sinanzielle
Schwierigkeiten, die sie an einer Erweiterung des Bahnneyes hinderten. Der

Senat fah fich baher gezwungen, im Jahre 1880 eine Reihe weiterer, bringenb notwendiger Linien öffentlich auszuschreiben. Ihren Bau und Betrieb übernahm eine neue Unternehmung, die Strageneisenbahngesellschaft, die sofort ben Auffaugungsprozeß begann. Im Jahre 1881 glieberte fie fich die Aferdeeisenbahngesellschaft ein. Neben biefem Fusionierungsprozeß ging bie Entstehung neuer Gesellschaften weiter. Im Jahre 1878 wurde für den Bau einer von Oft nach West burchgehenden Strecke eine neue Gesellschaft mit bem Namen Große Hamburg-Altonaer Stragenbahn konzessioniert. Die Linie hatte als erste wirkliche Stragenbahn zwischen hamburg und Altona anfänglich einen sehr starken Verkehr zu bewältigen, ber aber infolge Verschiebung durch bie Eröffnung bes Freihafens im Jahre 1888 bedeutend abnahm. schaft zahlte baber in ben brei erften Betriebsjahren zwar eine Divibenbe von 21/4 Brozent, in den drei nächsten Betriebsjahren keine. Im Jahre 1890 taufte sie die Bassonsche und die Soltausche Omnibuslinien an und eröffnete an ihrer Stelle eine neue Linie, Hohenfelbe-St. Bauli, die auf ber gangen Strecke mit anderen Gesellschaften zu konkurrieren hatte. Die Besserung ber Betriebsergebnisse ließ trot ber Fusionierung auf sich warten, und so zog es bie Gefellichaft vor, mit ber Strafeneisenbahngesellschaft einen Fusionsvertrag abzuschließen und ihr felbständiges Weiterbestehen aufzugeben. Die Strageneisenbahngesellschaft nahm nach biefer Verstärkung ben Ausbau ihres Nepes mit erneuter Energie in Angriff und baute basselbe bis zum Jahre 1895 im Im Jahre 1891 übernahm eine beutsche Gesellschaft mit wesentlichen aus. bem Namen Hamburg-Altonaer Trambahn die Omnibuslinien der Hamburg-Altona & Northwestern Tramway Co. und erbaute vier neue Linien, die ihren Schwerpunkt in der Stadt Altona haben. Zwecks Umwandlung des Pferdebahnbetriebes in ben elektrischen hatte bie Schudertgefellschaft ben größten Teil ber Aktien in ihren Besitz gebracht. Nach ber Ginführung bes elektrischen Betriebes fing bas Unternehmen an, fich in zufriedenstellender Beise zu ent= wideln. Doch war es von Anfang an zu schwer belastet, als daß es sich in furger Zeit zu einem bividendenzahlenden Institute hatte entwickeln konnen. Außerbem war die auf bem Hamburger Gebiet erwachsene Konkurrenz ein zu So kam es benn im Jahre 1900 zu einer Fusion mit großes Hinbernis. Die Fusion wurde anfänglich von ber ber Straßeneisenbahngesellschaft. Rämmereikommission ber Altonaer Stadtverwaltung lebhaft bekampft, ba infolge berfelben ber Verkehr in Altona die Vorteile einbugen mußte, die ihm burch bas Nebeneinanberbestehen mehrerer tonturrierender Stragenbahngesell= schaften naturgemäß erwüchsen. Die Gesellschaften mußten weitgebenbe Garantien für die günstige Gestaltung der Fahrpläne und Fahrzeiten geben, ebe die städtischen Rollegien in Altona fich entschlossen, bem Fusionsvertrage ihre Bustimmung zu geben. So sind als Schlufpuntt aller Konkurrenz zurzeit nur

noch zwei Gefellschaften in Samburg vorhanden, die Strageneisenbahngesell= schaft, bas älteste und umfangreichste Unternehmen, und bie Samburg-Altonaer Zentralbahn, die fich aus der Hamburg-Altonaer Pferdebahn 1895 entwickelt Der Entwicklungsgang ber Straßeneisenbahngesellschaft prägt sich in ber wiederholten Bergrößerung ihres Aftienkapitals aus. Das ursprüngliche Aftienkaptital von 2 Millionen Mark wurde im Jahre 1881 um 1 Million, und zwecks Fusionierung mit der Pferdeeisenbahngesellschaft um weitere 2,5 Millionen Mark, 1886 auf 6,5, 1890 auf 9 Millionen Mark, 1891 zwecks Fusionierung mit ber großen Samburg-Altonaer Stragenbahngesellschaft auf 10,8, 1895 auf 13,8, 1896 auf 15,0, 1898 auf 16,5, und zwecks Fusionierung mit ber Hamburg-Altonaer Trambahngesellschaft auf 21 Millionen Mark erhöht. Auch mit ber zweiten, allein noch eriftierenben Gefellschaft murben bereits vor einigen Jahren Unterhandlungen zwecks Verschmelzung der beiden Unternehmungen angeknüpft. Sie zerschlugen fich aber an ber Weigerung ber Aktionäre der Hamburg-Altonaer Zentralbahn. Diese Bahn hat nämlich infolge ihrer gunstigen Linienführung, die am Berliner Tor beginnt und in annähernd gerader Richtung durch die Hauptverkehrsftragen nach Altona führt, ftets fehr glänzende Einnahmen aufzuweisen gehabt. Die lette Dividende betrug 19 Brozent. Die Auffaugung auch dieser Gesellschaft wird aber nur eine Frage der Beit sein, und bann bas Hamburger Stragenbahnnet sich im Besite einer gewaltigen Monopolgejellichaft befinden. Die Strageneisenbahngesellschaft hat natürlich ihre Monopolstellung, die sie auch ohne die Linie der Zentralbahn besitt, wie alle privaten Straßenbahngesellschaften in rücksichtsloser Weise ausgenütt. Da fie infolge eines schweren Bersehens bei ben Bertragsabschlüffen vollständig freie Hand bei der Feststellung der Fahrpreise hat, so hat sie an ben große Einnahmen abwerfenden hoben Zonenpreisen unerbittlich festgehalten und die Ginführung des lange geforderten Zehnpfennigtarifs entschieden abgelehnt. Es gelang ihr sogar, aus ber Berkehrskommission die Erhöhung bes Fahrpreises auf ben Linien ber früheren Trambahngesellschaft von 10 auf 15 Bf. herauszudrücken. Auch bei den Abonnementspreisen stellt sie sich auf ben rein faufmännischen Standpunkt, die Jahresabonnements billiger abzugeben (80 Mf. pro Linie, mit Anschluß an eine Zweigstrecke), als die Bierteljahrs= abonnements, die um 25 Brozent teurer sind. Monatsfarten werden über= haupt nicht ausgegeben, ebensowenig Arbeiterfahrkarten.

Dieser Gesellschaft, die in der rückstellsesten Weise ihre Monopolstellung ausdeutet, wollte der Senat auch den Borortsbahnverkehr auf 90 Jahre zuswenden! Die Vorlage des Senats über den Bau einer Stadts und Vorortsbahn, die im Dezember 1901 der Bürgerschaft vorgelegt wurde, will das gesamte Verkehrswesen der Stadt einer privaten Unternehmergesellschaft überstragen, eben der Straßeneisenbahngesellschaft, der für fast ein Jahrhundert

eine unangreifbare Monopolftellung im Samburger Berkehrswesen eingeräumt werben follte. Die Senatsvorlage sah nämlich die Briindung einer Vororts= bahngefellschaft, bestehend aus ben brei Gesellschaften Siemens & Salste, ber Allgemeinen Gleftrizitätsgesellschaft und ber Strageneisenbahngesellschaft, vor. Diese neue Gesellschaft erhält die Konzession für die Anlage und ben Betrieb eines Borortbahnnetes auf 90 Jahre. Die Bedingungen, unter benen ber Gefellschaft ber Bau und Betrieb ber Bahn übertragen wird, scheinen geradezu ausgeklügelt zu sein, um zu zeigen, was kapitalistisch beherrschte Berwaltungs= forper im Dienste bes Rapitalismus ber Bürgerschaft zu bieten magen. Der Staat Hamburg foll ben für die Bahn erforderlichen Grund und Boben, foweit derfelbe fich in feinem Befit befindet, unentgeltlich gur Verfügung stellen, ben in Brivatbesitz befindlichen Grund und Boden für seine Rechnung an= faufen und der Gesellschaft überlassen. Die Kosten dieses Grunderwerbes werben auf 7 Millionen Mart geschätt, von benen bie Strageneisenbahngesell= schaft 1 1/2 Millionen zu tragen hat. Gine Berzinsung der Grunderwerbs= tosten mit 4 Brozent soll erst bann eintreten, wenn die Aftionäre der Gesell= schaft minbestens 5 Brozent Dividende erhalten haben. Für einen großen Straßendurchbruch, ber vom Rathaus in ber Richtung nach bem Hauptbahnhof erforderlich wird, gibt ber Staat den Unternehmern das Expropriationsrecht und einen Zuschuß von 4 Millionen Mark, für die Bflafterung und Aptierung ber neuen und ber zu erbreiternden Straßen außerdem einen weiteren Zuschuß von 913000 Mt. Ferner garantiert er der Gesellschaft die Verzinsung und Amortisation einer Prioritätsanleihe von 30 Millionen, und zwar eine Berzinfung von 4 Brozent. Wenn man bebenkt, daß berfelbe Staat heute mit Leichtigkeit Gelber für 31/2 Prozent anleihen kann, so erkennt man die vorforgliche Weise, wie hier für gewisse großtapitalistische Kreise ein absolut ficheres, mit 4 Prozent gut verzinsliches Anlagepapier geschaffen werben soll. Der Senat berechnet die Ausgabe für Berzinsung "im ungünstigsten Falle" auf 11/4 Million Mark jährlich. Zur Zurückerstattung dieser Summen, die ber Staat voraussichtlich auf eine Reihe von Jahren wird gahlen muffen, foll bie Gefellichaft nicht verpflichtet fein, felbst wenn bas Unternehmen später glänzend rentiert. Das Aftienkapital der Gesellschaft ist auf 15 Millionen festgesett, und wird von der Hamburger Strageneisenbahngesellschaft über= nommen. Daburch schafft sich diese Gesellschaft jebe Konkurrenz vom Halse und behält das neue Unternehmen in der Hand. Denn die beiden anderen Teilnehmer an dem Konfortium find Baufirmen, die nach Vollendung des Baues sich ohne weiteres abfinden lassen werben. Da ber Betrieb der Borortsbahn für sich betrachtet - bie Rentabilität bes Stragenbahnneges wirb auf jeden Fall durch ihre Anlage gesteigert — zunächst nicht sehr rentabel fein wird, so hat fich ber Hamburger Senat bereit gefunden, der Gesellschaft außer bem unbeschränkten Monopol noch eine Anzahl weiterer Borteile in ben Schoß zu wersen. Zwar ihre ursprüngliche Forberung, ihr die Straßenbahnstonzession auf die ganze Dauer der Borortbahnkonzession zu verlängern, hat der Senat troß allen Entgegenkommens nicht geglaubt, bewilligen zu können. Dafür gewährt er ihr eine ganze Reihe anderer sehr erheblicher Borteile. Nach der ursprünglichen Konzession würde der Staat im Jahre 1922 ohne Entschäbigung in den Besitz aller auf den Straßen besindlichen Anlagen geslangen. Nach dem neuen Bertrage sollen die Anlagen zum Buchwerte übersnommen werden, und damit in der Zeit die Anlagen zum Buchwerte übersnommen werden, und damit in der Zeit die 1922 der Buchwert ja recht hoch steht, soll die Amortisation des Buchwertes von der Straßenbahn nur mit 1/7 Prozent vorgenommen werden! Man hat derechnet, daß der Staat sür die Bahnanlage im Jahre 1922 ungefähr so viel zu zahlen haben wird, als die Aktien der Gesellschaft kosten werden.

Der Borortsbahngesellschaft wird ferner auf fünf Jahre Steuerfreiheit gewährt. Die höhe der Fahrpreise soll allein von der Gesellschaft bestimmt werden und nur für eine nachträgliche Erhöhung derselben die Justimmung der Behörde erforderlich sein. Nur für den Fahrplan bedarf die Gesellschaft der staatlichen Zustimmung. Dagegen ist der Staat ohne jeden Einfluß auf die Bezahlung und Qualifikation des Personals.

Nach Ablauf von 30 Jahren, und dann von 10 zu 10 Jahren kann der Staat die Bahn übernehmen. Der Übernahmepreis beträgt das 25 fache der Durchschnittsbividende, die aus den drei besten Jahren des letzten Jahrsührstes berechnet wird, aber nicht unter der Dividende des letzten Jahres stehen darf. Außerdem werden die Zuwendungen an gewisse Fonds kapitalisiert und den Attionären ausgekehrt. Das rollende Material und die nicht auf Staatsgrund stehenden Berwaltungsgebäude verbleiben der Gesellschaft, die bei deren Berkauf noch einen Extraprosit herausschlagen will.

Das find so beiläufig die Lasten, die dem Staate von dem Senatsentwurse zugunsten der Aktionäre der Straßeneisenbahngesellschaft zugedacht sind. Zum Entgelt soll er aber an dem Gewinn in angemessener Weise beteiligt werden. Auch dabei ist der Vertrag sehr ängsklich besorgt, dem Staate, der den größten Teil des Kisisos trägt, nur nicht zu viel zuzuwenden. Sind nämlich Zinsen und Amortisation gedeckt, so erhalten die Aktionäre dis zu 5 Prozent Dividende. Der verbleibende überschuß wird dann zur Verzinsung des Grunderwerßestapitals verwendet werden, für das dis dahin der Staat allein aufkommen muß. Bon etwaigen weiteren überschüssen erhalten die Aktionäre zunächst ein weiteres Prozent Dividende, dann erhält der Staat 20 Prozent des übersichusses, dann die Aktionäre wieder 1 Prozent Dividende, dann der Staat 35 Prozent des noch vorhandenen überschusses, dann die Aktionäre das achte Prozent Dividende, dann der Staat vom Kest die Häten die übrige

Hälfte für weitere Dividendenprozente bleibt. Es ist höchst wahrscheinlich, daß auf eine ganze Reihe von Jahren der Überschuß nicht über 5 Prozent Dividende hinausgehen wird, dem Staat also die Verzinsung des Grundserwerbskapitals als angenehme Last verbleibt.

Der Bertrag ist in dieser Form bis jest noch nicht von der Bürgerschaft genehmigt worden. Wir glaubten ihn hier trosdem ausführlicher behandeln zu müssen, weil er uns zeigt, wie im Laufe der Jahre die Hamburgische Straßenpolitik von dem einen Extrem der Förderung der Konkurrenz in das andere Extrem der rücksichtslosen Ausdildung des Monopols umgeschlagen ist. In dem Maße, wie die Straßeneisenbahngesellschaft an Umfang und sinanzieller Kraft gewonnen hat, wie ihre Erträge gewachsen sind, hat sie an Einsluß und Bedeutung zugenommen, dis schließlich der Senat, wie der letzte Vertragseentwurf zeigt, zu ihrem gehorsamen Diener herabgesunken ist.

Als weiteres Beispiel für die fapitalistisch notwendige Entwicklung des Stragenbahnwesens von der Konkurrenz zum Monovol sei hier die Geschichte bes Dresdener Straßenbahuwesens angeführt, an beren Ende zwar nicht die Fusionierung der konkurrierenden Gesellschaften, aber eine den gleichen Zweck erfüllende Interessengemeinschaft steht. Im Jahre 1871 wurde von den Dresbener städtischen Behörden die erste Stragenbahnlinie Blasewiß-Plauen konzessioniert, nachdem die Bolizeidirektion als die Verwalterin der Verkehrs= polizei aus Rücksicht auf ben allgemeinen Straßenverkehr unenbliche Schwierig= keiten gemacht hatte. Diese Linie blieb bis zum Jahre 1881 die einzige in Dresden. Alle Versuche des ursprünglichen Konzessionärs, weitere Linien fonzessioniert zu erhalten, scheiterten an dem Wiberstreben der Stadtverordneten, bie die Stragenbahn nicht innerhalb, sondern außerhalb der Städte angelegt, und der Polizeiverwaltung, die sie im Interesse der Berkehrssicherheit auf verfehrsarme Stragen verwiesen wiffen wollten! Erft im Jahre 1879 gelang es einem zweiten Konzessionär, sich bie Genehmigung zur Anlage einer neuen Linie zu verschaffen. 3wei Jahre später erhielt er die Konzession zu einer Anzahl weiterer Linien, die in den Jahren 1882 bis 1889 zur Eröffnung Den Bau und Betrieb bieser Linien übernahm bie Tramways Co. of Germany, Limited, an die auch die Linie Blajewiß-Blauen verpachtet wurde. Bereits im Jahre 1887 trat ber Rat an die Gesellschaft mit der Forderung heran, eine Anzahl neuer Linien unter neuen Bedingungen zu bauen. Ginzel= tonzessionen sollten in Zukunft nicht mehr erteilt werben, da burch die Eröffnung neuer Straßenzüge die Möglickfeit gegeben werbe, auch einer zweiten Gesellschaft ein lohnendes Feld der Tätigkeit zu bieten. Da die alte Gesell= schaft nur einen Teil ber neuen Bebingungen annehmen wollte, außerdem aber als Entgelt für diese Annahme sich eine Reihe neuer Borteile ausbedang, brach der Rat im März 1889 die Verhandlungen ab und beschloß, die

neuen Linien an ein neues Konsortium zu vergeben, bas erklärt hatte, seine Forderungen unverändert anzunehmen. So wurde also die zweite Gesellschaft, bie Deutsche Stragenbahngesellschaft, konzessioniert. Die ausgesprochene Absicht babei war, ber alten Gesellschaft Konkurrenz zu machen, und fie zur Herabsetzung ihrer Tarife zu zwingen. Das gelang auch in gewisser Ausdehnung. Die neue Gesellschaft hatte sich nämlich zur Einführung des Zonentarifes unter Zugrundelegung ber Zehnpfennigtage verpflichtet. Unter bem Einbrucke bieses Vorganges mußte sich auch bie alte Gesellschaft zur Gin= führung einer größeren Bahl Behnpfennigstreden entschließen. Jahre 1890 nimmt bie Zahl ber Zehnpfennigfahrscheine rapibe zu, währenb die der Fünfzehnpfennigfahrscheine ebenso schnell abnimmt. 1239892 ber ersten Art gegen 6154151 ber zweiten Art; 1890 4404649 gegen 6154735; 1891 8295499 gegen 5245751; 1892 10148861 gegen 5102538 usw. Die Konkurrenz zwischen ben beiben Gesellschaften fonnte aber niemals sehr groß sein, da ihre Unternehmungen einen sehr verschiebenen Charafter tragen. Während die alte Gesellschaft die frequenten und sehr rentablen Berkehrelinien besaß, die gleichzeitig dem Innen- und Außenverkehr dienen, war ihre Konkurrentin auf die zum guten Teil im Innern der Stadt, vielfach abseits der großen Berkehrszüge befindlichen Straßen angewiesen. Diese Verschiebenheit ber Stragenbahnanlagen zwang die Direktionen zum Zusammenwirken und überzeugte sie schon nach Sjährigem Konkurrenzbetriebe von ber Notwendigkeit, die gegenseitigen Beziehungen zu regeln. Durch biefen Betriebsvertrag murbe bie absolute Intereffengemeinschaft ber beiben Gefellschaften hergestellt. Danach unterstehen nämlich ber gemeinschaftlichen Leitung burch bie Direktoren beiber Gesellschaften bie folgenden Geschäfte: ber Berkehr mit famtlichen im Geschäftsbetriebe beiber Gesellschaften auftanbigen Behörden, namentlich in Konzessions-, Tarif-, Fahrplan-, Kraftabgabe-, Hochund Tiefbauangelegenheiten, die Abanderung bestehender und der Erwerb neuer Ronzessionen, ber Bau und die Ausführung neuer, wie ber Umbau bestehender Linien, und alle bamit zusammenhängenden Geschäfte, die Feststellung, beziehungsweise Abanderung der Betriebslinien, der Zugkraft, der Fahrpreise, ber Fahrpläne und aller bamit zusammenhängender Angelegenheiten. Gefellschaften gestatteten sich ferner gegenseitig die unbeschränkte Benützung aller Haltepläte und ber bahin führenden Geleife, sowie die gemeinschaftliche Benützung anderer Geleisstrecken, wenn baburch ein bem gemeinschaftlichen Interesse und bem rationellen Betriebe bienenber Erfolg erzielt werben kann. Die Einnahmen beiber Gesellschaften an Fahrgelbern werden zusammengerechnet, und nach einem bestimmten Verhältnis geteilt. Von einer Fusion ber beiben Gesellschaften wurde wegen der großen Verschiedenheit ihrer Anlagen und der damit zusammenhängenden ungleichen Rentabilität abgesehen, durch ben Be-

triebsvertrag aber das gleiche Ziel, die Aufhebung der Konkurrenz, erreicht. Es ist uns baber ganglich unerfindlich, mit welchem Rechte Großmann in feinem Buche "Die kommunale Bebeutung bes Stragenbahnwesens, beleuchtet am Werbegange ber Dresbener Stragenbahn", S. 110, seine Darftellung biefes Betriebsvertrages mit ben folgenben Gagen ichließen kann: "Deshalb ift für Dresben die Wiederfehr der monopolistischen Stellung des Stragenbahnbetriebes so gut wie ausgeschlossen, und damit die Rücksehr jener unerfreulichen Zustände nicht zu befürchten. In ber Tat ift burch ben Betriebsvertrag bie meistens nur burch ben Monopol= ober Kommunalbetrieb mögliche vorteil= hafte Bewirtschaftung des gesamten Straßenbahnnezes als ein einheitliches Banges gewährleistet, ohne daß die Borteile des Konkurrenzbetriebes aufaeaeben wurden." Überall in der Welt gelten folche Betriebsverträge, die von früher konkurrierenden Gesellschaften abgeschlossen werden, als Borstufen zufünftiger Fusionierung ober Trustierung. Ihr Ziel ist der Ausschluß ber Konkurrenz, nicht ihre Berewigung. Es gehört in der Tat ein starkes Stück Kinderglauben bazu, noch nach Abschluß bes Betriebsvertrages von den beiden Straßenbahngesellschaften auch nur die geringste Konkurrenzhandlung zu er= warten.

Unschwer ließen sich noch weitere Beispiele für die gezeichnete Entwicklung fonkurrierender Straßenbahnbetriebe beibringen. Es sei hier nur noch auf Berlin verwiesen, wo die Große Berliner Stragenbahn mit den verschiedensten Mitteln, der Fusionierung, dem Ankauf der Aktien der konkurrierenden Unternehmungen usw. unermüblich an ber Arbeit ist, ihre Monopolstellung über bie ganze Stadt und ihre Vororte auszudehnen. Diese Erscheinung, die wir auch bei ben Beleuchtungsanstalten beobachten konnten, ist zu tief in ber ge= samten kapitalistischen Produktionsweise begründet, als daß sie durch noch so fein ausgeklügelte Ronzessionierungen von Konkurrenzunternehnungen von den Stadtgemeinden dauernd aufgehalten werden konnte. Wird bie Ronfurreng, wie wir saben, zwischen ben verschiedenen Stragenbahngesellschaften von Un= fang an nur eine sehr beschränkte sein, so wird sie außerdem nur sehr kurze Beit dauern. Die Leiter ber privaten Unternehmungen kommen schnell gu ber Erkenntnis, bag es für sie vorteilhafter ift, sich über die Berteilung bes Stadtgebietes und bes städtischen Verkehrs in Gute zu einen, statt sich burch gegenseitige Konkurrenz die Dividenden zu verkleinern. Logischerweise führt der Stragenbahnbetrieb zum Monopol. Dagegen hilft tein Sträuben. und es ift baber für die Städte richtiger, aus biefer Tatfache bie nötige Ronfequeng, also die Notwendigfeit des tommunalen Betriebes, bei Zeiten zu ziehen, statt zu versuchen, durch die Genehmigung von Konkurrenzunter= nehmungen die unaufhaltsame Entwicklung zweckloß auf einige Jahre zu verzögern.

## III. Pororisbahnen.

Für die Kommunalisierung monopolistischer Ginrichtungen ber Wirtschafts= pflege spricht, wie wir oben faben, vor allem ber Umstand, bag bei fom= munalem Betriebe die Tarifierung nicht ausschließlich nach kaufmännischen Brundfäten, wie bei ben privaten Gesellschaften, bei benen ber Brofit bas entscheidende Moment ift, sondern zum mindesten ebensosehr unter ber Beruckfichtigung der öffentlichen Intereffen der Allgemeinheit und ihrer besonderen Rlaffen erfolgen kann. Die private Strafenbahngesellschaft bient bem Berkehr nur soweit, als aus ber Befriedigung feiner Bedürfnisse Profit gezogen werben Bei fommunalem Betrieb follte und fann die Stragenbahn nur bem Berkehr und sozialpolitischen Zielen bienen, bie por allem auf bem Gebiete ber Wohnungspolitik liegen. Sie kann burch die Entwicklung eines Bororts= bahnnetes zielbewußt für die Zwecke der Dezentralisierung im Dienste einer gefunden Wohnungspolitit, und burch die Entwicklung eines Kleinbahmietes über ben Borortsring hinaus für bie wirtschaftliche Angliederung ber weiteren Umgebung an das wirtschaftliche Zentrum, die Stadt, benützt werben. privaten Gesellschaften muffen sich von dem Bau und Betrieb solcher Linien, bie meist für längere Zeit unrentabel sein werben, fern halten. denselben tropdem unternehmen, werben sie sich in langer Konzessionsbauer, in Unterstützungen seitens ber beteiligten Gemeinden einen sehr hohen Breis dafür zahlen laffen. Jebe Berringerung ber Profite wird eben ängstlich von ihnen vermieben. Die große Bebeutung folder Vorortsbahnen wird' aber mehr und mehr von den Vorortsgemeinden erfannt. Diese streben mit aller Rraft banach, in die engste Verbindung mit der Großstadt gebracht zu werden. bie ihnen Arbeitsstätte, Ginkaufs- und Berkaufszentrum ift. Wir können baher verschiedenen Orts beobachten, daß Bororte als Hauptbedingung ihrer Eingemeindung bie Herstellung von Stragenbahnverbindungen verlangen, und daß fie da, wo die Stragenbahn fich nicht in städtischen Sanden befindet, geradezu das Verlangen nach einer Kommunalisierung des privaten Straßenbahnunternehmens ftellen. Und fie werben bas um so eher tun, wenn fie Gelegenheit hatten, die Nachteile bes privaten Betriebes entweder ichon am eigenen Leibe zu erfahren ober an bem ihres Großstadtzentrums zu beobachten. Beispielshalber sei hier auf die Eingemeindungsgeschichte ber beiben Stäbte Stuttgart und Cannstatt hingewiesen.

Die im Besitze von Straßenbahnen befindlichen Großstädte sind sehr bald zu der Erkenntnis gekommen, daß es für sie als die Besitzerinnen der Straßen=bahnen auch notwendig ist, den näheren und weiteren Borortsbahnverkehr in ihre Sände zu bringen oder selbst neu zu organisieren. Die Begründungen für ein solches Borgehen lauten überall ziemlich übereinstimmend. Sie gehen davon aus, daß die Straßen= und Kleinbahnen infolge ihrer freieren Linien=

führung und wegen ber Ginfachheit bes Betriebes sich ber Lage und Gestalt ber Bororte leicht anbequemen, auch bem bescheibenften Berkehrsbedurfnis Rechnung tragen und die Bevölkerung des wirtschaftlichen Gebietes in die engste Beziehung zum Bentrum seten konnen. Die Versorgung bes Lebensmittelmarktes ber Großstadt, ber zunächst auf die Umgebung angewiesen ift, wird durch folche Kleinbahnen bedeutend erleichtert. Außerdem wird die ländliche Bevölkerung der Großstadt als Käufer zugeführt und der Warenaustausch zwischen Stadt und Land ein lebhafterer. Besonders groß ift aber bie Bebeutung ber Kleinbahnen für die Ausgestaltung bes Berhältnisses zwischen Die Stäbte find zu einem auten Teile ben Stäbten und ber Industrie. Produkte ber zentralifierenden Wirkung der Großindustrie und haben ihrerfeits in Wechselwirkung auf die Industrien eine anziehende, zentralisierende Wirkung ausgeübt. Auch heute noch ift biefe Anziehungstraft ber Großstäbte vorhanden, aber durch eine ganze Reihe von Faktoren zum Schaben ber Stäbte selbst geschwächt worden. Dem Zug nach ber Stadt wirkt ber Zug nach gunftig gelegenen, billigen Standorten entgegen. Die Verteuerung bes Grund und Bobens, die Steigerung der Löhne infolge der in der Großstadt kost= spieligeren Lebenshaltung, die Erhöhung der übrigen Broduktionskoften, das Bedürfnis vieler Induftrien nach möglichster Herabsetzung ber Transportkosten burch Anschluß an einen Wasserweg, die Notwendigkeit geeigneter, bequem zu benützender Gifenbahnanschluffe, die höheren Steuerlaften usm., fie alle haben bazu beigetragen, die Industrien auf das Land zu treiben. Die Maßnahmen gegen diese Zentrifugalneigungen der Industrie sind einmal die Erweiterung ber städtischen Markung und zweitens die Ausbildung des Berkehrswesens auf biesem erweiterten Gebiete. Nur beibe gemeinsam vermögen ben Stabten die sich ihnen entziehenden privaten Großunternehmungen festzuhalten. Durch bie Ausbildung ber Berkehrsmittel vermag bie Großstadt ber Industrie neue, geeignete Grundstücke aufzuschließen und baburch ihren Standort zu verbilligen. Es wird ferner möglich, Arbeiter ber umliegenden Orte heranzuziehen. Während sonst die Industrie den Arbeitsfräften nachzieht, foll hier der umgekehrte Brozeß eingeleitet werden. Die Arbeiterschaft in den Bororten oder Nachbar= orten foll in ben Dienst ber im Stadtbezirf anzusiebelnden Großindustrie geftellt werben, ohne daß fie gezwungen ware, ihren alten Wohnsit aufzugeben und in die Stadt zu ziehen. Gin ftarker Zuzug ber Arbeiterbevölkerung wird eben von den Verwaltungen der Großstädte nur mit fehr gemischten Gefühlen So heißt es zum Beispiel in einer Denkschrift ber Mannheimer Stadtverwaltung an das babifche Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten über die Borortbahnfrage: "Läßt man die Dinge hier gehen, so wie fie bisher gegangen find, so wird ein ftarker Zuzug nach ber Stadt eine Entvölkerung bes platten Landes herbeiführen, und alle die oft beklagten

Migstände bieses wirtschaftlichen Notstandes werden sich nicht nur in ben Dörfern ber Umgegend, sondern auch in ber Stadt Mannheim selbst geltend machen. Den Gintritt einer berartigen Ralamität will bie Stadtgemeinde verhüten. Die für die Großindustrie notwendige Arbeiterschaft soll berselben zur Berfügung gestellt werben, ohne daß die Ansiedlung biefer Arbeiter hier in Das Mittel bazu sollen bie Borortsbahnen bieten. Mannheim stattfindet. Die Stadtgemeinde Mannheim hat tein Interesse ihrerseits baran, die Bahl besjenigen Teils ihrer Bevölkerung, welcher von ber Sand in ben Mund lebt, also insbesondere die Industriearbeiterschaft, zu vermehren. Der burch die Bunahme biefes Bevölkerungsteiles hervorgerufene Gemeinbeaufwand hat bis jest bereits eine solche Bohe erreicht, bag eine weitere Steigerung besselben höchst unerwünscht wäre. Namentlich sind die Aussichten auf die Inanspruchnahme ber Gemeinde in Zeiten wirtschaftlichen Rieberganges ober einer Rrife geradezu beängstigender Ratur. Auch die schweren gesundheitlichen und sitt= lichen Gefahren, mit welchen die in Mannheim vorhandene und den früheren Befferungsversuchen ber Gemeinde wenig zugängliche Wohnungsnot ber Arbeiter= bevölkerung diese selbst und die Gemeinde bedroht, verlangen gebieterisch die Fernhaltung eines unnötigen Zuzuges der dieser Wohnungsnot verfallenen Bevölkerungsteile." Es kann ja ohne weiteres zugegeben werben, daß das Zusammenströmen ber Arbeiterbevölkerung in ber Großstadt, so wie es heutzutage por fich geht, aus ben verschiedensten Bründen nicht wünschenswert ist. Das Zusammenpferchen dieser Massen in hohen Wietkasernen mit seinen sanitären und fittlichen Folgen ift sicherlich ein schwerer Übelstand, und die Ber= breitung der gleichen Massen über weitere ländliche Gebiete gewiß ein er= strebenswertes Ziel, wenn baburch auch wirklich ein besseres Wohnen erreicht und durch die Wege zur Arbeitsstätte die körperliche Kraft und die Auhezeit ber Arbeiter nicht in übermäßiger Beise in Anspruch genommen wird. Bor allem aber durfen baburch auch die geistigen Bedürfnisse der Arbeiterschaft nicht notleiben. Denn ber Zug nach ber Stadt ist zwar in erster Linie burch wirtschaftliche Gründe bedingt. Söhere Löhne und fürzere Arbeitszeit ziehen die Arbeiterschaft an. Er ist aber auch zum guten Teile eine Folge der höheren Kultur, die die Stadt den geistig regsameren Elementen — und fie sind es, die zuerst in die Stadt ziehen — gegenüber dem Lande in überwältigender Fülle bietet. Wenn baber die schon erwähnte Mannheimer Denkschrift schreibt: "Nimmt man hinzu, in welch günftiger Weise ber Aufenthalt in ber gefünderen Luft bes platten Landes und ben besseren Wohnverhaltnissen bes Dorfes ben förperlichen, die Einwirkung des sozialen und fittlichen Milieus der Bauern= gemeinden ben geistigen Gesundheitszustand des Industriearbeiters beeinflußt, fo wird man unschwer erkennen, welch weittragende Bedeutung diese Fest= haltung eines großen Teiles unseres Bolfes in überkommenen Lebensbebingungen

für den ganzen sozialen Organismus hat", so mag diese Andeutung, wie burch die Ausbildung der Borortsbahnen die sozialbemokratische Gefinnung der Arbeiterschaft bekämpft werden kann, auf die badische Regierung, für die fie bestimmt ist, ihre Wirkung nicht verfehlt haben. Für die Arbeiterschaft das gegen muß fie ein Anlaß gewesen sein, bem Borortsbahnprojette mit bem aröften Diftrauen entgegenzutreten. Die bürgerlichen Wohnungereformer find nur zu leicht geneigt, die tieferen Gründe zu übersehen, die der Weigerung ber Arbeiterschaft, auf das Land überzusiedeln, zugrunde liegen. baber die Städte, die mit ihren Borortsbahnen bezentralisieren wollen, die berechtigten geistigen wie politischen Interessen ber Arbeiterschaft nicht anertennen, fich rein von finanziellen Motiven im Dienste ber Stadtkaffe leiten lassen, wird auch ihre Borortspolitif niemals die beabsichtigte dezentralisierende Wirkung ausüben können. Bu gleicher Zeit mit ber Errichtung ber Borortsbahnen muß auch die Verbefferung ber sanitären Zuftande und der Wohnungsverhältniffe ber burch bie Bahnen angeschloffenen Vororte in Angriff genommen Bessere Schulzustände müssen geschaffen und für die geistigen Bebürfnisse ber Erwachsenen burch Boltsbibliotheken und Lesehallen, burch Bolts= häuser gesorgt werden. Vor allem aber darf die neugeschaffene Bahnverbindung nicht allein für ben Verkehr zu und von der Arbeitsstätte, sondern obensosehr auch für ben Berkehr zwecks Einkaufs ber erforderlichen Waren und zwecks Besuches von Bildungsstätten, wie Theater, Borlesungen, politischen Bersammlungen usw., bestimmt sein. Das alles ift aber nur möglich, wenn bie Vororte in dem politischen Gebiete der Zentralftadt liegen, wenn also bieses fich möglichst mit bem Wirtschaftsgebiete bedt. Go fommen wir auch von bieser Seite zu der Forderung einer weitschauenden Gingemeindungspolitik, ohne die sich bie Gemeinden in einem nublofen ftanbigen Interessenfonflift abmuben mussen.

Die bezentralisierende Wirkung der Vorortsbahnen kann und darf nicht allein auf die Arbeiterbevölkerung beschränkt bleiben. Unter der Wohnungsnot leiden heute auch die Mittelklassen, und daher besteht für sie das gleiche Bebürfnis der Abwanderung aus den städtischen Bezirken hoher Grundrente. Und schließlich kommt auch bei den wohlhabenderen Klassen der Zug auf das Land mehr und mehr zum Durchbruch, sobald einmal durch die besseren Berkehrsverhältnisse ein häusiger und schneller Berkehr mit der Stadt ermöglicht ist. Das Gefallen am eigenen Hause mit größerem Garten ist auch in der beutschen Bourgeoisse im Wachsen, und mit diesen Neigungen muß von den Großstädten gerechnet werden. Solange die Vororte nicht in der städtischen Markung liegen, solange ist die Wohndezentralisation, die nicht nur sich auf die Arbeiterbevölkerung erstreckt, sondern auch die wohlhabenden Klassen aus dem Bezirk der Städte hinausführt, ein ungünstiger Prozeß für die Stadtzentren, da er ihnen steuerkräftige Elemente entführt, die sie im Interesse

ihrer Finanzen lieber festhalten würden. Auch dies ein Moment mehr, die Ausdehnung des Stadtgebietes auf das tatsächliche Wirtschaftsgebiet anzusstreben. Leider finden die Städte bei ihren Bestrebungen nach Gebietserweiterung in der Gesetzgebung überhaupt keine Hilfe, oft noch den lästigen Widerstand der Regierungsbehörden. Ist es doch heute fast unmöglich, widerstrebende Gemeinden zum Anschluß an die Zentralstadt zu zwingen.

Zum Schluß muß noch das Erholungsbedürfnis der Großstädter als ein bedeutsamer Grund für den Ausbau von Borortsbahnen durch die Stadt an= geführt werben. So weist zum Beispiel Wirminghaus in seiner sehr interessanten Schrift: "Das Berkehrswesen im Gebiete ber Stadt Cöln" barauf hin, daß biese Stadt in einer fruchtbaren Nieberung mit intensivem landwirtschaftlichen Betriebe, in einer "Kulturwüfte" ohne jeben Baumwuchs gelegen ist, und eine landschaftlich ganz reizlose nähere Umgebung besitzt. Erst in einer Ent= fernung von 10 bis 20 Rilometer von ber Stadt bietet auf bem linken Rheinufer das Vorgebirge, auf dem rechten das Bergische Land zahlreiche erwünschte Ausflugspunkte. Sie können aber nur durch Borortsbahnen der großstädtischen Bevölkerung zugänglich gemacht werben. In gleicher Weise konstatiert bie schon erwähnte Mannheimer Denkschrift das bringende Erholungsbebürfnis der in ermüdender und aufreibender Arbeit abgespannten Mannheimer Be= völkerung, das in den Frequenzzahlen der Sonntagszüge von Mannheim nach Beibelberg beutlich zum Ausbruck komme. Gin großer Teil ber Bevölkerung könne aber von dieser Ginrichtung keinen Gebrauch machen, weil ihm die Kosten der Fahrt zu groß sind, oder wolle es nicht, weil ihm der Kampf um einen Blat in diesen Bugen zu beschwerlich ift. Die bestehenden Reben= bahnen, die nach schönen Ausflugspunkten führen, hätten es nicht verstanden, ben Sonntagsverkehr nach biefen Bunkten bin abzulenken. Gine Abhilfe laffe fich hier auch nur baburch schaffen, bag ber Stabt bie Möglichkeit gegeben werbe, einen Borortsverkehr einzurichten, der dem Erholungsbedürfnis der Bevölferung entgegentomme.

Das find im wesentlichen die Gründe, die von den Städten mit kommunalen Straßenbahnen für die Übernahme des Vor- und Nachdarortsverkehrs in kommunalen Betrieb geltend gemacht werden. Unsere Kritik, die wir an ihre Darstellung knüpften, hat uns gezeigt, inwieweit diese Gründe berechtigt sind. Sie hat auch zugleich die Borbedingung einer solchen Vorsortsbahnpolitik in der Ausbehnung des politischen Gebietes der Zentralstadt auf das Wirtschaftsgebiet aufgewiesen. Die Verwaltung jeder wachsenden Großstadt sieht sich vor die Notwendigkeit gestellt, zielbewußt die Bilbung eines lokalen Wirtschaftsgebietes zu unterstützen und durch die Bande des Verkehrs sester und fester anzugliedern. Um was für eine bedeutende Aufgabe es sich dabei handelt, dafür seien hier einige Zahlen angeführt, die

Dr. Schott in bem oben erwähnten Artikel über die Größe der städtischen Agglomerationen zusammengestellt hat. Wir beschränken uns begreiflicherweise auf die Großstädte mit städtischen Straßenbahnen. Dabei werden sich gewisse Aufschlüsse über die Größe des Borortsverkehrs und sein Bahnbedürfnis erzgeben. Das von Dr. Schott bei seinen Untersuchungen zugrunde gelegte Zehnkilometerz-Radiusgebiet wird sich nur in den seltensten Fällen mit dem wirklichen wirtschaftlichen Gebiete decken, troßdem aber als Anhaltspunkt gezbraucht werden können. Gine andere Abgrenzung würde zu große Schwierigzkeiten bieten, da die wirtschaftliche Beeinslussung nicht kontinuierlich über das ganze Gebiet hin mit der Entsernung vom Wirtschaftszentrum abnimmt, sondern sich wegen ihrer Abhängigkeit von zahlreichen anderen, nicht räumlichen Faktoren ungleichmäßig, sprungweise ändert.

|                    | Um 1. Dezembe | Die Bevölferung ber Stabt beträgt Brogen |               |                   |  |
|--------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|--|
| •                  | Stabt         | Umgebung                                 | Agglomeration | ber Agglomeration |  |
| München            | 499 932       | 26 151                                   | 526 083       | 95,00             |  |
| Königsberg         | 189 483       | 31 855                                   | 221 338       | 85,61             |  |
| Nürnberg           | 261 081       | 75 870                                   | 336 951       | 77,48             |  |
| Cöln               | 372 316       | 108 987                                  | 481 803       | 77,48             |  |
| Düffeldorf         | 218 711       | 97 117                                   | 310 828       | 68,75             |  |
| Barmen-Elberfeld . | 298 907       | 151 093                                  | 450 000       | 66,42             |  |
| Frankfurt a. M     | 288 989       | 147 803                                  | 436 792       | 66,16 (77,71)*    |  |
| Mannheim           | 141 147       | 130 160                                  | 271 307       | 52,02 (74,84)*    |  |

<sup>\*</sup> Die eingeklammerten gabien geben bas Prozentverhaltnis an, wenn man bie Bevöllerungszahl Offenbachs zu ber Frankfurts, Lubwigshafens zu ber Mannheims hinzugahlt.

Wir können die angegebenen Prozentzahlen wohl als ungefähr andeutenden Index des Borortsbahnbedürfnisses betrachten. Borsicht ist bei ihrer Answendung natürlich geboten, da bei großer Zentralstadt, wie zum Beispiel Söln, der außer ihr liegende Teil der Agglomeration trot bedeutender eigener Größe nur einen geringen Prozentsat des Ganzen bilden kann. Es weisen also die Prozentzahlen von Mannheim, Frankfurt a. M., Diisseldorf auf ein großes Borortsbahnbedürfnis hin.

Noch klarer tritt dasselbe hervor, wenn wir die Agglomeration der gesamten Großstädte mit Dr. Schott in ihre Ortseinheiten zerlegen und diese nach der Bevölkerungszahl ordnen. (Siehe nebenstehende Tabelle.)

In der Tat haben die Städte Mannheim, Frankfurt a. M., Düsselborf und Cöln sich sofort nach Übergang der privaten Straßenbahnunternehmungen in ihren Besitz an den Ausbau des Borortsverkehrs herangemacht. Leider ist es nicht möglich, die Borortsbahnpolitik aller Städte mit kommunalen Straßensbahnen hier im einzelnen darzuskellen. Wir nutssen uns darauf beschränken, einige Beispiele anzuführen, die ein besonderes Interesse bieten.

| Zahl ber<br>Einwohner | München    |                | Königsberg |        | Nürnberg |        | Cöln       |        | Düffelborf |        | Barmen-<br>Elberfelb |        | Frankfurt<br>a. M. |        | Mannheim |        |
|-----------------------|------------|----------------|------------|--------|----------|--------|------------|--------|------------|--------|----------------------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                       | 01         | $\mathbf{B_2}$ | 0          | В      | o        | В      | o          | В      | o          | В      | o                    | В      | o                  | В      | o        | В      |
| bis 1000              | 16         | 7621           | 80         | 17003  | 88       | 10386  | 7          | 1688   | 5          | 2719   | 2                    | 784    | 7                  | 4026   | 5        | 2813   |
| 1001- 2000            | 5          | 6697           | 1          | 1120   | 4        | 4196   | 1          | 1785   | 5          | 7880   | 1                    | 1030   | 8                  | 10687  | 6        | 10155  |
| 2001- 5000            | 2          | 4746           | 2          | 5579   | 2        | 6600   | 5          | 16316  | 5          | 15891  | 2                    | 4906   | 11                 | 39065  | 6        | 22232  |
| 5001-20000            | 1          | 6800           | 1          | 8074   | -        | _      | 2          | 23580  | 7          | 54188  | 10                   | 110230 | 5                  | 48612  | 4        | 88046  |
| 20001 <b>-10000</b> 0 | <b> </b> - | _              | _          |        | 1        | 54788  | <b>,</b> 2 | 65668  | 1          | 28472  | 2                    | 103368 | 1                  | 50463  | 1        | 61914  |
| über 100000           | 1          | 499932         | 1          | 189488 | 1        | 261081 | 1          | 872316 | 1          | 213711 | 2                    | 298907 | 1                  | 288989 | 1        | 141147 |
| Total                 |            | 526083         |            | 221338 |          | 886951 |            | 481808 |            | 322861 |                      | 450000 |                    | 436792 |          | 271807 |

<sup>1 0 =</sup> Ortseinheiten. B = Bevolkerung.

Sehr balb nach Übernahme ber Stragenbahn beschloß die Düsselborfer Stadtverordnetenversammlung auch ben Bau und Betrieb normalspuriger Borortsbahnen in eigener Regie auszuführen. Diisselborf ist von einem ganzen Kranze von Bororten umgeben, im Süben die Orte westlich und östlich der Colner Chauffee nach Benrath und Umgebung zu, von benen Samm und Bolmerswert als Vorstädte mit rein ländlichem Charafter zum Weichbilde ber Stadt gehören, nach Südosten Eller, nach Often Gerresheim, nach Nordoften Rath, nach Norden Kaiferswert und Umgegend und nach Weften bie linkerheinischen Orte zwischen Neuß und Crefeld. Zwar war die Stadt mit biefen Orten burch bie Staatsbahn und die Rheinschiffahrt verbunden. Beibe bienen aber vor allem ber Großinduftrie und bem Großhandel, mährend für ben häufigen kleinen Berkehr ber Stadt- und Landbevölkerung noch nicht in genügender Beise gesorgt war. Die private Unternehmung hatte allerbings angefangen, burch ben Bau von Kleinbahnen die Verbindungen zu verbeffern. So hatte die rheinische Bahngesellschaft die Kleinbahnen nach Obercassel, Cre= feld. Ürdingen und Neuß gebaut, die von einem Hauptverkehrsplage der Stadt, bem Graf-Abolfsplage ausgehen. So hatte die Aktiengesellschaft Bergische Kleinbahnen eine Vorortlinie nach Benrath-Vohwinkel gebaut, die später an das städtische Bahnnet angeschlossen wurde. Den Verkehr nach Kaiferswert vermittelte die Linie Duffelborf-Kaiferswert-Duisburg. Außerbem bestand die private Kleinbahn Grafenberg-Ratingen, von der 1500 Meter Geleis auf Duffelborfer Gebiet lagen. Die notwendige Bollendung des Rleinbahnnetes behielt sich die Stadt selbst vor. Sie erwarb zunächst die zulett erwähnte Aleinbahn Grafenberg-Ratingen, und beschloß drei neue Borortlinien nach Gerresheim, Eller und Rath-Ratingen zu erbauen und felbst zu betreiben, die bis zum Jahre 1902 im wesentlichen fertiggestellt waren.

Noch nicht so weit wie Duffelborf ist die Stadt Coln mit dem Ausbau ihres Borortbahnnenes gediehen. Es handelt sich hier auch um ein viel weitzgehenderes und umfassenderes Projekt, als in der ersteren Stadt. Der Ausbau der Kleinbahnen im Colner Gebiete geht bis in das Jahr 1892 zurildt. In

biesem Jahre beschlossen nämlich die Vertreter ber Stadt= und Landfreise Coln und Bonn, die zwischen Göln und Bonn am Borgebirge fich hinziehenden gahlreichen Ortschaften burch eine Bahn mit jenen beiben Stübten gu berbinden. Sie gründeten zu diesem Zwecke eine Aktiengesellschaft, die im Jahre 1897 ben Namen Coln-Bonner Rreisbahn annahm. Anfänglich lag ber Bau und Betrieb ber Bahnen in ben Händen einer Brivatunternehmung, wurde jedoch im Jahre 1901 von der Gesellschaft felbst in die Sand genommen. An die Hauptlinie Bonn-Brühl-Cöln wurde allmählich eine ganze Anzahl neuer Linien Ferner wurde ber Bau einer Rheinuferbahn von Bonn über Weffeling nach Surth, und von ba nach Coln, sowie ber einer Verbindungslinie zwischen Rheinufer- und Vorgebirgsbahn in Angriff genommen. lettere Berbindungelinie murbe in den Jahren 1900 und 1901 dem Berfehr Die Rheinuferbahn wird Anschluß an die von der Stadt Coln übergeben. geplante Gürtelbahn und an die Colner Strakenbahn, sowie mittels ber letteren an ben hafen und die Stragenbahn erhalten. Der Marktgutverkehr ber Coln-Bonner Kreisbahnen foll in gleicher Beise an die zurzeit in Ausführung begriffene große Markthalle am Heumarkt geleitet werben, währenb ber bisher schon ben Marktzwecken bienende Anschluß bestehen bleibt.

Eine zweite Aleinbahn in der nächsten Umgebung Cölns, die Aleinbahn Cöln-Frechen, verdankt ihre Entstehung im Jahre 1893/94 der Initiative der Gemeinde Frechen, in deren Eigentum sie sich befindet. Das Unternehmen, das zurzeit von der Kontinentalen Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft in Berlin gepachtet ist, wird am 1. Januar 1904 in den Besit der Stadt Cöln übergehen und dadurch diese Kleinbahn in engere Beziehungen zur Stadt und dem von ihr geplanten Vorortsbahnnetz gebracht werden.

Der weitere Ausbau bes Kleinbahnnetes wurde durch Berhanblungen zwischen der Stadt Cöln und den benachbarten Kreisen und Städten in die Wege geleitet, ohne daß es indessen gelang, eine der gemeinschaftlich geplanten Bahnen zur Ausführung zu bringen. In ein neues Stadium traten die Vershandlungen durch den Übergang der Cölner Straßenbahnen in städtischen Besitz. Im Interesse ihres Stadtbahnnetzes mußte die Stadt bestrebt sein, sich einen unbeschränkten Einsluß auf die Liniensührung und die Anschlüsse der Borortsbahnen zu sichern. Sie entschied sich deshalb dahin, den Bau der wichtigsten und dringendsten Borortsbahnen auf eigene Rechnung zu betreiben. Zu diesem Zwecke wurde im Jahre 1900 eine besondere städtische Bauinspektion sir Borortsbahnen eingerichtet und ihr die Aufgabe erteilt, die erforderlichen Borortsbahnprojekte zu bearbeiten. Auf dem Linken Rheinuser kommen namentzlich die beiden Linien Cöln-Niehl-Worringen-Dormagen und Cöln-Brauweilerz Blessen-Ichendorf in Betracht. Mit besonderem Nachbruck wurde aber der Ausbau von Kleinbahnlinien auf dem rechten Rheinuser in Angriff genommen,

wo es an biesen noch vollständig fehlt. Die Berbindungen zwischen ben Ort= schaften bes rechten Rheinufers, unter benen Bergisch-Glabbach bie bedeutenbste ift, mit bem linkerheinischen Coln ift mittels ber Staatsbahn nur auf Umwegen möglich, ba für alle biefe Orte wegen ber beschränkten Raumverhältnisse bes Cölner Hauptbahnhofes ber Bahnhof Deut Anfangs- und Endstation ist. Much die Zugfolge, im ganzen nur acht Züge in der Richtung von Deut nach Gladbach-Bensberg und zurud, bietet teine auskömmliche Fahrgelegenheit für den Bororisverkehr eines Stadtkompleres von rund 450000 Ginwohnern, wie ihn die drei Städte Coln, Millheim und Kalk barftellen. bahnbienst der Staatseisenbahn Deuts-Gladbach-Bensberg genügte also für die stets reger werbenben Beziehungen zwischen ber Stadt Coln und ihrem rechtsrheinischen Borortsgebiet burchaus nicht. Im Anfang bes Jahres 1898 traten daher auf Anregung der Stadt Coln die Gemeinden Ralt, Mulheim, Bensberg, Bergisch-Gladbach und andere zur gemeinsamen Ausführung einer die genannten Orte berührenben schmalspurigen Kleinbahn zusammen. hier nicht ber Ort sein, auf die außerordentlich wechselvollen Berhandlungen über dieses Projekt näher einzugehen. Die Berwaltung ber Stadt Cöln mußte an der Forderung festhalten, daß eine Kleinbahnverbindung von Coln nach Bergisch-Glabbach Gigentum ber Stadt Coln sein und soweit es ben burchgehenden Verkehr zwischen den beiden Städten betrifft, von ihr betrieben werden muffe. Es gelang ihr auch, trop ber gahlreichen Schwierigkeiten, bie ihr bas Konsortium der Mülheimer Aleinbahnen in den Weg legte, ihre Auffassung durchzuseben und das Enteignungsrecht für diese Linie verliehen zu erhalten. Außer bieser wichtigsten Linie befindet sich bereits eine andere Rleinbahn Coln-Kalf-Heumar=Rath im Bau. Weitere Broiefte find für die Strede Coln= Ralf-Brüd-Bensberg und Coln-Boll-Ensen-Zündorf ausgearbeitet. Nach Fertigstellung biefer Linien wird das rechtsrheinische Gebiet durch die radial von Cöln ausftrahlenden Kleinbahnen mit der Stadt in die engste Berbindung Neben bem Personen= soll auch ber Güterverkehr, auf einzelnen gesett fein. Streden wenigstens ber Gepad- und Martigutverfehr gepflegt werben. bie Geftaltung ber technischen Ginrichtungen mar insbesondere bie Erwägung maßgebend, daß alle diese Rleinbahnen in möglichst unmittelbare Verbindung mit dem städtischen Straßennete zu bringen seien.

Mit der Übernahme der privaten Straßenbahnen sah sich auch die Stadt Frankfurt a. M. vor die Aufgabe gestellt, über die Borortbahnfrage ins reine zu kommen und einen direkten Anschluß der städtischen Straßenbahnen an die bereits bestehenden Borortsbahnen einzurichten. In Aussiührung dieser Aufgabe wurde zunächst von der Stadt die aus den drei Borortsinien Franksurts-Sachsenhausen-Neu-Isendurg, Franksurts-Sachsenhausen-Niederrad, Franksurts-Sachsenhausen-Schwanheim bestehende sogenannte Waldbahn erworben. In

ben Jahren 1898 und 1899 war eine ganze Reihe privater Vorortsbahn= projekte entstanden, und ihre Konzessionierung bei ben staatlichen Behörden nachgesucht worden. Um nun zu verhindern, daß sich die private Unternehmung bes Vorortsverkehrs bemächtigte, wurden von der städtischen Verwaltung generelle Projette für alle wichtigeren in Frage kommenden Linien aufgestellt und ber königlichen Regierung mit bem Antrage auf Konzessionserteilung vorgelegt. Doch konnte sich die Stadtverwaltung nicht darauf beschränken, die Erteilung ber Konzessionen an das Borortskonsortium zu verhindern oder zu verzögern. Sie mußte sich auch barüber klar werden, welchen Teil des Borortsgebietes fie für sich reservieren und nach welchen Grundsätzen sie die Frage des Borortsbahnverkehrs behandeln wollte. Das städtische Elektrizitäts= und Bahnamt stellte nun solche Grundsätze auf, die im wesentlichen die Zustimmung ber Stadtverordnetenversammlung fanden. Es unterschied ein engeres und weiteres Borortsverkehrsgebiet. Das weitere wird burch eine Linie umschrieben, Die im Often durch Hanau, im Süden durch Darmstadt, im Westen etwa durch Hochheim ober Kastel, im Norden burch Homburg geführt ist. Das engere Berkehrsgebiet umfaßt im wesentlichen das Gebiet des Landkreises. entsprechend werben unterschieden eigentliche Borortsbahnen, die lediglich bas lokale Berkehrsbedürfnis bes engeren Berkehrsgebietes befriedigen, und Fernbahnen, die die Orte des weiteren Berkehrsgebietes mit Frankfurt verbinden. Die Stadt wird nun in ihrem engeren Verkehrsgebiete die alleinige Trägerin aller Kleinbahnkonzessionen, die Erbauerin, Eigentümerin und Betriebsführerin aller Kleinbahnen. Die außerhalb bieses Gebietes in ber Außenzone nötigen Bahnen überläßt fie im wesentlichen Brivatunternehmern ober den beteiligten fommunalen Berbänden. Die Bahnen der Außenzone sollen, soweit erforder= lich, an bie ftabtischen Bahnen angeschlossen werden. Bur Regelung bes burchgehenden Berkehrs werden Betriebsverträge mit den betreffenden Bahneigen= tümern geschlossen. Die städtischen Borortsbahnen, wie die der Außenzone, werben möglichst auf eigenem Bahntörper hergestellt. Bu biesem 3mede ift bei Aufstellung der Bebauungspläne für die äußeren Stadtbezirke und für die Vororte auf die spätere Anlage der Vorortsbahnen Rücksicht zu nehmen. Als erste in Gemeinschaft mit einem privaten Konsortium herzustellende größere Hauptlinie wurde bie nach Oberursel und Homburg in Angriff genommen. Die Stadt erwarb beshalb bie Eschersheimer Lokalbahn, wodurch sie bie freie Verfügung über die Eschersheimer Landstraße, den einzigen Zugang nach Norden erhielt. Sie verpflichtete sich ferner, die Bahn von Eschersheim nach Hebbernheim weiterzuführen, mährend das Brivatkonsortium ben Bau ber noch fehlenden Strede nach Oberursel und Homburg übernahm.

Während Frankfurt wenigstens bas engere Verkehrsgebiet ausschließlich bem kommunalen Betriebe vorbehalten hat, sehen wir andere Städte den Ausbau

ihres Borortsbahnneges liberhaupt in engster Verbindung mit privaten Bahngesellschaften unternehmen. Gin typisches Beispiel für bas Busammenwirken von Stadtgemeinde und Brivatunternehmung ift die Stadt Darmstadt, die Ende 1901 mit ber Sübbeutschen Gisenbahngesellschaft einen Bertrag über den Bau und Betrieb von Vorortsbahnen abgeschlossen hat. Auch hier sollen bie Bahnen innerhalb bes Weichbilbes ber Stadt, soweit sie sich auf öffent= lichen Stragen und Plägen befinden, städtisches Gigentum und ber reine Innenverkehr ausschließlich Sache ber Stadt sein. Für den Außenverkehr treten Stadt und Unternehmer als gleichberechtigte Teilhaber zu einer Erwerbsgesellschaft zusammen. Beibe bringen bie Rapitalien, die für ben Bau ber geplanten Bahnen und ben Unkauf ber zur Anlage bes Bahnnepes schon vorhandenen Linien erforberlich sind, zu gleichen Teilen auf. Die Bearbeituna ber Projekte und Borarbeiten, die Führung der Konzessionsverhandlungen, sowie die planmäßige Ausführung bes Baues ist Sache ber Gesellschaft. Doch ift bas Baubrogramm mit ber Stabt zu vereinbaren, und bei wichtigeren Arbeitspergebungen bas Ginverständnis ber Bürgermeisterei notwendig. gesamte Betriebsführung erfolgt ebenfalls burch die Gesellschaft. Doch hat fie bei allen Magnahmen ber Betriebsführung und Unterhaltung, welche bie Berkehrs= und wirtschaftlichen Interessen ber Stadt Darmstadt in erheblicherem Mage berühren, fich bes vorgängigen Ginverftanbniffes ber Burgermeifterei zu versichern. Dasselbe ist erforberlich insbesondere zur Feststellung der Betriebsetats, ber Betriebsrechnung, ber Bilang, ber Gewinn= und Berluftrech= nung, zur Bewilligung außerorbentlicher Remunerationen ober Tantiemen, zu ben ben Transportfäßen zugrunde zu legenden Ginheitsfäßen und allgemeinen Vorfchriften, zur Feststellung ber Fahrpläne und zu allen Aufwendungen, die nicht zu Lasten bes Betriebes ober bes Erneuerungs= und Reservefonds er= folgen. Das Beamten= und sonstige Dienstversonal wird von der Gesellschaft als beren Bedienstete angenommen und entlassen. Bon dem nach der Betriebsrechnung fich ergebenden Betriebsüberschuß erhalt jeder der Bertrags= schließenden die Sälfte. Über die Abgrenzung des Innenverkehrs find besondere Bestimmungen getroffen, und barin auch ber Fall borgesehen, bag ber Innenverkehr von ber Stadt entsprechend ber fortgeschrittenen Bebauung ausgebehnt werben foll. In biesen Fällen hat die Stadt das Recht, die Bahnanlage bes zu benützenden Streckenteils gegen Zahlung bes Bauaufwandes zu erwerben, und muß alsbann bem Konsortium die Mitbenützung gestatten ober sie kann von dem Konsortium die Mitbenützung der Anlage verlangen. In jedem Falle bat der Gigentumer auf seine Kosten für die Unterhaltung, Erneuerung und Beaufsichtigung bes gemeinschaftlich benütten Stredenteils zu forgen, während ihm der Mitbenüber jährlich 2 Prozent des Bau-, beziehungsweise Erwerbungsaufwandes für ben betreffenden Streckenteil und bie Hälfte des Aufwandes für Unterhaltung, Bewachung und Weichenbedienung inklusive der Rücklagen in den Erneuerungsfonds zu bezahlen hat.

Der Bertrag geht von dem Grundsate der Gleichberechtigung der beiden Teilhaber aus. Tatfächlich läßt fich aber bas Berhältnis zwischen ben beiben Kontrahenten eher als das Verhältnis zwischen bem Senior und dem Junior Bartner eines Geschäftes vergleichen. Daburch, daß die Gesellschaft die ge= samte Betriebsverwaltung in ihren Händen hat und bas Konsortium nach außen vertritt, hat sie sich ben überwiegenden Ginfluß auf das Unternehmen gesichert, bem auch burch bas erforderliche Einverständnis bes Bürgermeisters nicht genügend das Gegengewicht gehalten wird. Als ein schwerer sozialpolitischer Mangel bes Vertrages muß es aber bezeichnet werden, baß fich die Stadt auch nicht die geringfte Ginwirkung auf die Anftellung, Ent= laffung und Bezahlung bes Beamten= und Dienftpersonals vorbehalten hat. Die bereits öfter erwähnte Mannheimer Denkschrift hat burchaus recht mit ihrer Behauptung, daß die Ausnützung der Angestellten der Nebenbahnen so lange kein Ende nehmen wird, als diese Kleinbahnen von Privaten mit ledig= lich privatkapitalistischer Tendenz geleitet werben. Wenn sie bann aber behauptet, daß diesen Angestellten erst dann die Fürsorge, welche die Gemeinde ihren Beamten schulbet, zu teil werden könne, wenn diese Bahnen an eine öffentliche Behörde übergegangen seien, so wird sie durch das Berhalten der Darmstadter Stadtverwaltung mit ihrer allgemeinen Behauptung ins Unrecht Diese Stadt hätte die gunftige Gelegenheit gehabt, die Lohn- und Arbeitsverhältnisse bes auch von der Süddeutschen Gisenbahngesellschaft wie von den Nebenbahnen überhaupt in standalöser Weise ausgebeuteten Beamtenund Dienstpersonals in einer ben Anforderungen ber modernen Sozialpolitik entsprechenden Beise zu gestalten. Sie hat ihre Pflicht verfäumt, und baburch bewiesen, bak ihre Auffassung von ben Bflichten eines Strakenbahn= unternehmers nicht über die privatkapitalistische hinausgeht. Damit berühren wir überhaupt ben wunden Bunkt aller solcher Konsortialverträge zwischen Gemeinden und Privatgesellschaften. Diese tennen nur ihr eigenes tapita= listisches Profitinteresse und ordnen ihm die Bedürfnisse des Verkehrs, der Allgemeinheit, ihres Personals unter. Die Stadtgemeinde dagegen soll die Bertreterin gerade biefer Intereffen fein, auf feinen Fall fie bem Ginnahmebebürfnis der Stadtkasse opfern. Rimmt sie diese Rolle ernst, so muß es über kurz ober lang zu einem Konflikt innerhalb bes Konsortiums kommen. Bei ber heutigen Zusammensetzung unserer Stadtverwaltungen ist bas aller= bings nicht gerade wahrscheinlich. Biel eher liegt die Gefahr vor — wie bas ja auch ber Darmstädter Vertrag zeigt —, daß sie sich zu den Anschau= ungen ihres Teilhabers bekennen und die blanken Silberlinge der Überschüffe porziehen.

Einen ähnlichen Bertrag wie Darmstadt hat Mannheim mit ber Sildbeutschen Gisenbahngesellschaft abgeschloffen. Auch hier handelt es sich um ben Bau von Vorortsbahnen, durch die eine Anzahl wichtiger Vororte mit ber Zentralstadt Mannheim in Berbindung gesetzt werden follte. Wir haben bereits an anderer Stelle die Motive besprochen, die die Stadt Mannheim seinerzeit veranlaßten, gegen die Auslieferung weiterer Borortsbahnen an die pripate Unternehmung bei ber Staatsregierung Protest zu erheben. Die Siidbeutsche Gisenbahngesellschaft beabsichtigte nämlich von Käfertal aus eine Verbindung mit den Gemeinden Wallstadt und Heddesheim herzustellen und diese Linie in westlicher Richtung nach bem neuen Industriehafen weiterzuführen. Durch die Konzession des Nebenbahndreiecks Mannheim-Weinheim-Seidelberg-Mannheim hatte fich die Gefellschaft das Vorzugsrecht gefichert, Bahnen, die an bie ermähnte Bahn, sei es als Abaweigung ober Berlangerung, anschließen ober dieselbe freugen, selbst zur Ausflihrung zu bringen und zu betreiben. Daburch war fie ber Stadt Mannheim gegenüber in die günstige Lage gebracht, daß ohne ihre Einwilligung die wichtigen Vorortsbahnlinien nicht zur Ausführung tommen fonnten. Anderseits war aber auch die Gesellschaft, insbesondere für die Linie nach dem Industriehafen, auf die Mitwirfung der Stadtgemeinde angewiesen. Nach längeren Verhandlungen tam es zwischen ben beiben Parteien zu einer Bereinbarung und bem Abschluß einer Intereffengemeinschaft.

Die Stadt erwirbt banach die Konzession für die verschiedenen Borortslinien und wird Eigentümerin dieser Bahnstrecken. Der Bau erfolgt auf ihre Kosten durch die Gesellschaft, die für den Dampsbetrieb das rollende Material stellt. Der Betrieb der Bahnen wird von der Gesellschaft geführt, die in die Eisenbahngemeinschaft den ihr gehörigen Anteil an den Bahnen, nämlich die Bahnlinien Mannheim-Weinheim-Heidelberg-Mannheim eindringt. Der Reingewinn wird nach dem Berhältnis des von jeder Partei investierten Kapitals verteilt, jedoch erhält die Süddeutsche Eisenbahngesellschaft die bisher erzielte Kente aus der Gesanteinnahme vorweg. Auf den Strecken MannheimKäsertal wird von der Stadt der elektrische Betrieb eingerichtet und auf ihre Rechnung geführt.

Wir begegnen in dem Vertrage zwischen Mannheim und der Süddeutschen Eisenbahngesellschaft den gleichen Bedingungen wie in dem besprochenen Darmstädter Vertrag. In beiden Verträgen erfolgt die Ausführung des Baues der neuen Linien durch die Gesellschaft auf Kosten der Stadtgemeinde. In beiden wird der Betrieb von der Gesellschaft geführt. In beiden hat die Gesellschaft bei allen Maßnahmen der Betriebsführung und Unterhaltung, die die Verkehrs- und wirtschaftlichen Interessen der Städte in erheblichem Maße berühren, sich des vorgängigen Einverständnisses der Stadtbehörde

zu versichern. In beiben wird das für den Betrieb der Gemeinschaftslinien erforderliche Beamten- und sonstige Dienstpersonal von der Gesellschaft
angenommen, die das Recht hat, ihre Beamten und Bediensteten nach ihrem
Gutdünken zu versetzen, zu pensionieren, zu entlassen. Diese letztere Bestimmung ist in dem Mannheimer Bertrage um so auffälliger, als die bereits
besprochenen Motive gerade die Berbesserung der Berhältnisse der Bediensteten
als einen wichtigen Grund für die Ubernahme der Borortslinien in die städtische
Regie bezeichnet hatten. Die Kritik, die wir an dem Darmstädter Bertrage
geibt haben, trifft auch auf den Mannheimer zu.

## IV. Die Carife.

Noch mehr als bei ben zentralen Beleuchtungsanstalten haben die Städte bei der Gestaltung der Straßenbahntarise die Verpflichtung, durch die Tat den Nachweis zu führen, daß sie die Kommunalisierung der Straßendahnsbetriebe nicht allein deshalb vorgenommen haben, um der Stadtkasse einen höheren Ertrag zuzuwenden, als ihnen von den Gesellschaften als Abgabe bezahlt wurde, sondern daß die Interessen der öffentlichen Wohlsahrt für sie bei ihrem Vorgehen entscheidend gewesen sind. Zwecks Untersuchung dieser Frage sei hier zunächst ein kurzer Überblick über die Tarissusstatung sieden, die in den Städten mit kommunalen Straßenbahnen in Geltung sind.

Wir können zwei Gruppen von Straßenbahnunternehmungen unterscheiden: 1. solche mit Zonentarif und 2. solche mit Einheitstarif.

1. Städte mit Zonentarif. Bei diesem System liegt der Preisderechnung eine bestimmte Strecke als Einheit zugrunde. Für die Durchsahrung der Streckeneinheit wird ein bestimmter Preis festgesett. Die Länge der auf den gleichen Preis bezogenen Strecke ist in den einzelnen Städten verschieden groß. Allgemein ist als Minimalpreis der Sat von 10 Pf. bestimmt, der auf alle Fälle erhoben wird. Städte mit Streckentarise sind Frankfurt a. M., Mannheim, Freidurg i. B., Bielefeld, Remscheid, Oberhausen, Milseim a. d. Ruhr, ferner gehören hierher die vier Konsortionalunternehmungen Märtische Straßenbahnen, Barmen-Schwelm, Herne-Bausau-Recklinghausen, Recklinghausen-Herten-Wanne.

Der Streckentarif ist das Ibeal der privaten Straßenbahngesellschaften. Wie der Generalsekrektär der Straßeneisenbahngesellschaft im Hamburg, Vells guth, in seinem Referat "Reuere Grundsätz über Tarife dei Straßenbahnen", erstattet auf der 9. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Straßenbahnzund Kleinbahnverwaltungen 27. August 1903, ausführte, hat sich allein der "Zonentarif bewährt, und zwar ebenso wegen seiner Fähigkeit Ausgabe und Einnahme in Einklang zu bringen, als wie deshalb, weil er allein die Handbabe bildet, die Netze auch nach solchen Gegenden auszubauen, nach welchen es das öffentliche Interesse fordert, ohne daß bereits ein entsprechendes

١

Berkehrsbedürfnis eine Bahn rechtfertigt." Wir werden weiter unten zu untersuchen haben, inwiesern dieser Hymnus auf den Zonentarif berechtigt ist. Hier seinen zunächst die Gründe angeführt, welche ihn den privaten Gesellschaften so besonders empsehlen. Der Zonentarif gestattet durch die Wahl einer kleinen Streckeneinheit die Fahrt dem Publikum nach Belieben zu versteuern. Anderseits kann durch die Beschränkung der Streckenzahl, also durch die Wahl zu großer Einheitsstrecken bei höherem Preise für die Einheitsstrecke, die Fahrt zwischen zwei gegebenen Punkten verteuert werden, da dadurch die Wahrscheinlichkeit für den Benüßer zur Erreichung seines Zieles zwei Strecken sahrscheinlichkeit für den Benüßer zur Erreichung seines Zieles zwei Strecken seilstreckengrenzen vor ober hinter die Verkehrspunkte. Der Zonentarif gesstattet also durch beliedige Anordnung der Teilstrecken dem Publikum in der unauffälligsten Weise erhöhte Kontributionen aufzuerlegen, nach dem Dividendens bedürfnis die gleiche Leistung um teureren Preis zu verkaufen.

Der Streckentarif foll Einnahme und Ausgabe ber Strecken in Ginklang Mus biefem Bestreben folgt, bag bie Fahrten auf ben äußeren bringen. Streden, auf benen bie Wagen weniger gefüllt find, teurer werben muffen als auf ben inneren, wo ber Wagenraum in viel höherem Mage ausgenütt Da die Verkehrsdichte vom Verkehrszentrum ab nach außen zu ab= nimmt, so muffen die langeren Außenstrecken mit höheren Breifen belaftet werben, bamit die höheren Ausgaben burch die größeren Einnahmen gebeckt Mit einem solchen teuren Außentarif kann aber bie Anfiedlung in werden. ben Außenbezirken nicht geförbert werben. Der ftreng durchgeführte Bonentarif muß also bie von ben städtischen Behörben geförberte Dezentralisation ber Wohnungsbefiedlung zwecks Berbefferung ber Wohnverhaltniffe im Zentrum ichwer schädigen. In diesem großen sozialpolitischen Mangel liegt unseres Erachtens ber entscheibenbe Einwand gegen ben Zonentarif, ber sowohl bie Breife ber einzelnen Fahrscheine wie ber Abonnements bestimmt. technischen Mängeln bes Zonentarifs haben wir uns hier nicht zu beschäftigen. Wie steht es nun aber mit ber Behauptung, bag allein ber Zonentarif Ausgabe und Einnahme in Einflang ju bringen vermöchte? Seben wir uns die städtischen Betriebe an, die den Streckentarif zur Grundlage ihres Tarifspftems genommen haben, so finden wir, daß neben Städten mit Uberschüffen sich auch Städte finden, die mit gang beträchtlichem Defizit arbeiten. diesen gehören zum Beispiel Oberhausen und Mülheim a. b. Ruhr. Oberhausen hat die Stadt bei einem Anlagekapital von rund 240000 Mk. seit Jahren das Defizit der Betriebseinnahme und außerdem noch fämtliche Rücklagen für Erneuerung, Tilgung sowie die ganze Verzinsung zuschießen müffen, da die Betriebseinnahmen nicht einmal die Betriebsausgaben beckten. Nicht gang so ungunftig liegen die Berhältnisse in Mülheim a. d. Ruhr. Auch hier war für das Rechnungsjahr 1901 ein Zuschuß seitens der Stadt von 93 415,05 Mf., im Jahre 1902 ein solcher von 87 867,47 Mf. notzwendig. In diesen beiden Städten hat also der Zonentarif auf keinen Fall die Zauberkraft ausgeübt, die ihm von den privaten Unternehmern nachgesagt wird. Es ist eben durchaus verkehrt, von den Ergebnissen, die ein Tarifsshstem in der einen Stadt aufzuweisen hat, einen allgemeinen Schluß auf die Wirkungsweise dieses Tarifsstems zu ziehen. Das wird uns noch klarer werden, wenn wir uns nunmehr zu der zweiten Gruppe, den Städten mit Einheitstarif, zuwenden und untersuchen, ob sich in ihnen der Einheitstarif bewährt hat oder nicht.

2. Stäbte mit Einheitstarif. In bem Ginheitstarif kommt die Tendeng nach Bereinfachung, die wir allgemein bei der Tarifbildung der Berkehrseinrichtungen wirfend beobachten fonnen, auch im Stragenbahnbetriebe zum Ausbruck. Der Ginheitstarif batiert hier in ber hauptsache erft seit ber Ginführung bes elektrischen Betriebs. Freiwillig ift er von feiner privaten Gefell= schaft eingeführt worden. Wo fie ihn den städtischen Berwaltungen anboten, ba biente er als Lockmittel, burch bas sie zugleich mit ber Erlaubnis zur Einführung bes elektrischen Betriebes noch weitere Vergünstigungen und Ronzessionen in den neu abzuschließenden Verträgen aus den Stadtverwaltungen herauszuholen hofften. Stäbtische Verwaltungen, die Straßenbahnen in eigene Regie übernahmen, konnten sich nur sehr schwer der Forderung des Publikums nach einem Ginheitstarife entziehen. Butreffend heißt es in einer Denkschrift, die der Rat der Stadt Leipzig über die Tarifänderung der Leipziger elektrischen Straßenbahnen am 28. Februar 1902 ben Stadtverordneten unterbreitete: "In Frankfurt, Mannheim, Duffelborf, sowie in mehreren anderen Städten, welche heute eigene Bahnen haben, wurde seinerzeit für die Abfindung beziehungsweise Übernahme ber Privatbetriebe mit bem hinweise Stimmuna gemacht, daß der Bürger alsdann überall für 10 Bf. hinfahren könne und außerdem die Stadt in den Genuß des bisher Privatunternehmern zufließenden Gewinnes treten würde." Ganz unrichtig heißt es dann aber weiter: "Nur unter diesen Voraussetzungen waren von einem großen Teile ber Stabt= verordneten die enormen Mittel für den Ankauf beziehungsweise die Ubernahme und den Ausbau der Bahnen bewilligt worden. Von dem Gedanken bes Zehnpfennigeinheitstarifes find aber biefe Bahnen ichnell wieber abgekommen." In Mannheim und Frankfurt ist ber Einheitstarif niemals in Rraft gewesen, und in allen Städten war es nicht nur die Hoffnung auf ben Rehnpfennigtarif und größere Ginnahmen aus bem städtischen Stragenbahnunternehmen, sondern die unerträgliche Tyrannei und Rücksichtslosigkeit der privaten Strafenbahnbetriebe, die die Stadtverwaltungen auf den Weg ber Rommunalisierung trieben.

Nach den Worten des bereits erwähnten Generalsetretars Bellguth beweist die Entstehungsgeschichte der städtischen Straßenbahntarise das vollsständige Fiasto des Zehnpfennigeinheitstarises. Inwieweit ist diese Behauptung begründet? Die Geschichte der Tarise in München, Düsseldorf und einigen anderen Städten soll uns die Antwort darauf geben.

Wir haben bereits oben bargeftellt, welch lange Reihe von Leiben bie Stadt München durchzumachen hatte, ehe es ihr gelang, das private Strafen= bahnunternehmen in ihre Sanbe zu bringen. Gleicherweise zeigt die Geschichte beg Tarifs unter ber Berrichaft ber privaten Stragenbahngesellschaft, mit welchen Mühen auch bie kleinste Verbesserung ber Gesellschaft von ber Stabt und ber Bevölferung abgefämpft werben mußte. Der ursprüngliche Tarif war ein Streckentarif, in bem für jebe Strecke von einem Kilometer ein Preis von 5 Bf. erhoben wurde. Der Minimalpreis betrug 10 Bf. Im Jahre 1883 gelang es, Abonnementsbilcher von 50 Karten zu 15 ober 10 Bf., mit 15 Prozent Rabatt au porteur 2 Monate gültig, der Gesellschaft abzuzwingen. Zugleich wurden Schulabonnements eingeführt, die gegen ben jahr= lichen Preis von 16 Mf. ober für ben Preis von 9 Mf. im Wintersemester, 7 Mt. im Sommersemester, die Schüler ber Bolfs- und Mittelschule gur Benützung einer Strecke berechtigten. Die Tarifreform von 1892 brachte eine Berlängerung ber Gultigkeitsbauer ber Abonnementsbucher um einen Monat, einige Berbesserungen der Schülerabonnements und führte die Strecken= abonnements (30 Mf. pro Strecke und Jahr) und Regabonnements (pro Monat 15 Mt., ein Vierteljahr 37,50 Mt.) ein. Erst mit bem übergang ber Stragenbahn in bas ftäbtische Eigentum wurde ber Einheitstarif burch= Seit 1897 beträgt ber Fahrpreis innerhalb einer Bone von gehn geführt. Kilometer Durchmeffer mit ber Berechtigung zu einmaligem Umsteigen 10 Bf. Gine Fahrt aus ber Bone heraus und außerhalb bes Burgfriedens 20 Bf. Der auf Abonnementsbücher gewährte Rabatt wurde von 15 auf 20 Prozent erhöht, die Preise für die Netfarten etwas ermäßigt.

Bei der Übernahme der Straßenbahn verpstichtete sich die Stadtgemeinde an die Attiengesellschaft als Absindungssumme dis zum Jahre 1907 eine jährliche Rente von 923219,05 Mf. zu bezahlen. Außerdem erhält die Gesellschaft ein Viertel des Reingewinns, der nach Dotierung der Reserves und Erneuerungssonds und nach Absührung der Abschreibungen übrig bleibt. Verfolgen wir nun die Entwicklung des Unternehmens seit Einführung des elefstrischen Betriebes. Im Jahre 1897/98 betrug der Reingewinn 143805,94 Mf., wovon der Gesellschaft ein Viertel mit 35951,48 Mf., der Rest der Gemeinde zusiel. Im Jahre 1898/99 stieg der Reingewinn der Stadt auf 352635,94 Mf., sank aber im folgenden Jahre 1899/1900 auf 157973,45 Mf. Als Gründe wurden angegeben: ein Abmangel von 75684,64 Mf. bei den

Streden mit Pferdebetrieb und 25 278,11 Mt. bei benen mit Dampfbetrieb, ferner ber höhere Stromverbrauch pro Wagenfilometer ber 170,03 Battftunden gegen das Borjahr mehr betrug. Da aber die Stromkosten in den beiben Jahren 5,658 und 5,506 Pf. betrugen, so kann bies nicht bie Ursache sein. Das Resultat wurde vielmehr durch die Höhe der Abschreibungen beeinflußt. Dieselben betrugen im Jahre 1898/99 nur 169 022,83 Mf., mährend fie im Jahre 1899/1900 auf 379 955,20 Mt., also mehr 210 932,37 Mt., Noch im Jahre 1901 erhielt bie Stadt einen Reingewinn von 127764,30 Mt., der sich aber bereits im folgenden Jahre, 1901/02, in ein Defizit von 188713,69 Mf. und im Jahre 1902/03 in ein folches von 120781 Mf. verwandelte. Parallel biefer Entwicklung ging bie Zunahme ber Abschreibungen und Rücklagen. Sie betrugen im Jahre 1900/01 521 522,83 Mt. und im Jahre 1901/02 568 397,35 Mt. Die Einnahme pro Wagennupkilometer betrug 1898/99: 52,31, 1899/1900: 50,37, 1900/01: 42,678, 1901/02: 48,427 Bf. Die Zahl ber gefahrenen Wagenfilometer stieg von 6281432 im Jahre 1899/1900 auf 11287699 im Jahre 1900/01 und auf 11923200 im Jahre 1901/02.

Nach bem Berwaltungsbericht 1900 ist bas Sinken der reinen Betriebs= einnahmen pro Wagennuskilometer eine Folge ber unverhältnismäßig ftarken Steigerung ber kilometrischen Leiftungen, mit ber bie Steigerung ber Frequeng nicht gleichen Schritt hielt. Ginen weiteren Grund findet ber Bermaltungs= bericht in ber Ausbehnung bes Ginheitstarifes auf ben Umfteigeverkehr, ber mit der vollendeten Glektrisierung des Nepes eintrat. Um die Ginnahmen zu verbeffern, wurden vom 1. August 1901 ab die allgemeinen Zeitkarten aufgehoben. Dagegen läft fich bei Geltung bes Ginheitstarifes wenig einwenden. Ift einmal ein Ginheitstarif burchgeführt, namentlich für eine fo weitgebenbe Bone von 10 Kilometer wie in München, so haben auch die besonderen Bergünstigungen, wie die allgemeinen Zeitkarten, fortzufallen. Die Gründe, Die ber Verwaltungsbericht für das Abnehmen des Reingewinnes anführt, bleiben burchaus an ber Oberfläche. Es wird eigentlich nur eine Tatsache konstatiert. wenn ber Berwaltungsbericht bas Sinken ber Betriebseinnahmen pro Bagennutfilometer auf die zu ichnelle Steigerung ber Bahl ber gefahrenen Bagen= filometer gurudführt. In bem Sinken ber Betriebseinnahmen pro Bagennugfilometer fommt eben biefe Tatfache zum Ausbrud. Das Verschwinden bes Reingewinns im Jahre 1901/02 und bas Erscheinen eines Defizits brachte natürlich die Stadtverwaltung in Bewegung und veranlagte fie, fich ben Ropf energischer bariiber zu gerbrechen, woher benn eigentlich bas Defizit fame. Der Berwaltungsbericht von 1901, S. 299, macht benn auch ben entscheibenben Brund in zutreffender Beise namhaft. Er findet ihn außer in dem Un= wachsen ber Betriebsausgaben pro Wagennugfilometer in bem Steigen ber

für ben Finanzbienst, das heißt der für Abschreibungen und Rücklagen er= forberlichen Summen. Dabei ift der Umftand hervorzuheben, daß die tatsächlichen Kosten ber Einführung bes elektrischen Betriebes ben von ber Trambahnbirektion im Jahre 1897 veranschlagten Bedarf von 4 Millionen Mark um mehr als das Gleiche überstiegen haben. Aus biefer Tatfache folgt, daß in dem Vertrage von 1897 die Abfindungssummen an die Gesellschaft auf einer gang falichen Basis berechnet worden sind. Sie sind um den Rapitalbetrag von 4 Millionen Mark für die Gesellschaft zu günstig. Gs war baher fein Wunder, daß das Unternehmen für die Gemeinde ein Defizit ergeben mußte, nachdem einmal die Glektrifierung des Stragenbahnneges vollendet war, also bie 4 Millionen Mark mehr aufgewendet waren und mit ihrer vollständigen Berginfung und Abschreibung im Stat der Trambahn auftraten. Das Defizit wäre vielleicht vermeibbar gewesen, wenn die Verkehrsentwicklung nicht burch bie allgemeine Krifis beeinträchtigt worden ware. Für die falsche Berechnung ber Abfindungsrente aber ben Ginheitstarif haftbar machen zu wollen, heißt bie Berantwortung von ben leitenden Bersonen, die den Bertrag zu Ungunften ber Stadt abgeschlossen haben, in irreführender Weise abzuwälzen suchen.

Außer ben beiben wichtigften Gründen, bem ungunftigen Bertrage mit ber Trambahngesellschaft, ber auf ber Basis einer vollständig falschen Abichätzung bes Rapitalbedarfs für die Umwandlung beruht, und ber Krifis, bie bas Anwachsen bes Verkehrs verlangsamte, find noch eine Reihe kleinerer, weniger bedeutsamer Gründe anzuführen. Die Stadt mußte eine große Bahl weniger rentierender Linien anlegen. Fast ein Drittel des Nepes mußte von ihr neu gebaut werben, weil sich die Gesellschaft bessen geweigert hatte. Dazu fommt bann eine übermäßig große Anzahl von Freifahrfarten. Die Trambahnaktiengesellschaft, die ben Betrieb ber Strafenbahn für die Stadtgemeinde führt, hat nämlich bas uneingeschränkte Recht, Freifahrkarten in beliebiger Bahl auszugeben. "Und weil die notleibenden Aftionäre mit ihren garantierten 11 Prozent Dividende die Trambahnzehnerln nicht bezahlen wollen, darum fahren fie nebst ihren Angehörigen und so und so vielen Bettern und Basen eben frei!" Richt weniger als 1811 Freifahrkarten find im Gebrauch, burch beren Benutung ber Gemeinde ein hübsches Einkommen verloren geht. Schließ= lich sei noch barauf hingewiesen, daß das Defizit zum Teile nur ein rechne= risches ift. Die Trambahngesellschaft, beren Rechtsnachfolgerin die Stadt ist, hat nämlich an die Stadtgemeinde 61 000 Mf. zur Benützung der städtischen Straßen zu zahlen. Die Stadt selbst berechnet sich 71000 Mt. Straßengebühren aus der Trambahn, verrechnet sie aber nicht in dem Etat der Trambahn, sonbern in einem anderen Stat.

Das Defizit beunruhigte die Münchener Stadtväter sehr. So wurde denn bas Trambahnreferat beauftragt, den beiden Gemeindekollegien Borschläge zu

unterbreiten, die einen weiteren Rückagna der Reinerträgnisse verhindern und bie Rentabilität vergrößern sollten. "Für die Lösung dieser Aufgabe gab es zwei Wege", bemerkt der Verwaltungsbericht für 1901 sehr weise, "entweder die Minderung der Ausgaben oder die Erhöhung der Einnahmen." Minderung der Ausgaben für den Finanzdienst war unmöglich — das verhinderte der unglückliche Vertrag mit der Gesellschaft. Gine Minderung ber Betriebsausgaben war nur möglich burch eine Ginschränkung bes Betriebs, ber ohne Zweifel eine bedeutende Minderung des Berkehrs und der Einnahme gebracht hatte. Ob die Minderung der Kosten ober die Minderung der Berkehrseinnahme größer sein wurde, ließ sich aber nicht mit Sicherheit im voraus So blieb nur ber andere Weg, die Erhöhung ber Einnahmen mittels Erhöhung ber Preise. Jebe Preiserhöhung führt aber zu einer Berfehrsminderung, die fehr beträchtlich fein kann. Bleibt der Betriebsumfang ber gleiche, so ist auch babei bas ersehnte Resultat, die Reingewinnsteigerung, sehr fraglich. Mit der Erhöhung der Preise hätte fich also die Einschränkung bes Betriebes verbinden muffen, um eine Steigerung des Reinertrages zu gewährleisten. Damit werden aber die Aufgaben der Straßenbahn als eines Verkehrsinstitutes nicht erfüllt. Das Münchener Trambahnreferat suchte das Heil in einer Erhöhung der Einnahmen und schlug infolgedessen in seiner Denkschrift vom 1. Dezember 1901 vor, den Ginheitstarif burch einen Teilftreckentarif zu ersetzen. Demgegenüber empfahl das Finanzreferat den Einheits= preis von 10 auf 15 Pf. zu erhöhen, wodurch ganz sicher die Benitzung aufs ftärkste abgenommen hätte. Der Vorschlag bes Verwaltungsrats ber Trambahn ging bahin, ben bisherigen Ginheitspreis zu behalten, bagegen ben Um= steigeverkehr auf einmaliges Umsteigen zu beschränken. Außerdem sollte bie Schulbentilgung auf die Zeit der Vertragsbauer, also bis zum Jahre 1907 eingestellt werben. Das war entschieben ber beste Borschlag, ba er bie Saupt= ursache des Defizits, nämlich die zu hohen, nicht vorausgesehenen Abschreibungen und Rücklagen, aus der Welt schaffen wollte. Die Trambahnbirektion empfahl unter gleichzeitiger Verringerung ber Ginheitstarifzone von 10 auf 8 Rilometer Durchmeffer bie Beibehaltung bes Behnpfennigtarifs für ben birekten Berkehr und die Ginführung eines Fünfzehnpfennigtarifs für den Umfteigeverkehr mit der Berechtigung zu beliebig oftmaligem Umsteigen. fich liber die verschiedenen Borschläge nicht einigen konnte, so beschlossen die beiben Gemeinbekollegien, die Angelegenheit zunächst ruhen zu laffen und bas Resultat des Betriebsjahrs 1902/03 abzuwarten. Da dasselbe wiederum ein Defizit ergab, wurden die Berhandlungen über die Tarifreform im Jahre 1903 wieder aufgenommen. Es würde uns zu weit führen, auf die einzelnen Stadien biefer Berhandlungstomöbie näher einzugehen. Es genügt, bas Resultat berselben anzuführen. Der Ginheitspreis von 10 Af. wurde beibehalten

mit ber einen Abanberung, daß er an ben Sonn- und Keiertagen auf 15 Bf. erhöht murbe. Es murbe also bie Erholung ber großen Massen, ihr Berkehrs= bedürfnis, das fie an ben Sonn- und Feiertagen aus ben engen Räumen ber Innenstadt in die freie Natur hinausführt, mit einer 50 prozentigen Erhöhung der Fahrpreise besteuert. Wie finnlos dieses Borgeben, beweist die eine Uberlegung, bag biefer Erobus ber großstäbtischen Maffen an ben Sonnund Feiertagen im Interesse ber Erhaltung ihrer körperlichen Gesundheit absolut notwendig ift. Die Ergebnisse bes neuen Tarifes, ber nach bem Namen seines Antragstellers bie Bezeichnung Jetteltarif erhalten hat, enttäuschten bie Hoffnungen der Tarifweisen ber Gemeindekollegien aufs tiefste. Ge blieben nämlich nicht nur die bestimmt erhofften Mehreinnahmen aus, sondern es ging sogar die Frequenz rapide zurud. Hatten an bem letten Behnpfennigsonntag im Juli 1903 noch 187000 gahlende Personen die Stragenbahn benutt, fo baß fich eine Einnahme von 18700 Mt. ergab, so fant am erften Sonntage bes neuen Tarifes die Frequenz auf 132081 Personen und die Einnahme auf 19812,25 Mt. Um nächsten Feiertage wurden nur 111323 Personen befördert und die Einnahme bezifferte sich nur noch auf 16698,45 Mf. Am nächsten Sonntage benützten nur 92753 Personen die Trambahn, die eine Einnahme von 13912 Mf. brachten. Es waren also nicht nur die erhofften höheren Ginnahmen ausgeblieben, sondern die tatsächlichen Einnahmen waren sogar hinter ben früheren absolut zurudgeblieben. Wir haben die Münchener Erfahrungen etwas ausführlicher bargestellt, ba die Geschichte des Münchener Stragenbahntarifs zu einem Inventarstud ber Gegner bes Ginheitstarifes geworden ift und mit besonderem Wohlbehagen jedesmal zitiert wird, wenn irgendwo eine Stadtverwaltung ober eine private Gefellichaft ein Interesse baran hat, gegen den Einheitstarif zu Felde zu ziehen. Soviel glauben wir jedoch durch unsere Darstellung nachgewiesen zu haben, daß der Ginheits= tarif an dem Defizit ganz und gar unschulbig ift, und die Schuld vielmehr ben Perfonlichkeiten zuzuschreiben ift, bie ben für bie Glektrifierung bes Stragenbahnneges erforberlichen Bebarf um bie Galfte zu gering angeschlagen und damit für den Abschluß des Abfindungsvertrages mit der Gesellschaft eine vollständig falsche Bafis geliefert haben.

Das zweite Musterbeispiel ber Einheitstarifgegner ist die Stadt Düssels borf. Diese Stadt übernahm im Jahre 1900 nach Beendigung der Elektrisserung des Straßendahnneges die Betriedsführung in eigener Regie und führte gleichzeitig damit den Einheitstarif ein. Jede Fahrt mit einmaligem Umsteigen sollte 10 Pf. kosten. Bei zweimaligem Umsteigen 15 Pf. Außersdem wurden Monatskarten von 6 Mk. für Benützung an allen Tagen und für 5 Mk. die Benützung nur an Wochentagen, sowie Schülerkarten sür 4 Mk. außgegeben. Das erste Geschäftsjahr schloß mit einem Desizit von

Ł

135853.57 Mt. Auch hier zeigte fich bas Herabgehen ber Einnahmen pro Wagenkilometer (35,68 Bf. gegen 40,06 Bf. im Borjahr) trot bes größeren Berkehrs, mährend die Ausgaben durch Bermehrung der Betriebsmittel unverhältnismäßig ftiegen. Dies war um so mehr ber Fall, als die Abonnementsfätze sehr niedrig gehalten waren. Der Abonnent bezahlte nämlich nach ber Berechnung der Straßenbahnverwaltung noch nicht einmal zwei Fünftel ber Selbstkosten für jebe Fahrt; die übrigen brei Fünftel mußten aus den Ginnahmen ber Fahrscheine gebeckt werden. Die einzelne Abonnentenfahrt brachte nur 3,12 Bf. ein, mahrend die Ausgabe minbeftens 7,96 Bf. für die Stadt betrug. So wenig an biesen Tatsachen etwas abgestritten werden soll, so wenig tann für fie ausschlieglich ber Einheitstarif verantwortlich gemacht werden. Mit der städtischen Betriebsübernahme wurde nämlich der Betrieb um eine Stunde früher begonnen (um 6 Uhr 30 Minuten morgens mit Zehnminutenbetrieb bis 7 Uhr 30 Minuten) und um eine Stunde später, statt um 11 um 12 Uhr (in biefer letten Stunde Zwanzigminutenbetrieb) eingestellt. Die Betriebsverlängerung belief sich also auf zwei Stunden, von benen die eine mit Zwanzigminutenbetrieb sicherlich feine fehr gunftigen Resultate ergab. Außerdem muß aber die ganz bebeutenbe Erweiterung des Straßenbahnneges für die Abnahme der Betriebseinnahmen pro Wagenkilometer verantwortlich gemacht werben. Es betrugen bie Beleifelängen:

Daß eine ganze Anzahl ber neugebauten Linien nur eine geringe Frequenz haben würde, ließ sich von vornherein erwarten. Sie mußten sich zunächst einmal entwickeln, ehe man an sie die gleichen Rentabilitätsforderungen stellen konnte, wie an die alten Linien des Stadtinnern. Die gleiche Erscheinung wird jedesmal bei dem Bau von neuen Linien zu beodachten sein, ob nun der Zonentarif oder der Einheitstarif in Kraft steht.

Zu dem ungünstigen Resultate trugen ferner die sehr hohen Stromkosten bei, die von dem städtischen Elektrizitätswerke den Straßenbahnen berechnet wurden. Sie betrugen im Jahre 1900/01 nicht weniger als 14 Pf. für die Kilowattstunde. Allerdings wurden sie im folgenden Jahre auf 12 Pf. herabgesetzt, nachdem der Einheitstarif auf Grund seines angeblichen schlechten Ergebnisses durch den Streckentarif erseht worden war.

Auch der Streckentarif hat übrigens die Unterbilanz des Straßenbahnunternehmens nicht aus der Welt geschafft. Im Dezember 1903 griff daher das Stadtverordnetenkollegium zu einer Erhöhung der Fahrpreise, die nur durch eine Verkürzung der Teilstrecken erreicht werden konnte.

Die gleiche Entwidlung vom Einheitstarif zum Stredentarif hat bas Stragenbahnunternehmen ber Stabt Barmen burchgemacht. Sier beftanb feit bem Jahre 1900 ber Fahrpreis von 10 Bf., ber gleichfalls zum einmaligen Umsteigen berechtigte. Die längste Fahrt im Umsteigeverkehr betrug 7,1 Rilo= Außerbem wurden Zeitkarten abgegeben, und zwar anfänglich folche zu 6 Mt. für alle Linien und von 4 Mt. für Einzellinien, die im Jahre 1902 burch die einheitliche Monatskarte zu 5 Mt. ersetzt wurden. Das Unternehmen wies ein chronisches Defizit auf, bas im Jahre 1897 879 Mt., 1898 39395 Mt., 1899 21250 Mt., 1900 14919 Mt. und 1901 16103 Mt. Dabei wurden ganz unzulängliche Abschreibungen vorgenommen, ein Erneuerungsfonds überhaupt nicht gebilbet. Das Unternehmen begann mit einer durchschnittlichen Ginnahme auf ben Wagenkilometer von 41,1 Bf. Dieselbe sank allmählich bis auf 24,2 Bf. im Jahre 1897, ift seitbem aber bis zum 8. Oktober 1903 wieder auf 38,4 Pf. gestiegen. Auch hier ist bas Sinken ber Wagenfilometereinnahme birett auf die Eröffnung neuer Linien zuruck-Buführen, während bie Berbichtung bes Betriebs in ber Regel eine Steige= rung der Wagenkilometer brachte. Im Dezember 1903 wurde der Einheits= tarif burch einen Zonentarif ersett. Rach biefem Tarif sollen fünf Teilstrecken zu durchschnittlich 3½ Kilometer für 10 Pf. gefahren werden. Stragenbahnnet wird in 16 Teilstreden eingeteilt. Bei ber Behnpfennigfahrt ist einmaliges Umsteigen und an zwei Puntten auch zweimaliges Umsteigen Die übrigen Fahrten kosten 15 Bf. mit dem Recht zweimaligen Umfteigens. Der Preis ber Monatskarten beträgt für 5 aufeinanderfolgende Teilstrecken 5 Mt., für jebe weiter folgende Teilstrecke 1 Mt. mehr, für bas ganze Straßenbahnnet 10 Mf. Bon ber Verwaltung wurden zur Begründung ber Vorlage die bekannten überall benütten Gründe angeführt und insbesondere auch bie sehr niedrigen Abonnementspreise bafür verantwortlich gemacht. Der Zonentarif wurde unter Berufung auf bas Bellguthiche Referat als bas einzige rettungbringende Mittel bezeichnet. Bon den Gegnern der Tarifanderung wurde in der Stadtverordnetensitzung vom 22. Dezember 1903 barauf aufmerksam gemacht, daß insbesondere die Arbeiterschaft die billigen Abonnements benitze. Durch die Preiserhöhung würde fie in der Auswahl ihrer Wohnung zu ihrem Schaben beschränkt werden. In finanzieller hinficht wiesen sie barauf hin, daß der Buchwert der Bahnen mit 307000 Mf. zu hoch belaftet sei, bei Berudfichtigung dieser Summe aber bas Defizit fast vollständig verschwinden murbe.

Auch in Barmen wird es voraussichtlich wie in Düsseldorf kommen, namentlich wenn die Behauptung der Stadtverwaltung richtig ist, daß man auch fünftig in der Regel mit einer Zehnpfennigfahrkarte auskommen werde. Die Einnahmen des Streckentarifs werden nicht genügen und man wird zu einer weiteren Preiserhöhung greifen müssen. Da ist allerdings die Frage

1 Mt. Auch hier zeigte sich bas Hermehrung ber in georgehen ber seigte sich bas Hermehrung ber in georgehen ber seigte sich bas Hermehrung ber in geden kant rermeter (35,68 Pf. gegen kurch germehrung ber in jede habit rermeter mährend bie Außnahen kurch germehrung ber in jede habit rermeter gegen bie Außnahen kurch germehrung ber in jede habit rermeter gegen bie Außnahen kurch germehrung ber in jede habit rermeter gegen bie Außnahen kurch germehrung ber in jede habit rermeter gegen bie die Außnahen kurch germehrung ber in geben bar in gegen ber in gegen bar in gegen bar in gegen ber in gegen ber in gegen ber in gegen bar in gegen bar in gegen ber in gegen bar in gegen ber meter (35,68 Pf. gegen 40,06 Pf. im Borjahr) jede bazischen mit bestimmten während die Ausgaben von so mehr der Fall steegen. Dies war um so mehr der Fall steegen. mährend die Ausgaben durch Wehr der Fall steen mit bestirrenten wird Western der Fall steen mit bestirrenten der Musgaben durch Wehr der Fall steen mit bestirrenten der Monnent niedrig gehalten waren wer Abonnent mg der St ntedrig gehalten waren. Det noch nightung auf auf auf bear noch fien für jede Fahrt. ing der Straßenbahnverwaltung noch prei ibrigen der Jurde auf den havn Mußerder für jede Fahrt; die ibrigen Der Jurde auf den havn Mußerder der Fahrscheine gedost worden. Die Jurde auf den haven Mußerder der Fahrscheine gedost worden. Die Jurde auf den haven der Fahrscheine gedost worden. MuBerbem ausgegeven, ven für die Linien die Zinien die Zomentarif für da er 1901 aufgehoben, da er autgepoven, da er nur autgepoven, da er nur gepoven, Ginheitstarif Ginheitstarif eine autgemeine der allgemeine von den graft, der eine kardt in Kraft, der eine kardt in kraft, der eine ein neuer Tarif in kraft, der der Fahrscheine gebedt werden. 2. 2 pf. ein. ein neuer Aarif in Kraft, der Steich die Araft des Weiser die Grahrt, deftehen. Führen der Grahrt, der einfache den Grahrt, der einfache den Grahrt, derüber hinaus 15 Af. Die einfache den derüber hinaus 15 Af. Jupril 1903 bestand ber außerr des ser graft, des ser graft in Kraft, des ser granerhalb 12 Pf. ein, während die Außgahr So wenig an **bies**en Tatsagen Jonentarif eingeführt. Die einfache Fahrt wie eingeführt. Die einfache Jusch wie nicht was darüber hinaus ahrt nicht mehr kostet der einfache Fahrt schriftennigsahrt kostet Die Fünskehnpfennigsahrt kostete. in tie angladliekligt per Ei. der städtischen Betriebsüber baß die einfache Fahrt nicht mehr kosten noch wie ginfache Finsehnigfahrt noch noch wie zumänderungen standen noch umänderungen standen noch umänderungen standen die Resultate de früher begonnen (um b bis 7 uhr 30 Mi 12 Uhr (in **bieser** iebsverlänger 1111 (1 In den Liefer Reggeberung nicht im gleichen Mehr Wergerößerung nicht im gleichen Mehr Wergerößerung nicht im gleichen Mehr Wergrößerung nicht werden werden der Wergrößerung nicht werden der Wergrößerung nicht den Wergrößerung nicht der Wergrößerung der Wergrößerung der Wergrößerung nicht der Wergrößerung nicht der Wergrößerung der Wergröße Zwanzigmin 11 + Tet Residen Das Defisit zurückuführen, das im Jahre nicht den das Defisit zurückuführen, das im gleichen das i Ter Kerting dan das 78000 der in dem Bellauthlichen was Straffen zund zund Beise, in dem Bellauthlichen was Straffen zu dem Bellauthlichen was der dem Be gerbem muk ; die Abno THE TWO DESTREASED TO THE TRUE macht w rund Weisen der Jehot Darmkadt überhaum nicht gestallen der Stadt in den in dem den wie erwiesen, daß Straßen with 10 35f. mit dem sindeten with 10 35f. mit dem sindeten sindete 1. 21 on Walters - Early Strategy in the last of Dieses Di The stade of the s tir eine Zinie besteht 30 Zehnbeninschier in Zuschen gültig für Zohre nortgeschier ind werden ausgegeben. hat das 30 3ehnben sis 1902/03 und 1899/1900 dis 1902/03 und 1899/03 und 1899/1900 dis 1902/03 und 1899/03 und 1899/03 u notwendig, jeitdem hat das Mt. inderendig jeitdem jeit Millio Will bed nene Linten zur Eröffnung kamen.

ben hauptfächlich gegen ben Behnpfennigeinheitstarif angeführten "täbte Düffeldorf und München beweisen also, wie wir aus-Mauben, gegen ben Ginheitstarif an und für fich nichts. · auch für andere Stäbte, in benen private Stragen= "8 fei hier nur auf die eine Stadt Leipzig hin= traßenbahngesellschaften im Jahre 1902 um Ab= "eitstarifs und Erhöhung ber Tariffage einkamen. are die Fahrt bis zu 5000 Meter 10 Pf., barüber begründeten ihre Forberungen in der folgenden Weise. in beiber Gesellschaften hätten durch den fortgesetzten Ausbau jolche Ausbehnung erfahren, daß bei Beibehaltung bes Ginauf ben langen Durchgangslinien (bis zu 12,8 Kilometer) kaum entstehenden erhöhten Betriebstoften durch die Mehreinnahmen gedect . sen fönnten. Außerdem seien die Personalkosten durch Erhöhung der Bohne, Berfürzung ber Arbeitszeit usw. in ftetem Steigen begriffen. Breise ber meisten Rohmaterialien seien ebenfalls in einzelnen Fällen bis zu 50 Prozent in die Höhe gegangen. Die Anforberungen, die an die Gefell= schaften hinfichtlich ber Reinigung und Unterhaltung bes Bahnkörpers von ber Stadtgemeinde gestellt murben, seien seit ber Eröffnung bes Betriebs in jebem Jahre größer geworden. Überblickt man diese vier Gründe, so kann nur ber erfte als eine Folge bes von ben Gesellschaften eingeführten Ginheitstarifes gelten, mahrend die brei anderen bei jedem anderen Tarif in gleicher Weise ihre Wirfung ausüben würden. Wie fteht es aber mit ber Ginwirfung bes Einheitstarifes, ber in Leipzig schon seit 1896 besteht? Die Ginnahmen pro Wagenfilometer betrugen bei ber Großen Stragenbahn im Jahre 1896 46,7 Bf. und find feitbem auf 30,1 Bf. im Jahre 1900 gefunken; bei ber Eleftrischen Straßenbahn find die entsprechenden Zahlen 31,85 Af. und 25,85 Af. Mit diesen Zahlen sind aber die Bahnlängen zu vergleichen. Im Jahre 1896 betrug die Betriebslänge der Bahnnete 47,38 und 41,7 Kilometer, im Jahre 1900 121,981 und 86,220 Kilometer. Stellt man die beiben Bahlenreihen ber Durchschnittseinnahmen pro Wagenkilometer und ber Betriebslänge ber Bahnnete nebeneinander, fo ergibt fich das Sinken ber magenkilometrischen Einnahmen immer bann, wenn die ftarkere Ausbehnung erfolgt ift. Das ift auch ganz begreiflich, ba fich mit dem Anwachsen eines bereits bestehenden Bahnnetes ber zu feiner Speisung erforberliche Verkehr auch erft entwickeln muß. Diefelbe Erscheinung wurde auch bei Zonentarif in ber gleichen Weise zu beobachten sein. Der Hauptgrund für den Rückgang der Ginnahmen ist Die wirtschaftliche Depression, wie das übrigens in den Geschäftsberichten der Gesellschaften selbst anerkannt wird. Sie zeigt ihre Wirkungen recht deutlich in der Zahl der beförderten Versonen, die in den beiden Jahren 1900/01

L

so gut wie konstant geblieben ift. Daß in einer solchen kritischen Zeit die Dividenden finten, ift ein Schicffal, das bie Stragenbahngesellschaften mit allen anderen kapitalistischen Unternehmungen zu tragen haben. Kommen ihnen die höheren Erträge ber guten Jahre in höheren Dividenden zugute, fo haben fie auch die niedrigen der schlechten Jahre zu tragen. Es ift baber burchaus unbegreiflich, daß der Rat der Stadt Leipzig in seiner Borlage an die Stadtverordneten schreibt: "Wir mußten . . . ohne weiteres anerkennen, daß bie Einnahmen pro Wagenkilometer von Jahr zu Jahr finken und auch bie Dividende in stetem Rudgang begriffen ift, daß sonach bas Gesuch der Besellschaften um Aufbesserung ihrer Lage wohl in Erwägung zu ziehen fein wird, da eine berartig niedrige Verzinsung des Kapitals der Anlegung von foldem zu induftriellen 3meden feineswegs entspricht,\* und ber Stadtgemeinde boch zweifellos baran liegen muß, kapitalkräftige Institute zu behalten, bie sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen und der ganzen Entwicklung unserer Gemeinde sicherlich höchst förberlich und bienftlich find." Dabei hat die Große Straßenbahn von 1897 bis 1899 je 8 Prozent, 1900 7 Prozent, 1901 51/2 Prozent und 1902 7 Prozent, die Elektrische Straßenbahn von 1896 bis 1899 4 Prozent, 1900 3 Prozent, 1901 2 Prozent und 1902 3<sup>1</sup>/2 Pro= zent Dividende bezahlt! Noch unbegreiflicher aber war es, daß der Rat durch Berechnung die gezahlte Dividende der Gesellschaften als unzureichend nachzuweisen suchte und sogar bas Schickfal ber Begründer beklagte, die weit mehr als 100 Prozent für ihre Aktien bezahlt hätten, höchst wahrscheinlich aber darüber schweigt sich die Ratsvorlage aus — den größeren Teil berselben mit gutem Aufgelb weiter verkauft haben. Nach Ansicht bes Rates ist es offenbar die Aufgabe ber Stadtverwaltung, bafür zu forgen, baß die Divi= benben ber Strafenbahngesellichaften feine Berkleinerung erleiben. Gin lobens= werter Sat vom Standpunkt ber Aktionare, keineswegs von bem ber Burgerschaft und ber Stadtverwaltung aus! Jebe Verpflichtung ber Stadt zur

<sup>\*</sup> Bergl. Großmann, a. a. D., S. 210 bis 212. Nachdem er eine Scheidung zwischen privaten und kommunalen Betrieben in der Tariffrage für nötig bezeichnet hat, fährt er fort: "Bei ersteren mag es wohl im privatwirtschaftlichen Interesse der Altionäre liegen, durch hohe Tarise eine möglichst gute Berzinsung des Anlagekapitals zu erzielen; doch jeder vernünftige Bolkswirt muß dieser Preispolitik entgegenhalten, daß für ein Unternehmen, mit dem das öffentliche Interesse derart innig verquickt ist wie im Straßenbahnwesen, eine Landeszübliche Berzinsung von etwa 4 bis 5 Prozent als vollkommen auszeichend anzusehen ist, zumal der Erwerd der hier in Frage stehenden Betriebe nicht im geringsten Spekulationscharakter trägt, vielmehr auf einer wirtschaftlichen Erscheinung, dem Lokalverkehr, auf dem sich das gesamte Wirtschaftseleben einer Großstadt ausbaut, ruht." — Was sagt der Rat der Stadt Leipzig zu diesen Ausschrungen?

Dividendengarantie hätte vom Rat mit aller Entschiedenheit bestritten werden Und was schlug nun ber Rat vor? Der Zehnpfennigeinheitstarif sollte an Werk- und Wochentagen wie bisher weiterbestehen, an Sonn- und Keiertagen aber auf 15 Bf. erhöht werben. Und wie begründete er biefe geradezu unglaubliche Berteuerung des Sonn- und Feiertagverkehrs? "Ferner ericheint eine Tariferhöhung gerabe an Sonntagen um beswillen gerechtfertigt, weil erfahrungsgemäß bas Bublikum gerabe an biesen Tagen die längsten Streden, meist bis zu ben Enbstationen fahrt, um in bas Freie zu gelangen. Rach biefem Borichlage werben nur bie belaftet, für bie bie Stragenbahn feine Notwendigkeit, sondern nur eine Annehmlichkeit ift." Dabei berief sich ber Rat auf bas Borgeben ber sächfischen Staatsbahnen, bie ebenfalls an Sonntagen die vierte Wagenklaffe in Wegfall kommen laffen. fächsische Argumentation, der das hygienische wie das afthetische Bedürfnis ber Arbeiterfamilien, wenigstens an Sonntagen aus ber verborbenen Broßftabtluft in die freie Natur hinauszukommen, als eine zu besteuernde Unnehmlichkeit erscheint. Dabei gibt ber Rat zugleich seiner Furcht vor Ubernahme ber Stragenbahnen in die städtische Regie recht braftischen Ausbruck. "Unser Vorschlag", ruft er aus, "beugt schließlich auch ber Tatsache vor, daß die Stadtgemeinde beim weiteren Rückgange der finanziellen Leistungsfähigkeit ber Straßenbahnen biese selbst übernehmen müßte, und sicherlich hierbei pekuniär, wie ja auch bie oben mitgeteilten Erfahrungen aus anberen Stäbten beweisen, ein schlechtes Geschäft machen wurde. Im Interesse unserer Stadtgemeinde muß es entschieden liegen, Berkehrsinftitute von so gemeinnützigem und sozial= politischem Charakter, wie die Stragenbahnen möglichst lebensfähig zu erhalten und zu fräftigen." Jeder Zusat ware eine Abschwächung dieser magistrat= lichen Bitate.

Sobald mit Einführung des elektrischen Betriebes das Außenbezirks- und Borortsbahnnet ausgebaut wird, also Linien zur Aussiührung kommen, die naturgemäß eine geringere Frequenz haben, als die alten Linien im Inneren der Städte mit ihrem starten Geschäftsverkehr, muß das Erträgnis sinken — ganz einerlei, ob Streckentarif oder Ginheitstarif. Es ist durchaus nicht beswiesen, daß das Sinken der wagenkilometrischen Ginnahme bei Ginheitstarif ein schnelleres sein muß, als bei dem Streckentarif. Denn der billigere Ginsheitstarif wird in die leeren Wagen, die doch gefahren werden müssen, mehr Leute hineinziehen, als ein Streckentarif, der, wie wir zeigten, gerade die langen Borortslinien mit besonders hohen Fahrpreisen belastet. Es wäre töricht, zu erwarten, daß die Borortlinien oder die neuen Linien überhaupt sofort den gleichen Ertrag, wie das alte Netz bringen könnten. Der Berkehr muß sich erst entwickeln, und darüber wird eine gewisse Zeit vergehen. Mit dieser Tatsache muß sich jede Straßenbahnverwaltung absinden. Die privaten

Gesellichaften haben es in ber Beise getan, bag fie fich um ben Bau ber weniger rentablen Linien trot ihrer Bertragsverpflichtung herumzubruden fuchten, wie und solange fie irgend konnten. Ihre Angriffe auf die neueren Stragenbahnverträge, die ihnen Erweiterungen des Netes vorschreiben, haben zum guten Teil barin ihren Grund. Und um die geringer werdende, aber trot ber Borortslinien nur für eine gewisse Zeit geringer werbende Dividende wieber aufzubeffern, sollen ihnen bie Stäbte bie teuren Streckentarife wieber bewilligen, bamit fie aus ben guten alten Berkehrslinien bie gur Hochhaltung ihrer Dividenden erforderlichen Summen herausholen können. Bei biefen Beftrebungen haben fie die Unterftützung ber Stadtverwaltungen mit eigenen Stragenbahnen gefunden, die ja burchaus von fapitaliftisch burchtränkten Parteien beherrscht find und für die Berwaltung ihrer Betriebsunternehmungen fast ausschließlich bie Grundsäte bes tapitalistischen Unternehmerbetriebs an-Diefe Stäbte haben eben auch in ben Tariferhöhungen bas ein= fachfte und bequemfte Mittel gesehen, ben Reinertrag ber Stragenbahnen auf bie ihnen erwünschte Sohe zu bringen. Als ob es die Aufgabe ber Stragenbahn fei, Dividenden für Attionare und Reingewinne für die Stadtkaffe abzuliefern!

Nun hat man ja den Einwand erhoben, daß die Stragenbahnen vor= nehmlich von den wohlhabenderen Klassen benützt würden, der Verzicht auf Reingewinn ober gar eine Defizitwirtschaft baber nichts anderes als ein burch= aus unberechtigtes Geschent an biefe Klassen, und zwar auch auf Kosten ber nicht besitzenden Alassen darstelle. Außerdem steige der Finanzbedarf der Stäbte fortgesett in rapider Beise. Daher sei es auch berechtigt, die Befriedigung gewisser wirtschaftlicher Bedürfnisse ihrer Bevölkerung als eine Einnahmequelle auszubeuten. So schreibt noch Grogmann in feinem öfter zitierten Buche S. 266: "So darf auch die Kommune durch den Straßenbahnbetrieb erwerbend auftreten, jedoch unter Berücklichtigung des Umstandes. daß fie den Tarif auf den Juß größerer Billigkeit zu setzen hätte. Dabei müßte sie aus sozialpolitischen Rucksichten in ausgedehntem Mage Tarif= ermäßigungen eintreten laffen." Begen biefe Ginwande ift zunächst zu be= merken, daß die Stragenbahnen nicht mehr ausschließlich Verkehrsmittel ber wohlhabenden Rlaffen find, sondern vielmehr in großem und ftets wachsendem Umfange von den nichtbesitzenden Klassen benützt werden. Die Tarifbemessung muß also in erfter Linie von bem Gedanken bestimmt sein, die Benützung ber Straßenbahn burch die nichtbesitzenden Rlassen zu erleichtern. gegenüber tann ber Grundsat von Leiftung und Gegenleiftung nicht in Unwendung kommen. Gbensowenig aber auch ber Grundsat, die Fahrpreise nicht nur nach dem Kostenauswande, sondern auch nach dem Werte der Transport= leiftung für den Fahrenden zu bemessen, und noch weniger schließlich ber rein pripatkapitalistische Grundsat, bem Berkehr alles aufzulaben, mas er nur zu tragen imstande und willens ist. Den besitzenden Klassen gegenüber muß dagegen nicht nur der Grundsat von Leistung und Gegenleistung strikte durchsgeführt werden — er wird heutzutage zum Beispiel bei dem Jahresabonnement außschließlich zum Vorteil der wohlhabenden Klassen vollständig vernachlässigt —, man kann sogar bei ihnen auf den Grundsat der Preißsestsehung nach der Tragfähigkeit in gewissem Umfange zurückgreisen. Sine derartige Scheidung der Straßenbahnbenüßer nach Besitzlassen wird um so notwendiger sein, als sich die Verwaltung der Straßenbahn nicht außschließlich von verkehrswirtsschaftlichen Gesichtspunkten leiten lassen darf. Die Straßenbahn ist oder sollte wenigstens ein wichtiges Werkzeug der dezentralisierenden Wohnungspolitiksein. Die im Interesse der Volkshygiene mit Recht angestrebte Verbreitung der Wohnbevölkerung über außgedehntere Bezirke ist aber nur möglich, wenn diese die größeren Entfernungen ohne zu großen Krass und Zeitauswand überwinden und die notwendigen Transportkosten ohne Beschränkung der übrigen Lebensbedürfnisse zu tragen vermag.

Wir haben bereits oben ben inneren Berkehr von dem zentripetal-zentrisfugalen im Straßenbahnwesen unterschieden. Die Unterschiede in dem Bershältnis, in dem die einzelnen Klassen der Bevölkerung zu diesen Berkehrsarten stehen, und in den Anteilen, die sie an ihnen beauspruchen, müssen bei ber Festsehung der Tarise berücksichtigt werden, wenn die Straßenbahnen ihre sozialpolitisch und volkshygienisch fördernden Wirkungen ausilden sollen.

1. Der zentripetal-zentrifugale Berkehr, in bem bie wirtschaftlich bebingte Trennung von Wohn= und Arbeitsftätte zum Ausbruck kommt, ist im wesent= lichen Berkehr zwischen Wohnstätte und Arbeitsstätte beziehungsweise Kauf= Fassen wir die einzelnen Bersonen ins Auge, so handelt es sich bei biefem Verkehr in der übergroßen Mehrzahl der Fälle sowohl bei der Arbeiter= flasse wie bei ben anderen Bevölkerungsklassen um Wege, die täglich bie Die zu befördernde Bevölkerung stellt also ein bekanntes gleichen find. Quantum bar, beffen Bedürfnissen ein bestimmtes Quantum von Berkehrsmitteln anzupassen ift. Da bei ihr bas Beförberungsbedürfnis innerhalb gewiffer Zeitperioben feststeht, laffen fich auch mit ber Einführung von Abonnements= farten die sozialpolitischen Gesichtspuntte, vor allem die der bezentralisierenden Wohnungspolitik in der Verkehrsgestaltung ohne Schwierigkeit durchführen. Bei ber Ausbilbung ber Abonnements ift baher bie Abstufung nach ber Leiftungsfähigkeit der fie benütenden Rlaffen vorzunehmen. Deren Größe wird am einfachsten an der geleisteten Ginkommensteuer gemessen. in welcher Weise man die verschiedenen Leistungsfähigkeitsklassen begrenzen wird, hängt von den lokalen Verhältnissen der Wohlhabenheit und der Große ber Stadt ab. Bei ber Preisbemeffung ber Abonnementstarten ift ferner bas Prinzip der zwecks gesunder Wohnungsverhältniffe anzustrebenden Dezentralisation zu berücksichtigen. Auch hierfür lassen sich einige allgemeine Sate aufstellen. Bei ber Feststellung ber Fahrpreise barf, soweit bie minderbemittelten Klassen in Frage kommen, nicht die Länge des Weges zwischen Wohnort und Arbeitsftätte ober bem allgemeinen Wirtschaftszentrum ber Stadt, nicht die reine Bahl der gurudgelegten Kilometer bas bestimmende sein. Die Frage muß vielmehr so gestellt werben: Wie hoch barf bas Fahrgelb für Hin= und Rückfahrt gegriffen werben, damit die Wohnung in den Außenbezirken und Vororten plus Fahrgelb nach bem Zentrum noch billiger ift, als bie Wohnung in dem inneren Stadtviertel. Die Differenz zwischen ben Wohnungspreisen muß also entscheiben, benn sonft ift die Dezentralisation ausgeschlossen. Städtischen Arbeitern kann man keine stundenweite Wege zumuten. Sie werden andernfalls vorziehen, in ben alten Stadtvierteln zu wohnen, auch wenn ihnen bas Bebürfnis nach befferer Wohnung klar geworden ift. Sie werden fogar lieber teurer wohnen, als ihre Arbeitstraft burch die Arbeit ber Wegeleistung Gin zweites Moment kommt bei ber Fahrpreisfestigezung noch in Betracht. Es genügt nicht, ben erwerbstätigen Familienmitgliebern ben Weg zur Arbeitsftätte zu verbilligen. Auch ben Hausfrauen ober anderen Familienmitgliebern muß ber tägliche Besuch bes Zentrums ber Stadt ermöglicht werben, um bort bie Waren in ben großen guten Geschäften, bie Lebens= mittel in ben stäbtischen Markthallen und in ben Läben ber Konsumvereine billig einkaufen zu können. Das ist sehr wichtig. Die Breise der Lebens= mittel und übrigen Waren find, abgesehen von den Begetabilien, in den fleineren Läden und Höfereien der Außenbezirke und Vororte meist teurer und schlechter. Als brittes Moment ist ber Schulbesuch ber Kinder zu den Brimarichulen, Fortbildungsschulen usw. in Betracht zu ziehen. Unter Berudfichtigung aller diefer Momente wird der Fahrpreis zu bemeffen fein. handelt fich bei einer berartigen Bestimmung desselben also nicht um bie Multiplizierung ber Kilometer mit ben berechneten Selbstkoften, sondern um bie Abschätzung sozialer Elemente, bie von ber größten Wichtigkeit find. Gin solcher sozialer Tarif erforbert nicht nur die Kenntnisse eines Stragenbahnbirektors, ob Raufmann ober Techniker, sondern mindestens ebensosehr die eines sozialpolitisch gebilbeten Bolkswirtschaftlers und Statistikers. Die Gin= fommens= und Wohnungsverhältnisse, Die Lebensmittelversorgung, Die Bilbungs= bestrebungen ber verschiebenen in Betracht kommenden Klassen, die Berufsverhältnisse ber bie Rlassen bilbenben Berufsgruppen — sie alle wollen berudsichtigt sein, soll der Tarif seinen Zweck erfüllen, die wirtschaftlich notwendig gewordene, sich unabweislich burchsetzende Trennung von Arbeitsstätte und Wohnung in ihren Wirkungen wieber aufzuheben.

Sehen wir nun zu, in welcher Weise bie Stäbte mit eigenen Straßensbahnen biese Gesichtspunkte bei ber Aufstellung ber Tarife berücksichtigt haben.

Nur wenige unter ihnen haben überhaupt einen Anlauf gemacht, in wenn auch unzureichender Weise sozialpolitische Momente in ihren Tarifen zu berück-So werben in Mannheim Arbeiterfahrkarten ausgegeben, bie ben Arbeitern die Fahrt in einer Länge von 1,6 bis 3,5 Kilometer von den Bororten bis zum Ring, nicht aber bis in bie innere Stadt zum Breise von Die Benützung biefer Fahrkarten ift auf die Werktage be-5 Bf. gestatten. schränkt und nur solchen Bersonen gestattet, beren Ginkommen 1200 Mk. nicht übersteigt. Ausgeschlossen sind Dienstmädchen, Ausläufer, Portiers, die bie billigen Tarife voraussichtlich im Juteresse ber Herrschaft benüten murben. Wenn man die Berzinsung und Amortisation in Rechnung zieht, beden die Fahrpreise die Selbstkoften nicht. Der Nachteil bei dieser Ginrichtung besteht barin, daß die Arbeiter nur bis zum Ring, nicht aber bis in die innere Stadt befördert werden. Auch in Bielefeld werden Arbeiterabonnements ausgegeben, bie nur perfönlich find und nur an folche Perfonen ausgegeben werben, benen bie Gigenschaft als Arbeiter vom Arbeitgeber bescheinigt wird. Sie gelten in erster Linie für die Arbeiterzüge, für die übrigen Züge nur bann, wenn jene besett sind. Der Breis der Fahrt von beliebiger Länge (bis zu 9,2 Kilo= In Mülheim a. d. Ruhr werben meter) ohne Umsteigen beträgt 5 Pf. Arbeitermonatskarten im Breise von 4 Mt. für die zweimalige Fahrt zur Arbeitsstelle und zuruck, zum Preise von 3 Mt. für die einmalige Fahrt zur Arbeitsstelle und zurud abgegeben. Daneben gibt es Monatskarten zum Breise von 1 Mf. für einmalige hin= und Rückfahrt und Mitnahme von Mittageffen für ben Inhaber einer Arbeitstarte. Diefe lettere fehr beachtens= werte Ginrichtung verdient von anderen Stragenbahnverwaltungen nachgeahmt zu werben.

Größeres Interesse verdient die Neuregelung des Straßenbahntarises in Franksurt a. M., die ausgangs des Jahres 1903 und anfangs 1904 die städtischen Kollegien beschäftigte. Der Magistrat hatte den Antrag gestellt, Arbeitern, deren Lohn 1500 Mt. nicht übersteigt, zur Benützung in den Frühstunden und zur Fahrt nach der Arbeitsstätte Wochenkarten im Preise von 40 Pf. für 3 Kilometer Fahrt, und um 5 Pf. pro Kilometer steigend, zu gewähren. In den Abendstunden dagegen, dei der Heimsehr von der Arbeitsstätte sollte keine Erleichterung eintreten, da in dieser Zeit die Straßenbahn auch ohne den Arbeiterverkehr schon auss äußerste beansprucht wäre. Es sollte also nur den Lohnarbeitern, soweit ihr Einkommen einen gewissen Bertrag nicht übersteigt, und nur in gewissen Morgenstunden eine Preisvergünstigung gewährt werden. Damit war weder den Arbeitern mit höherem Sinstommen, noch dem Bevölkerungsteil, der sich in ähnlicher Lage wie die Arsbeiter besindet, irgendwie geholfen. Gegen die Magistratsvorlage wurde daher sowohl von der Arbeiterschaft, wie von den anderen Bevölkerungsklassen, ins-

besondere den kaufmännischen Angestellten, eine sehr lebhafte Agitation ent= faltet, die nicht ohne Wirkung geblieben ift. Die Magistratsvorlage wurde einem besonderen Ausschuß der Stadtverordnetenversammlung überwiesen, ber fie in einer Reihe wesentlicher Bunfte abanderte. Als leitenben Grundsat für die Tarifierung stellte ber Ausschuß die folgenden gutreffenden Sate auf: "Der wirtschaftlich Stärkere foll ben Fahrpreis nach bem Brundsat von Leistung und Gegenleiftung gablen, ber wirtschaftlich schwächere bagegen foll so weitgehende Erleichterung finden, daß er gleichzeitig mit der eigenen finanziellen Entlaftung bie ftabtische Wohnungspolitit unterftugen tann." Leiber hat ber Sonderausschuß diese ichonen Grundsätze bei ber Aufstellung seines Tarifs viel zu wenig befolgt. So hat er die Bierteljahrs= und Jahresabonnements beibehalten, die nach ben Ausführungen bes Magiftrates nicht einmal die er= forberliche Berginsung und Amortisierung des Anlagekapitals beden, und damit gerabe bie leiftungsfähigen Stragenbahnbenüter — benn nur folche fommen bei ben langfristigen Zeitabonnements in Frage — auf Rosten ber Allgemein= Anderseits hat er sich bavor gescheut, die im Interesse ber heit begünstigt. Wohnungsvolitif notwendige Berbilligung ber Wochen- und Monatsfarten 3war zog er ben Kreis ber vergünstigungsberechtigten Perfonen beträchtlich weiter als bie Magiftratsvorlage und nahm in benfelben alle Invaliditätsversicherungspflichtigen, bie Berfonen gleicher Beschäftigungs= art unter 16 Jahren, die Lehrlinge, die keinen Gehalt beziehen, sowie die selbständigen Gewerbetreibenden mit einem geringeren Jahreseinkommen als 2000 Mt. auf. Die Bergünftigungen selbst aber, die er diesen Bersonen gewährte, find nicht groß genug, um eine energische Dezentralijation bes Wohnungsmesens zu befördern. Es werden nämlich Wochenkarten zum Preise von 30 Af. für die einmalige Benützung einer Strecke bis zu 3 Kilometer an jebem Werftage ausgegeben. Die Fahrt ift in ben Morgenstunden bis 71/2 Uhr anzutreten. Für zweimalige Benützung, also in den Morgenftunden und in den Abendstunden, deren genauere Festsetzung dem Glektrizitäts= und Bahnamte vorbehalten bleibt, fteigt ber Preis ber Wochenkarte auf 80 Bf. Alle die Stragenbahnbenüger, die einen mehr als girfa halbstündigen Weg haben — und ihre Zahl ift nicht gering — find also gezwungen, einen höheren Fahrpreis zu entrichten ober außer ber Benützung ber Stragenbahn noch eine Strede weit zu Fuß zu gehen. Dabei müffen fie bie Unannehmlichkeit mit in den Kauf nehmen, sowohl bei der Hinfahrt wie bei der Rückfahrt an beftimmte Stunden gebunden gu fein. Ferner werden Monatstarten gum Preife von 5 Mt. für beliebige Benützung einer Strede bis zu 3 Kilometer au jebem Werktage ausgegeben. Bei viermaliger Benützung stellt fich hier bie Fahrt über eine Strecke von 3 Kilometer auf 5 Pf., also ebenso hoch, wie bei ber Wochenkarte mit einmaliger Tagesbenützung, aber billiger als bei ber Wochenfahrt mit zweimaliger Benützung, bei ber sich die gleiche Fahrt auf  $6^2/3$  Pf. stellt. Für jeden angesangenen Kilometer erhöht sich der Breis bei den Wochenkarten um 5 resp. 10 Pf., je nachdem, ob ein= oder zweimalige Benützung stattsindet, und bei der Monatskarte um 75 Pfg. Bei diesen Preißsätzen ist die durchauß notwendige weitergehende Dezentralisation der Bevölkerung unmöglich. Wochenaußgaben von 1 Mk., die bei dieser Tarisierung sehr leicht erreicht werden, sind für ein Arbeitereinkommen zu hoch und verzteuern die Wohnungen in den Bororten außer Berhältniß zu demselben. Auch die Monatskarten sind für die Benützung durch die Familienangehörigen zu teuer. Der Zonentarif, der auch dem neuen Frankfurter Straßenbahntarif zugrunde liegt, läßt sich eben mit einer dezentralisierenden Wohnungspolitik nicht vereindaren.

Bei ber Bemeffung ber Zeitfarten für bie leiftungefähigen Rlaffen wirb man sich von dem Grundsate der Leistung und Gegenleiftung leiten lassen Die Straßenbahnverwaltungen gehen bei ihrer Tarifierung meist von bem Bebanken aus, bag bas Abonnementsgeschäft als ein Engrosgeschäft im kaufmannischen Sinne zu behandeln sei. Demnach wird die Anzahl der burchschnittlichen Fahrten im Monat, Biertel=, Halbjahr ober Jahr mit den durchschnittlichen Betriebskoften pro Fahrt für die beförderte Berson multipliziert und auf das gefundene Produkt ein Rabatt gegeben, ber für längere Borausbezahlungen entsprechend höher ist, als für kürzere. Rabatt foll in ber Regel nicht so bemessen fein, bag bei bem Abonnementspreise die Selbstkoften nicht herausgewirtschaftet werben. In der Pragis aber nimmt man auf die örtlichen Berhältnisse, die Größe und Art des Ber= tehrs auf ber eigenen Bahn in erster Linie Rucksicht. Ift bie Wagenbenützung in der Berkehrszeit gering, so scheut man fich nicht, sogar unter die Selbsttoften zu gehen. Fällt bagegen ber Abonnementsverfehr, wie meift ber Fall, in die Zeiten auter Wagenbesetzung und bedingt er sogar Betriebsverstärkung, jo werben minbestens die Selbsteoften geforbert. Da wo die Einnahme aus Abonnements gegenüber ber Ginnahme aus Fahrscheinen in rascher Zunahme begriffen ist, sind die Straßenbahnverwaltungen bestrebt, die Preise der Abonne= ments hinaufzuseben und dem allgemeinen Tarife zu nähern, um die zeitweilige Überfüllung ber Wagen ohne Ginnahmesteigerung, bisweilen sogar ben Rückgang ber Betriebseinnahmen infolge ber Ginstellung weiterer, für bie Beförderung der Abonnenten notwendig geworbener Wagen zu verhindern und das große Schreibwerk, sowie die Kontrolleschwierigkeiten los zu werden.

Diese Grundsätze, die von den privaten Straßenbahnverwaltungen bei der Tarifierung der Zeitkarten beobachtet werden, sind auch von den städtischen Straßenbahnen beibehalten worden. In Frankfurt a. M. zum Beispiel sind die Abonnements nicht nur so berechnet, daß sie bei monatlicher Zahlung

teurer find als bei jährlicher — fie becken auch nicht einmal die Selbstkosten, da bei ihnen auf die Deckung der anteiligen Berzinsungs- und Amortisationskosten verzichtet ist. Es dürfte schwer sein, in einer solchen Regelung irgend eine andere als die kaufmännisch-kapitalistische Auffassung vom Wesen der Straßenbahntarife zu entbecken.

Die gleichen Ausführungen, die für den Berkehr von der Peripherie zum Bentrum gelten, treffen auch für ben Arbeitsverkehr vom Bentrum gur Beripherie zu, bei dem es sich um bei weitem geringere Bebolkerungsmaffen handelt. Sie treffen aber auch für ben viel wichtigeren Sonntagsverkehr zu. bie Bebeutung des Ausflugsverkehrs für den Großstädter brauchen wir uns nicht hier bes längeren zu verbreiten. Er ift nicht nur eine "Annehmlichkeit", wie die Stadtväter von München und Leipzig anzunehmen scheinen, sondern eine volkshygienische und sittliche Notwendigkeit. Ihn zu erleichtern muß baher ebensosehr die Aufgabe ber Stadtverwaltung sein, wie fie die Dezentralifierung ber Wohnungsverhältniffe anzustreben hat. Statt beffen haben, wie wir bereits sahen, die Stadtverwaltungen von München und Leipzig kein geeigneteres Objekt für eine Tariferhöhung gefunden, als gerade ben Sonntagsverkehr. In München wurde jum besten ber Stadtkasse und ber Aktionare ber Trambahn ber Einheitspreis an Sonn- und Feiertagen von 10 auf 15 Pf. erhöht, und in Leipzig wußte ber Rat fein befferes Mittel, um die Dividende ber privaten Straßenbahnen hinaufzutreiben, als die gleiche Verteuerung bes Sonntagverkehrs.

2. Bei bem inneren Verkehr, ber sich innerhalb ber verschiebenen Gebietsringe kontinuierlich, nicht ber Periodizität des zentripetalen Verkehrs umterliegend, abspielt, ist es natürlich viel schwieriger, ja unmöglich, die sozialpolitische Abstufung der Tarissäte durchzusühren, da bei ihm, abgesehen von
allgemeinen Negkarten, Abonnements ausgeschlossen sind. Hier kann nur ein
billiger Ginheitstarif auch den nichtbesitzenden Klassen die Benützung der
Straßendahn ermöglichen. Wie groß die Zone des Ginheitstarises sein muß,
um diesen Bedürfnissen zu genügen, das wird in erster Linie von der Größe
der Stadt, der Gestaltung ihrer bedauten Innenzone, der Art ihres Verkehres
abhängen. Auch die Frage, ob Umsteigekarten überhaupt oder nur solche mit
mehrmaliger Berechtigung mit höheren Preisen angesetzt sein sollen, ist nach
ben lokalen Verhältnissen zu beantworten.

Ziehen wir das Resultat aus unseren Untersuchungen. Danach würde für die Groß- und Mittelstädte mit ausgebildetem Borortsverkehr die folgende Tariforganisation den sozialpolitischen Anforderungen am besten entsprechen. Für die Innenzone gilt der Zehnpfennigeinheitstaris. Bon der Überschreitung derselben ab treten für den gewöhnlichen Berkehr Zuschläge hinzu, die auf Grund des Brinzips von Leistung und Gegenleistung zu berechnen sind. Im

zentripetal-zentrifugalen Verkehr von Wohnung zur Arbeitsstätte und umgekehrt sind die Tarife sozialpolitisch nach der Leistungsfähigkeit der die
Straßenbahn benützenden Bevölkerungsklassen abzustusen und für die minderbemittelten Klassen so anzusetzen, daß der von der Familie zu tragende Fahrauswand plus Wohnungsmiete unter den Mietsätzen der Innendezirke bleibt.
Die Abonnementskarten der besitzenden Klassen haben zum mindesten alle
Selbstkosten inklusive Amortisation und Verzinsung zu decken. Bei starker
Beanspruchung der Straßenbahn, die einen größeren Betriebsauswand nötig
macht, wäre ein Zuschlag zu den Selbstkosten durchaus berechtigt. Für den
Sonntagsverkehr ist ein besonders billiger Tarif einzusühren, der der städtischen
Bevölkerung die nötige Erholung in der freien Natur ermöglicht.

## V. Die Verfräge.

Nachdem wir die wichtigeren Fragen des kommunalen Strafenbahnbetriebes erledigt haben, haben wir nunmehr barzustellen, wie fich die Gemeinden mit ben privaten Stragenbahnunternehmungen abgefunden haben. Ge handelt fich also einmal um die Verträge, die zwischen ihnen abgeschlossen find, und zweitens um die Beobachtung und Ausführung berfelben. Denn mas helfen bie schönsten Berträge, wenn sich bie privaten Unternehmer, wie bas nur zu häufig vorkommt, nicht um beren Bestimmungen kummern, sondern ohne jede Rückficht nur ihre Profitintereffen burchzuseten bemüht find. Auch in ben Berträgen läßt fich, wie überhaupt in ber ganzen Entwicklung bes ftäbtischen Strafenbahnmesens, die Tendeng nachweisen, die Interessen ber Gemeinschaft gegenüber bem privaten bes Unternehmers mehr und mehr in den Border= grund zu stellen. Ließ man anfänglich ben Unternehmern freie Sand, erhob überhaupt teine ober nur fehr geringe Gebühren für die Benützung ber städtischen Stragen von ihnen, und beschränfte fich in ber Sauptsache barauf. bie polizeilichen Gefichtspunkte zu vertreten, fo zeigt uns ber Entwicklungsgang ber Verträge die Aufnahme von sozialpolitischen und volkswirtschaftlichen Gefichtspunkten in stets reicherer Fülle. Als Beispiel seien hier kurz die Wandlungen vorgeführt, die die Berträge der Stadt Dresden mit ihren privaten Strafenbahnunternehmern in ber furzen Spanne von breißig Jahren burchgemacht haben.

Der erste Vertrag wurde am 30. Oftober 1871 abgeschlossen, und als Ergänzung am 14. September 1872 ein Regulativ über den Betrieb der Pferdebahn erlassen. Danach unterwarf sich der Unternehmer hinsichtlich der technischen Einrichtungen des Bahnbaus im voraus den vom Stadtrate speziell zu erteilenden Anordnungen. Er war ferner verpflichtet, den Bahnkörper mit der gleichen Straßendecke wie die übrigen Teile der Straße zu versehen. Bei Neupslasserungen mußte er die Pssafterung des Bahnkörpers in der Breite

ber Bahn und eine Gle neben berfelben auf feine Rosten geschehen laffen. Die Instandhaltung ber Geleisanlagen und bes Stragenkörpers sowie beffen Reinigung gehörte gleichfalls zu den Obliegenheiten des Unternehmers. bie Benützung ber städtischen Strafen und Plate hatte ber Unternehmer eine Gebühr zu entrichten gleich bem Betrage, mit bem er zu einer bei ber Staats= taffe zu entrichtenben Gewerbe- beziehungsweise einer an beren Stelle tretenben Staatssteuer herangezogen werben wurde. Die Dauer ber Ronzession wurde auf fünfzig Jahre festgesett. Bahrend biefer Beit sollte feinem britten fommunales Areal zur Anlegung einer zweiten Bferbebahn auf berfelben Linie überlaffen werben. Außer bem Monopol ber Stragenbenütung murbe bem Unternehmer ein Vorrecht auf zukunftig zu bauende Pferdeeisenbahnlinien gewährt, falls er die gleichen Bedingungen wie die Mitbewerber erfüllte. Die Stadtverwaltung behielt fich bas Recht vor, die Bahn famt den Betriebs= einrichtungen fäuflich zu erwerben ober ihre Entfernung zu verlangen. Erfolgte von der Stadtgemeinde keine Erklärung, so galt die Konzession auf 25 Jahre Diese Frist konnte unter Umständen auf weitere 24 Jahre erstreckt werben, nach beren Ablauf bie Bahn an die Stadtgemeinde fällt. Das Regulativ unterstellte die Pferdeeisenbahnen, soweit städtisches Areal in Frage tam, ber Aufficht bes Stadtrates. Kondutteure, Ruticher und Bahnwärter dürfen nur mit seiner Erlaubnis angestellt werden, wie auch Fahrplan und Tarif seiner Genehmigung unterliegen. Die für ben Bau bes rollenden Materials sowie für ben gesamten Betrieb erlassenen stadträtlichen Borschriften find im Interesse ber Berkehrssicherheit ftrengstens zu beachten. Außerbem enthielt bas Regulativ Bestimmungen über die Dienstobliegenheiten und vor allem auch über die Dienstzeit der Bahnwärter. Man kann nicht gerabe behaupten, daß der Bertrag für den Unternehmer fehr ftreng gewesen wäre. Die Gebühr war nicht fehr hoch gegriffen, die Konzession war auf eine genügend lange Zeit festgesett, bas Erwerbsrecht nahm forgfältig Rücksicht auf bas Eigentum bes Unternehmers, gegen bie Konkurrenz schützten ihn bas Monopol und bas Konzessionsvorrecht. Der Bau weiterer Linien burch ben ersten Konzessionar scheiterte baran, baß fich bie Stadt mit ihm nicht über den neuen Vertragsentwurf einigen konnte. Sie verlangte nämlich eine strengere Handhabung der Vorschriften des Regulativs von 1872. tretungen bes Betriebspersonals sollten eine Untersuchung und Bestrafung bes Ronzeffionars nach fich ziehen, auch wenn bas Verfahren gegen ben Betriebs= leiter einzuleiten war. Außerdem sollte bei Gintritt selbstverschuldeter Ubelstände die Stadt die Erlaubnis zur Straßenbenützung widerrufen können. Eine länger als zwei Tage bauernbe Unterbrechung bes Betriebes auf einer Strede follte bem Stadtrat bas Recht geben, ben Vertrag und bie Raution für berfallen zu erklaren. Gegenüber biefen harten Bestimmungen, bie ben

Unternehmer in die hand ber Stadtverwaltung gegeben hatten, jog biefer es vor, auf den Abschluß eines neuen Bertrages zu verzichten. Tros des Ab= bruches aller Berhanblungen über den Bau neuer Straßenbahnlinien machte sich ber inzwischen eingesetzte ständige Ausschuß für Straßenbahnangelegenheiten baran, eine einheitliche Brundlage für die Ronzeffionierung gutunftiger Linien zu schaffen. Die neuen Bebingungen für bie Anlage von Stragenbahnlinien datieren vom 24. Juni 1879. In technischer Beziehung brachten sie wenig Neu war die Bestimmung, wonach alles Material, das der Unternehmer zur Berftellung bes Bahnkörpers auf eigene Roften anschafft und verwendet, in bas Eigentum ber Stadtgemeinde übergehen sollte. Ebenso neu die andere, nach der die Geleise mahrend der Nacht durch die Stadt= verwaltung gegen eine festzustellende Entschädigung gur Abfuhr von Stragenfehricht, Haus- und Rüchenabgangen, zu Leichentransporten usw. in Unspruch genommen werben können. In fürforglicher Rudficht auf ben Ausbau bes Strafenbahnnebes durch konkurrierende Unternehmer wurde die Kreuzung bereits vorhandener Geleisanlagen durch die anderer Unternehmer, sowie die gegenseitige Benütung turger, 400 Meter nicht überschreitenber Streden gur Bedingung gemacht. Bei felbstverschulbeter Betriebseinstellung, die länger als 8 Tage bezw. 4 Wochen bauerte, hatte ber Rat das Recht, für eigene Rechnung entweder die Bahn einschließlich des vorhandenen Materials an andere Personen zu vermieten ober selbst in Betrieb zu nehmen ober die Bahn zu beseitigen, das Material zu verkaufen und die Straßen auf Rosten bes Unternehmers wieber herstellen zu lassen. Der alte Bertrag hatte es an bem genügenden Schupe gegen Betriebseinstellungen fehlen laffen. meist vermeidliche Unterbrechungen bes Betriebes waren die Folge gewesen. Auch die an die Stadt abzuführenden Abgaben wurden neu reguliert. sollte in Zukunft eine Gebühr nach der Streckenlänge, pro Kilometer im Minimum 100 Mf., erhoben werben. Die Bestimmungen über bas Rück= taufsrecht ber Stadt blieben unverändert. Nur wurde die Dauer ber Konzeffion auf fünfzig Jahre beschränkt, weitere Brolongationen nicht gestattet. Die Beranlassung zu bieser Kürzung gab das Beispiel anderer Gemeinden, insbesondere Berlins. Die neuen Bebingungen bebeuten burch die Berkurzung ber Konzessionsbauer, burch bie Erhöhung ber Abgabe usw., eine nicht un= beträchtliche Berstärfung ber stäbtischen Position gegenüber ben zukünftigen Bripatunternehmern. Anwendung fanden fie bei der Bergebung der zweiten Konzession an den Ingenieur Parish, der das erste Straßenbahnshstem außbaute.

Die Bergebung neuer Linien an ein neues Konsortium im Jahre 1889 veranlaßte wiederum eine Revision ber allgemeinen Bedingungen und zugleich eine stärkere Heranziehung ber Straßenbahnen zugunsten ber städtischen Finanzen.

Die Kilometergebühr wurde burch eine Abgabe von der Bruttoeinnahme er-Dieselbe sollte bei einer Bruttoeinnahme bis zu einer Million Mark 2 Prozent betragen und mit jeder Million um 1/2 Prozent bis zum Söchstsat von 8 Prozent steigen. Un Stelle ber Bruttoabgabe follte eine Kilometer= gebühr erhoben werben, falls jene hinter ber Kilometergebühr zurückblieb. Außerdem mußte die Gesellschaft dem Rate die unentgeltliche Benützung der Straßenbahngeleise zur Nachtzeit zugestehen und auf Berlangen bes Rates gegen Entgelt auf ihrer Bahn Wagen beförbern, die zur Abfuhr von Straßenkehricht usw. und Leichen bienen. Die Fahrpläne und Fahrpreise unterliegen wie bisher ber Genehmigung bes Rates. Aber biefe Genehmigung wird in Bukunft nur auf zehn Jahre erteilt und ber Rat kann eine Herabsetung bes Tarifes und eine Bermehrung der Fahrten dann anordnen, wenn das Unternehmen in dem abgelaufenen Zeitraume wenigstens eine Durchschnittsrente von 6 Brozent erzielt hat. Die Mitbenütung ihrer Strafenbahnstrecken burch andere Unternehmer muß fich die Gefellschaft auf 600 Meter gegen 400 Meter ber allgemeinen Bestimmungen von 1879 gefallen lassen. Weitere Bestimmungen bienen bazu, die Stadt bei ber Berwendung bes Strakenbahnverkehrsraumes zu ftäbtischen Zweden gegen Entschädigungsansprüche bes Unternehmers zu Besonders bedeutsam sind aber die neuen Bestimmungen über die Rückfaufsrechte ber Stadt. Zwar wurde die Konzessionsdauer wieder auf fünfzig Jahre festgesett, aber die Stadt behielt sich bas Recht vor, die Ronzession auf den 30. Oktober 1921 zu kündigen, das heißt den Termin, an dem die Konzessionen aller in Dresden bestehender Stragenbahnlinien ab-Übernimmt die Stadt nach Ablauf der Konzession die Bahn samt ben Betriebseinrichtungen, so find bie jum Betriebe erforderlichen Grundstücke sowie die Betriebsgebäube und Wartehallen nach bem Zeitwerte, die Geleis= anlage und das sonstige tote und lebende Inventar nach dem Anschaffungs= preis des zu übernehmenden Materials abzüglich der durch den Gebrauch bereits eingetretenen Wertverminderung zu vergüten. Das find für die Unternehmer sehr günftige Bebingungen, ba ihnen die gestiegene Grundrente ihrer Brundstücke ungeschmälert angerechnet wird. Übernimmt bagegen bie Stadt bie Stragenbahnen bereits im Jahre 1921, fo hat fie die gesamte Bahnanlage in= und außerhalb des Stadtgebietes samt Anschlüssen und Zubehör, sowie den bazu gehörigen beweglichen und unbeweglichen Betriebseinrichtungen zum Zeit= werte zu übernehmen. Auch bei dieser Bestimmung haben die Interessen bes Unternehmers keinen Schaben genommen, benn die Bezahlung bes Strafenbahnunternehmens nach 32 jähriger Konzessionsbauer zum vollen Zeitwert, bei bem offenbar das Unternehmen als ein betriebsfähiges Ganzes gewertet wird, ift gewiß ein Abschluß so günstig, wie ihn sich nur ein Unternehmerherz wünschen fann.

Die Einführung bes elektrischen Betriebes burch die beiben beitehenden Straßenbahngesellschaften gab neuen Unlag, bas Bertragsverhältnis nach verschiedenen Richtungen hin zu revidieren. So wurde in dem vorläufigen Bertrage von 1894 der älteren Gesellschaft, der Dresbener Stragenbahn, die Genehmigung zu elektrischem Betriebe auf vier besonders bezeichneten Linien nur gegen die Gegenleiftung ihrer Unterwerfung unter bie allgemeinen Bebingungen von 1889 gewährt. Doch verftand es bie Gesellschaft, auch babei noch einen Borteil für fich herauszuschlagen, insofern bie Schätzung bes toten und lebenden Inventars nicht nach bem Materialpreis, fonbern nach bem Beitwerte erfolgen follte. Außerbem mußten fich bie Gefellschaften verpflichten, Umsteigefahrscheine von ben Linien ber einen Gesellschaft auf bie ber anderen auszugeben. In ben endgültigen Verträgen vom Jahre 1898 wurde ein neuer Tarif aufgestellt, in bem die Fahrpreise nicht unbeträchtlich berabgesetzt Außerdem behielt fich der Rat das Recht vor, eine Herabsetzung ber Tarife für Fahrten innerhalb bes Stadtgebietes zu verlangen, falls er ben Breis für die an die Strafenbahnen abzugebende Kilowattstunde elektrischer Energie auf 101/2 Bf. ermäßigte. Gine Wiebererhöhung bes Fahrpreises sollte in jebem Falle ausgeschloffen fein.

Bon Anfang an hatte sich die Stadt die Abgabe der elektrischen Energie zum Straßenbahnbetriebe vorbehalten und zu diesem Zwecke die im Besitz der Firma Siemens & Halske besindliche elektrische Kraftstation, aus der der Deutschen Straßenbahngesellschaft der Strom für ihre von der Elbterrasse über Blasewitz nach Loschwitz führende Bahn geliesert wurde, angekauft und bebeutend erweitert. Später wurde eine zweite große Station auf der entzgegengesetzen Seite der Stadt errichtet. Die Stadt beschränkte sich aber nicht nur darauf, den Strom zu liesern, sondern behielt sich auch die Ausrüstung der Straßenbahnlinien mit den oberz und unterirdischen Stromzussihrungszanlagen vor.

Wenden wir uns nunmehr bazu, den an den Dresdener Straßenbahn= verträgen geschilberten Entwicklungsgang in den einzelnen Fragen zu verfolgen.

Wie in den Gas- und Elektrizitätsverträgen, so sichern sich die Städte auch in den Straßenbahnverträgen den notwendigen Einsluß auf die Projektterung, Ausführung und Instandhaltung der Straßendahnlinien und ihren Betrieb. Es handelt sich dabei um die Begutachtung der Pläne, die Aufstellung von Fristen für die Bauausssührung, die Kontrolle der Bauausssührung und der Betriebseinrichtungen durch städtische Beamte, das Berlangen, bei Änderungen des Projektes die Justimmung der städtischen Behörden einzusholen, um die Schukvorrichtungen, die nach Ansicht der Stadtgemeinde notwendig sind, um eine Beeinslussung oder Beschädigung vorhandener Leitungen zu verhindern, um die Erhaltung des Straßenkörpers innerhalb und außers

halb der Geleise, um die Anpassung an die Neupstafterungen der Stadt, den Übergang bes von dem Unternehmer beschafften Materials in den Besits der Stadt, um die Reinigung und Besprengung des Straßenbahnkörpers, um das Recht ber Stadt, Arbeiten auf und unter ber Bahnstrede vorzunehmen, ohne eine Entschädigung für Betriebsftörung zu zahlen, um die Berpflichtung ber Gesellschaft, wenn notwendig, zeitweise die vorhandenen Geleise auf ihre Roften zu entfernen ober zu verlegen, um Beitrage ber Gefellschaften zu Stragenerweiterungen, Stragenbauten, Brudenbauten usw., um bie Erfatleistungen für Beschädigungen städtischen Eigentums, um die Vertretung der Stadtgemeinde gegen Anspriiche, die an diese aus Anlag bes Stragenbahnbetriebes von Privaten erhoben werben können, um Kautionsstellung und ähnliche andere Puntte. Auf alle diese Fragen haben wir hier nicht ein= zugehen, da fie uns zum Teil schon bei den Gas- und Elektrizitätswerken beschäftigt haben und außerbem nichts Bemerkenswertes bieten. jollen im folgenden einige andere Bunkte näher besprochen werden, die aller= bings auch schon bei ben Gas- und Gleftrizitätswerken behandelt wurden, aber bei ihrer Wichtigkeit boch eine wiederholte Besprechung um so mehr ver= bienen, als sie in ben Strafenbahnverträgen einen burch ben Charafter bes Betriebes veränderten Inhalt gewonnen haben.

Durch die Konzession erhalten die Stragenbahnunternehmer ein Monopol auf die Anlegung von Stragenbahnlinien in ben in ihren Berträgen namhaft gemachten Stragenzügen. Doch behalten fich die Städte meift ausdrücklich bas Recht vor, an andere Unternehmer neue Linien zu konzessionieren. Dabei wird es auf die Entscheidung der Frage ankommen, inwieweit die neuen Linien als Konkurrenzlinien zu gelten haben. In dem Bertrag Elberfeld= Barmen § 9 wird ausbrücklich bemerkt, daß nur folche Linien von der Stadt an andere Unternehmer vergeben werden bürfen, die nicht als Konkurren3= linien aufzufassen find. Rach bem Bertrage Posen § 2 burfen neue Linien in annähernd parallelen Straßen bis zu 250 Meter Entfernung an britte Unternehmer nicht vergeben werben. Nicht gang so weit gehend und mehr ben Interessen ber Stadt bienend ist eine Bestimmung ber Stadt Crefeld § 6, nach ber die Stadt bas Recht behält, auch direfte Konfurrenzlinien zu fonzessionieren, allerdings nur bann, wenn ein Berkehrsbedurfnis besteht. Der Monopolschut bes Straßenbahnunternehmers geht also nicht ganz so weit, wie in ben Gas- und Gleftrigitatsvertragen. Der Unternehmer hat allerbings ein Monopol für seine konzessionierten Linien, und einige Verträge gewähren ihm fogar ein Vorrecht auf ben Bau neuer Linien, sofern er benfelben zu ben gleichen Bedingungen wie ein britter Unternehmer übernehmen will — aber in allen Berträgen muß fich ber Unternehmer die Mitbenützung feiner Geleife= ftreden burch britte Unternehmer ober bie Stadt gefallen laffen. Die Länge ber Mitbenützungsstrecken schwankt zwischen 200 Metern wie in Stettin, und 1000 Metern wie in Charlottenburg. Keine obere Grenze ist in bem von der Stadt Altona mit der Zentralbahngesellschaft abgeschlossenen Bertrage vorgesehen. Rach § 9 desselben könnnen die städtischen Kollegien das Beschren der Geleise der Konzessionärin auch durch andere Straßenbahnwagen und den Anschluß anderer Linien an ihre Geleise gegen Entrichtung eines Bahngeldes gestatten. Nur die Beschräntung ist angefügt, daß diese Ermächtigung zur Mitbenützung niemals für solche Fahrten erteilt werden soll, die lediglich dazu bestimmt sind, den Versehr zwischen denselben Endpunkten zu vermitteln, wie die Wagen der Konzessionärin. Um eine zu weit gehende Ausbeutung des Mitbenützungsrechtes zu Ungunsten des ursprünglichen Untersnehmers zu verhindern, dürsen in Cassel niemals mehr als 800 Meter Geleissstrecke im ganzen von einem zweiten Unternehmer mitbenützt werden.

Es liegt auf der Hand, daß nur durch den Borbehalt eines solchen Mitbenützungsrechtes fich bie Stäbte gegen bie Monopolftellung bes konzeffionierten Unternehmers schützen können. Andernfalls wäre es ihnen häufig nicht mög= lich neue Bahnlinien, die ber erfte Unternehmer nicht felber bauen will, einem zweiten Unternehmer zu übertragen und ein betriebsfähiges Bahnnet zu fonstruieren. Das gilt ganz besonders in all ben Fällen — und bas find wohl bie meiften — in benen ber Bertrag mit bem erften Unternehmer ohne Rucksicht auf bie zufünftige Entwidlung ber Stadt und bie Ausbildung bes Stragenbahnneges abgeschlossen worden ist. Da die Berträge, wie wir sehen werden, meist auf eine längere Reihe von Jahren gültig sind, auf die hinaus sich bie bauliche und wirtschaftliche Entwicklung ber Stadt von den städtischen Behörden auch mit dem größten Beitblid nicht übersehen läßt, ein Stragenbahnnet aber fich nicht, wie die Leitungenete ber Gas- und Eleftrizitätswerke, stückweise verlängern läßt, so muß es eigentlich immer zu einem Konflikt zwischen ben Profitbestrebungen bes ursprünglichen Unternehmers und ben Berkehrsintereffen der Stadtgemeinde kommen. Indem sich nun die Städte in ben Verträgen bas Mitbenützungsrecht bes alten Bahnnetes, sei es für sich selbst, sei es für einen anderen privaten Unternehmer vorbehalten, bewahren fie fich die Möglichkeit, weitere felbständige Bahnnete zu konftruieren, ohne bei ihrem Ausbau vollständig auf das Entgegenkommen des ursprünglichen Unternehmers angewiesen zu fein.

Die Dauer der Konzession ist in den Straßenbahnverträgen sehr versichieden geregelt. Sie beträgt in Danzig 33, in Charlottenburg 40, in Elberfeld-Barmen 45, in Stettin, Würzburg, Leipzig, Elbing 50 Jahre und steigt in Remscheid bis auf 75 Jahre an. Die Bedeutung dieser Konzessionsefristen wird aber in weitem Umfange durch die Fragen qualifiziert, wann und wie oft von der Stadtgemeinde der Antauf des Wertes verlangt werden darf.

Die meisten Städte haben sich ben Erwerb an mehreren Terminen gesichert und insbesondere Vorsorge getroffen, daß nach fünf- oder zehnjähriger Betriebszeit das Unternehmen von ihnen erworben werden kann.

Auch in ben Straßenbahnverträgen begegnen wir ben verschiebenen Anfaufsarten, die wir bei ber Befprechung ber Bas- und Elektrizitätsvertrage bargestellt haben. Soviel Stäbte, soviele Ankaufsarten. Reben bem Erwerb nach Tarwert, wie in Danzig und Elbing, begegnen wir dem Erwerb nach Buchwert, nach Nutungswert und nach Kombinationen biefer verschiebenen Nur wenige Beispiele seien bier angeführt, um die Berschiedenheiten zu illustrieren. Nach bem Stuttgarter Bertrage von 1894 ift ber Übereignungspreis entweber burch Vereinbarung festzustellen, ober falls eine solche nicht zustande kommt, durch ein Schiedsgericht zu bestimmen. In beiden Fällen ift bei ber Feststellung bie Anlage als ein betriebsfähiges Banzes jedoch ohne Berücksichtigung bes Ertragswertes anzusehen und zu tarieren. alfo ber Ankauf nach bem Schätzungswerte ftatt und ben Schätzern ift nur eine Richtlinie, die Nichtberudfichtigung des Ertragswertes, angegeben. ben Ankauf nach Buchwert gibt uns ber Breslauer Bertrag ein Beispiel. Über die Feststellung des Buchwertes find im § 30 genaue Bestimmungen getroffen. Da es fich um die Abanberung eines bereits bestehenben Bertrages handelte, fo schrieb ber genannte Baragraph bie Aufstellung einer Bilang vor, in der der gesamte Immobiliar- und Mobiliarbesit der Gesellschaft zu den Unschaffungswerten abzüglich ber in das Abschreibungs- und Erneuerungskonto zurudgeftellten Beträge in die Attiva einzustellen mar. Im Anschluß an biese Bilang, die also die Grundlage für das zufünftige Rechnungswesen bilbet, sind für jedes weitere Jahr bis zur Eröffnung des elektrischen Betriebes Bilanzen auf berfelben Grundlage neben ben seither üblich gewesenen auf= Un fie muffen fich die nach Eröffnung bes elektrischen Betriebes aufzustellenben Bilanzen anschließen. Sämtliche Bilangen bedürfen vor ihrer Borlegung an die Generalversammlung der Aftionäre der Genehmigung des Magistrats. Für die Abschreibungen und die Ansammlung eines Erneuerungs= fonds werben bestimmte Prozentsätze vorgeschrieben. Die prozentualen Abschreibungen find nach ben Anschaffungskoften zu berechnen und fließen in ben zu bilbenden Erneuerungsfonds. Bermendungen aus diesem Fonds bedürfen der Genehmiaung des Magistrats. Sie erhöhen die Anschaffungsgrundwerte. bie ber Abschreibungsberechnung zugrunde zu legen sind, fo wenig wie ben Buchwert, ju bem die Stadtgemeinde das Unternehmen schließlich erwerben Der Reinertrag ift ber Ablösung bes Schwebebahnunternehmens in bem Bertrage zwischen ben beiben Stadtgemeinden Elberfeld-Barmen und ber Schuderigesellschaft zugrunde gelegt. Nach § 8 soll ber übernahmepreis in einer Kapitalsumme bestehen, welche bem 22 fachen burchschnittlichen Reinertrage

der der Übernahme vorangegangenen fünfjährigen Betriebsperiode gleichkommt, minbestens aber 120 Prozent bes von der Unternehmerin sowohl ursprünglich wie später verwendeten Anlagekapitals beträgt. Als Reinertrag sollen die Besamteinnahmen gelten, von benen bie Besamtausgaben, die Amortisations= quote, welche sich aus der gleichmäßigen Berteilung der Amortisation auf die Dauer ber Konzeffion ergibt, bie auf Grund einer faufmännischen Bilang für bie Abnützung festgesetzen, über bie Amortisationsquote etwa hinausgehenden Abschreibungsbeträge ober die etwaige bementsprechende Dotierung eines Erneuerungsfonds abzuziehen find. Die feitens ber Unternehmung angesammelten Rücklagen einschließlich bes Erneuerungsfonds bleiben im Besitze ber Unternehmerin. Kombinationen ber verschiedenen Werte begegnen wir in dem Bertrage Erfurt, wo ein Mittel aus Grund-, Bau- und Inventurmert auf ber einen und Nugungswert auf ber anberen Seite, und im Bertrage Magbeburg, wo ein Mittel aus Tagwert und Nutungswert bem Ankaufe zugrunde gelegt wird. Wegen bes Wertes ber verschiebenen Ablösungsmethoben können wir auf die Kritif verweisen, die wir bei ben Gas- und Glektrizitätsverträgen an ihnen geübt haben.

Nach Ablauf ber Konzession gehen entweder die gesamten Anlagen ober Teile berselben unentgeltlich in den Besitz der Stadtgemeinden über. Burgburger Bertrag unterscheibet jum Beispiel ben Grundbefit, das bewegliche Betriebsmaterial und die Geleiseanlagen. Die Geleiseanlagen mit Zubehör gehen ohne Entschäbigung in das Eigentum der Stadt über. Das ganze bewegliche Betriebsmaterial, sowie die auf städtischem ober eigenem Boben ber Gefellschaft errichteten Gebäulichkeiten und maschinellen Anlagen find gegen einen bestimmten Breis zu übernehmen, beffen Ermittlung genau festgeset ist. Der Grundbesit ist um ben Erwerbspreis an die Stadt als Eigentum abzutreten. In gleicher Beife wird auch in ben Berträgen Leipzig, Magdeburg, Hagen usw. zwischen ben Geleisanlagen und den Baulichkeiten unterschieden. In Leipzig und Magdeburg gehen die ersteren, wie in Bürzburg, unentgettlich in stäbtisches Gigentum über, während die Grundstücke und Häuser nach Tarwert zu erwerben sind. Rach bem Vertrage Hagen können bie Gebäube und das rollende Material nach Tagwert, die unbeweglichen Gegenstände nach dem gemeinen Werte erworben werden. In allen breien ift die Regelung für die Stadtgemeinden ungünstiger, als in dem Würzburger Bertrage, insofern auch die Grundstücke nach Tarwert ober nach bem gemeinen Werte angekauft werben muffen. Das bebeutet bie Belaftung ber Stadtgemeinbe mit ben gestiegenen Bobenwerten.

In der Mehrzahl der Berträge wird die Ausdehnung des vertraglich zu bauenden Straßenbahnnehes genau vorgeschrieben, also die einzelnen Straßensbahnlinien namentlich aufgezählt. Dabei hat man es meist unterlassen, über

bie weitere Ausbehnung bes Strakenbahnnetes geeignete Borkehrungen zu treffen. Es fehlt in den meiften Berträgen an Bestimmungen, die dem Unternehmer die Verpflichtung zum Bau neuer Straßenbahnlinien auferlegen, falls bie bauliche ober wirtschaftliche Entwicklung ber Stadt fie notwendig macht. Ja, in einigen Berträgen wird ausbrücklich hervorgehoben, daß von dem Unternehmer ber Bau neuer Linien nicht verlangt werben kann. hatte die notwendige Folge, sehr bald den Abschluß von Nachtragsverträgen notwendig zu machen. So gewährte zum Beispiel die Stadt Stuttgart ber Bferbeeisenbahngesellschaft in bem Bertrage von 1866 bas Recht zum Bau und Betriebe zweier Linien. Im Jahre 1887 und 1888 wurden der Gesellichaft burch neue Bertrage neue Linien fonzessioniert. Neben ber alten Gesell= schaft entstand eine neue, beren Bahnnet burch brei Berträge von 1886, 1887 und 1888 bestimmt wurde. Die Bereinigung beiber Gesellschaften machte ben Erlaß eines neuen Grundvertrages von 1889 notwendig, durch ben sämtliche alten Berträge aufgehoben murben. Zugleich murben ber neuen Gesellschaft wieberum zwei neue Linien konzessioniert. Fünf Jahre später, 1894, mußte bereits wieder ein Nachtragsvertrag abgeschlossen werben, ba ber Bau neuer Linien notwendig geworden war. Die Erweiterung des Bahnnetes mußte aber von ber Stadt ber Gefellichaft mit ber Berlängerung ber Ronzession um sieben Jahre, von 1919 bis 1926, abgekauft werben. Jahre später war schon wieber ein Nachtragsvertrag notwendig geworben. Im Jahre 1899 wieberholte sich bas Spiel bes Jahres 1894. Rach langen Berhandlungen ließ sich die Straßenbahngesellschaft herbei, die notwendigen neuen Linien zu bauen. Breis: Konzessionsverlängerung um vier Sahre bis 1930!

In der Mehrheit der Großstädte find das Straßennet innerhalb des berkehrsreichen Stadtinnern und die von dort nach den Vororten führenden profitablen Vorortslinien ausgebaut. Bei ber Ginführung bes elektrischen Betriebes und ber daburch notwendig geworbenen Revision ber alten Berträge find alle Linien, die Ertrag versprachen, von den alten Unternehmern meist mit Erfolg beansprucht worden. Jebe weitere Ausbehnung bes Nepes, die später von den Stadtverwaltungen im Berfolge ihrer Wohnungspolitik ober zwecks Förberung ihrer Eingemeindungspolitif geforbert wurde, bedeutete daher für die pripaten Gesellschaften zunächst eine Berschlechterung ihrer Daher auch ihre ftete Weigerung, neue Linien zu bauen, und Rentabilität. der schwere Ubelstand, daß ihre Bereitwilligkeit nur um weitere Konzessionen seitens ber Stadtgemeinden, insbesondere um eine Berlangerung ber Bertrags= bauer erfauft werben fonnte. Die Geschichte bes Stuttgarter Stragenbahnunternehmens, die wir eben fennen gelernt haben, ist eines ber gablreichen Beispiele für die außerorbentliche Rurzsichtigkeit, mit ber die Stadtverwaltungen

bie Entwicklung der Straßenbahnnetse behandelt haben. Trothem die Stutt= garter Stadtverwaltung zu wieberholten Malen ber Gesellschaft notwendige Stragenbahnlinien mit Konzessionsverlängerungen abkaufen mußte, hat fie aus biesen Borgängen boch nicht bie erforberliche Lehre gezogen. Auch der lette Bertrag vom Jahre 1899 trifft für bas Ausbehnungsbedürfnis bes Stragen= bahnnepes feine genügenbe Borforge. Allerdings soviel hatte bie Stadt= verwaltung gelernt, daß fie in bem Bertrage mit ber Stragenbahngesellschaft auch für die Zukunft zu sorgen hätte, aber bei ihr dauerte die Zukunft merkmurbigermeise nur bis zum Jahre 1911. Denn im § 4 bes Bertrages von 1899 murbe bie Stragenbahngefellschaft jum Bau weiterer Linien, als ber im Bertrage namentlich bezeichneten ohne weitere Berlangerung ber Konzessions= bauer nur bann verpflichtet, wenn bie Aufforderung seitens des Gemeinderats bazu vor bem 31. Dezember 1911 erfolgt. Der Bau neuer Linien kann ferner von der Gesellschaft nur insoweit verlangt werben, als die Betriebs= länge ihres Bahnnepes weniger als 37 Prozent ber Gesamtlänge bes auß= geführten stäbtischen Strafennepes beträgt. Da ber Vertrag bis zum Jahre 1930 bauert, so war für die ganze Zeit von 1911 an, also für 18 Jahre lang teine Borforge getroffen. Gaben fich bie burgerlichen Rollegien vielleicht ber Hoffnung hin, daß sich die Stadt Stuttgart in dem Zeitraume von 1911 bis 1930 nicht weiter entwickeln wurde, ober hatten fie ben hintergebanken, die dann notwendig werdenden Straßenbahnlinien wiederum gegen Verlängerung ber Konzeffionsbauer ber Stragenbahngesellschaft zu übertragen und so beren Brivileg zu verewigen? Ebenso schäblich für die Interessen ber Stadt mar die zweite Bestimmung. Sie machte eine Verbichtung bes Bahnnetes, die von jeber Stadt mit allen Mitteln angestrebt werben follte, gerabezu un= Denn die Strafenbahngesellschaft konnte bahingehende Forberungen ftets mit Berufung auf die 37 Prozent ablehnen. Baute sie nämlich die längeren Vorortsbahnlinien, so konnte fie die Verdichtung des Bahnnetes in ben inneren Stadtteilen mit Rudficht barauf ablehnen, und baute fie bie inneren Linien, so konnte fie zu bem Bau ber Borortslinien nicht gezwungen Auf alle Falle konnte fie mittels biefer Bestimmung die Bergrößemerben. rung bes Bahnneges über bie 37 Prozent nach Belieben von fich abwälzen.

Schon biese Überlegungen haben gezeigt, wie außerorbentlich wichtig es für die Städte ist, in den Berträgen nicht nur den Ausdau bestimmter, nambaft gemachter Linien vorzuschreiben, sondern auch durch die Aufnahme einer allgemeineren Bestimmung für den sachgemäßen Ausdau des Straßenbahnnetes in der ferneren Jukunft zu sorgen. Nur wenige Städte sind nach den vorzliegenden Berträgen vorsichtig genug gewesen. So hat Würzdurg § 6 ganzallgemein den Unternehmer verpstichtet, auf Berlangen der Stadt den Bau weiterer Linien auszusühren, wenn ein Bedürsnis hierzu gegeben ist. Wird

bas Vorhandensein eines Bedürfnisses von bem Unternehmer bestritten, so steht bie Entscheidung barüber einem Schiebsgerichte gu. in bas jebe ber beiben Barteien ein Mitglieb zu entsenden hat. Entscheibet bas Schieds= gericht für den Bau einer neuen Linie, so hat die Inbetriebsetzung berfelben innerhalb neun Monaten vom Tage der Aufforderung an zu geschehen. Doch fann in ben letten fünf Jahren ber Konzessionsbauer ber Bau neuer Linien nicht verlangt werben. Diese Regelung hat ben Mangel, daß sie für die Erweiterung bes Stragenbahnneges feine objektiven Merkmale festsett, sondern bie Entscheidung darüber, ob ein Bedürfnis vorliegt ober nicht, einem Schieds= gericht überläßt. Nicht viel bestimmter wird die Verpflichtung des Unternehmers in dem Vertrage Magdeburg umriffen. Nach § 5a desselben ift die Unternehmerin verpflichtet, von fünf zu fünf Jahren den Ausbau von je 3 Rilometer neuer Streden auszuführen, sobald nach bem pflichtmäßigen Er= meffen der städtischen Behörden und ber Unternehmerin der Bau und Betrieb ber neuen Linien einem vorhandenen Berkehrsbedürfnis entspricht und eine angemessene Ertragsfähigfeit bes hierfür anzulegenden Kapitals vorausseten läkt. Sier wird also außer bem Bedürfnis noch die angemessene Rentabilität zur Bedingung gemacht. Dagegen vermeibet ber Vertrag Crefeld ben Fehler. mit so unbestimmten Begriffen, wie Beburfnis, angemessen usw. ju operieren. Nach § 6 hat ber Unternehmer bie neuen Linien zu bauen, wenn eine Gin= nahme von 30 Bf. pro Wagenkilometer bei Zehnminutenbetrieb von der Stadt garantiert wird und fich biefelbe verpflichtet, bas bei Ablauf bes Bertrages noch nicht amortifierte Anlagekapital zu erseben. Auf ben Nachweis bes Be= burfniffes und ber Rentabilität wird in ben Berträgen Erfurt, Leipzig und Berlin feine Rudficht genommen. Nach § 4 bes Bertrages Erfurt kann ber Magistrat außer der Herstellung einer namhaft gemachten Linie noch ben Bau weiterer 2 Kilometer verlangen, vorausgesett, daß die für die Bahn in Aussicht genommenen Straßen zum mindesten zu zwei Drittel ihrer beider= seitigen Fronten bebaut find. Nach bem Leipziger Bertrage § 8 kann ber Rat innerhalb zehn Jahren nach Infraftireten bes Bertrages ben Bau weiterer 12 Kilometer neuer Bahnlinien verlangen. Ihre Linienführung wird ausichlieflich von bem Rat beftimmt. Der Berliner Vertrag mit ber Berlin-Charlottenburger Straßenbahn von 1900 und ebenso mit der Großen Berliner Pferdeeisenbahngesellschaft vom Jahre 1898 verpflichtet die Gesellschaften zur Ausführung noch anderer zurzeit nicht zu bezeichnender Linien bis zum Höchstbetrage von 150 Kilometer. Doch sollen die Gesellschaften der Stadt= gemeinde gegenüber berechtigt sein, nach Erfüllung ihrer Bauberpflichtung zu verlangen: 1. bei ben von Anfang des Jahres 1902 bis Ablauf 1907 ge= forberten Streden Erstattung eines Drittels ber Baukosten; 2. bei ben von Anfang bes Jahres 1908 bis Enbe 1913 verlangten Streden Erstattung

ber Hälfte ber Baukosten; 3. bei ben von Beginn bes Jahres 1914 gesforberten Strecken Erstattung ber Baukosten ober auch Gewährung eines Betriebskostenzuschusses, worüber Vereinbarung vorbehalten bleibt.

Obichon die Städte fich burch die vorstehend aufgeführten Bestimmungen bas Recht gefichert haben, entweder bedingungslos ober unter gewiffen Bebingungen eine Ausbehnung des bestehenden Straßennepes zu fordern, ist es ihnen tropbem nicht leicht geworben, bie ftets wiberftrebenben Stragenbahngefellschaften zur Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten. Man braucht nur die Entwicklung bes Berliner Stragenbahnneges zu verfolgen und bie einander ablösenden Verträge durchzugehen und man wird überrascht sein, welche un= endliche Mühe es die Stadtbehörden gekoftet hat, bei ber Großen Berliner Stragenbahngesellschaft ben Bau von Linien burchzuseten, Die im Interesse bes Berkehrs unbedingt notwendig waren, ber Gefellichaft aber nicht genügend profitabel erschienen. Und wie in Berlin, so auch in ben übrigen großen Sobald eine Gesellschaft im Besitze ihres Monopols ist und ihr Unternehmen rentabel geworben ift, hat fie burchaus tein Interesse mehr baran, sich durch den Ausbau neuer Linien eine Geschäftsvermehrung aufzuladen, die außerbem noch die Gefahr in fich trägt, die errungene Reute zu schmälern. Überall ist es das gleiche Schauspiel. Die Zeit der städtischen Körperschaften wird unaufhörlich burch bie endlosen Streitigkeiten in Anspruch genommen, unter benen sich die Erfüllung der Berträge burch die Stragenbahngesell= schaften abspielt. Langen Berhandlungen, die meist resultatlos bleiben, folgt bie Klage bei ben Schiedsgerichten ober bei ben gewöhnlichen Gerichten. Selbst nachbem die Verpflichtung ber Stragenbahngesellschaften festgestellt ift, suchen fich biese hinter neuen Ausflüchten ihrer Erfüllung zu entziehen. Man sollte glauben, daß die schlechten Erfahrungen, die die städtischen Behörden in biefer Beziehung mit ben privaten Strafenbahngesellschaften gemacht haben, andere Stäbte bavon abgeschreckt hatten, ben gleichen Weg zu betreten und bas ftäbtische Berkehrswesen privaten Gesellichaften zur Ausbeutung zu überlassen. Die Herrschaft bes Großtapitals ist aber in unseren städtischen Behörden heutzutage noch zu groß, als bag bie tommunale Regie ber Stragenbahnen ohne die Vorstufe des privaten Betriebes möglich wäre.

Diese Erfahrungen der Städte mit den privaten Straßenbahngesellschaften widerlegen noch ein Argument, das besonders gerne gegen die Übernahme solcher Betriebe in die kommunale Regie geltend gemacht wird. Man rühmt dem privaten Betriebe nach, daß er den Städten eine Unmenge Verwaltungssarbeit abnimmt, die sonst von ihnen selbst zu leisten wäre. Tatsächlich aber erwachsen der städtischen Berwaltung nicht nur bei der Projektierung und Ausfikrung des Straßenbahnnezes zahlreiche Verwaltungsaufgaben, sondern es erfordert auch der Widerstand der Straßenbahngesellschaften gegen die Ers

füllung ihrer Bertragspstichten eine ständige Überwachung der privaten Gesellschaften. In dem Maße, wie sich das Straßenbahnnetz entwickelt, wächst auch das Erfordernis an kontrollierenden Beamten, so daß die größeren Städte, auch wenn sie das Straßenbahnwesen nicht in eigener Regie führen, geradezu gezwungen sind, besondere Straßenbahnämter einzusetzen. Die Ausgaben dieser Amter erschöpfen sich nicht in der Kontrolle über die Ausstührung der Straßenbahnverträge und den Betrieb der privaten Gesellschaften. Sie müssen auch, wenigstens wenn eine planmäßige Erweiterung des Straßenbahnnetzes beabsichtigt ist, die erforderlichen Projekte ausarbeiten, ohne daß gerade ein privater Unterenehmer um die Konzessionierung neuer Straßenbahnlinien eingekommen ist.

Pflichtgemäß muffen fich bie Städte in den Verträgen den erforderlichen Einfluß auf die Gestaltung der Tarife und des Fahrplans sichern. Bis zum Erlaß bes preußischen Rleinbahngesetes von 1892 wurde ihr Recht bazu von feiner Seite angefochten. Erst nach Erlaß besselben begann, wie wir bereits gesehen haben, der Feldzug ber privaten Gesellschaften gegen die Rechte der Stadtgemeinden. Sie behaupteten, daß durch das Aleinbahngeset bas Recht, ben Tarif und den Fahrplan festzustellen, ausschließlich auf die Regierungsbehörde übergegangen sei. Wir haben bereits oben gesehen, daß in diesem Bunkte sowenig, wie in ben anderen die Behauptungen der privaten Gesell= schaften und ihrer Bertreter zutreffend sind. Auch in den Berträgen, die nach Erlaß bes Kleinbahngesetes abgeschlossen find, behalten sich baher bie Stäbte ausdrudlich bas Recht vor, unbeschabet ber Beftimmungen bes Klein= bahngesetes die Tarife und Fahrpläne zu genehmigen. Man muß ohne weiteres zugeben, daß der Ausschluß der Gemeinden von einer Mitwirkung bei der Feststellung der Tarife und des Fahrplans, also von Vorgängen, die nach der Projektierung und dem Bau der Anlage für fie die größte Bedeutung besitzen, direkt absurd wäre. Gerade die Gemeindebehörden sind am besten über die Bedürfnisse des städtischen Berkehres unterrichtet. Sie allein vermögen auch die Feststellungen ber privaten Gesellschaften über die Sohe der zu einer Rentabilität nötigen Fahrpreise auf ihre Berechtigung hin zu prüfen. Regierungsbehörde, der das preußische Kleinbahngeset das Recht gibt, die Fahrpläne und Tarife innerhalb gewisser Grenzen zu genehmigen, wird nie= mals in der Lage sein, die Bedingungen für das Gedeihen eines Straßen= bahnunternehmens so zutreffend zu beurteilen, wie die Gemeindebehörden.

Überall, ganz besonders aber dort, wo bereits ein städtisches oder privates Elektrizitätswerk besteht, ist bei der Konzessionierung einer Straßenbahn die Bestimmung der Quelle dringend notwendig, aus der dieselbe ihre Betriebsekraft beziehen soll. Man kann nun in den letzten Jahren, etwa seit 1893, das lebhafte Bestreben beodachten, die Energielieserung für die elektrischen Straßenbahnen den elektrischen Zentralen zu übertragen. In zahlreichen

Stäbten, wie Hamburg, Stuttgart, Gera, Altenburg, Zwidau, Aachen, Dresben, Berlin usw., ist biese Berschmelzung vorgenommen worden. Die Gründe, bie für einen solchen Unichluß sprechen, find gahlreich. Wirtschaftliche, technische und abminiftrative vereinigen fich, um feine Notwendigkeit zu beweisen. Für bie Eleftrizitätswerke bedeutet ber Anschluß eines Strakenbahnunternehmens bie Bersorgung eines gunstigen Konsumenten, ber burch seinen großen Berbrauch an Tageselektrizität wefentlich bazu beiträgt, die Konsumturve günftiger zu gestalten. Besiten die Kommunen bas Glektrizitätswert selbst, so fällt ihnen ber Borteil aus ber Berbindung ber Licht, und Kraftversorgung mitbem Bahnbetriebe ohne weiteres zu. Auch bort, wo die Städte ben Betrieb bes Eleftrizitätswerfes an einen privaten Unternehmer vergeben haben, werben fie Vorteile baraus haben, ba ihnen gewöhnlich von dem Unternehmer für die Benützung bes Strafenforpers Abgaben von ber Brutto- ober Nettoeinnahme gezahlt werden. Besondere Elektrizitätswerke für den Bahnbetrieb erschweren ferner die durchaus notwendige dauernde Kontrolle der Betriebsführung der eleftrischen Bahnen bedeutend. Sicherheitstechnische Momente zwingen zur Zentralisterung der Versorgung mit elektrischer Energie. Denn zwischen den zahlreichen Berwaltungen, die den Strafenförper für ihre Leitungsnete benüten, kann es leicht zu Kollisionen ihrer Interessen kommen. Es ist nament= lich in ben großen Städten eine schwierige Aufgabe, Beschädigungen ber Anlagen des einen Betriebes burch die Arbeiten eines anderen zu verhüten. Durch jebes neue Leitungones, also hier die elettrischen Rabel ber Bahnunternehmungen, wachsen die Schwierigfeiten. Dazu fommen bann bei bem Borhandensein verschiedener Stragenbahnunternehmungen die Romplikationen ber oberirdischen Kontaktleitungen. Kreuzung und Mitbenützung ber Geleise und Bahnleitungen eines anderen Unternehmens würden bei Spannungsverschiebenheiten in den Leitungenegen unzulässig fein. Ohne fie mare aber häufig ber Betrieb ber einzelnen Bahnnete unmöglich. Aus biefen von uns nur furz stizzierten Gründen hat sich der Grundsat allmählich durchgesett, den Straßenbahn= unternehmungen ben Bezug ber erforberlichen elektrischen Energie aus ben bereits vorhandenen Eleftrizitätswerken aufzuerlegen, ohne Aücksicht barauf, ob sich die Werke in städtischem ober privatem Besitze befinden. wird dem Stragenbahnunternehmer in den Verträgen Stuttgart, Würzburg, Caffel, Breslau, Bremen, Crefelb, Wiesbaben, Dresben bie Auflage gemacht, feinen Strom aus ben ftäbtischen Zentralen, in Bromberg, Magbeburg, Berlin aus den privaten Zentralen zu beziehen. Im letteren Falle sehen die Bertrage (Berlin § 7) vor, daß die Gesellschaften bei dem Abschluß der Strom= lieferungsverträge von dem Magiftrat unterstützt werden. Sollte es wegen zu hoher Breisforderungen der Stromlieferanten zu keinem Bertragsabschluß kommen, so erhalten die Straßenbahngesellschaften das Recht, eigene Zentral=

stationen zu bauen und das Legen und die Unterhaltung ber Speise: und Berteilungskabel selbst zu übernehmen.

Die Preise für die aus den städtischen Zentralen bezogene Energie werden in den Verträgen in doppelter Weise sesses. In der einen Gruppe von Städten gelten feste Preise, während die andere die Preise nach den Seldstosten plus einem bestimmten Zuschlage von 10 Prozent, wie in Bressau, beziehungsweise 20 Prozent, wie in Dresden berechnet. In einigen Fällen sind Preisherabsetungen vorgesehen. So beträgt nach dem Vertrage Cassel § 12 der Preis pro Kilowattstunde bei einem Jahresverbrauch von mindestens 500 000 Kilowattstunden 14 Pf. Für jede weitere 100 000 Kilowattstunden, um die sich der Jahresverbrauch erhöht, dis zu 1 Million Kilowattstunden wird ein Rabatt von 3 Prozent auf den Grundpreis von 14 Pf. gewährt, so daß also bei einem Jahresverbrauch von 1 Million Kilowattstunden der Preis pro Kilowattstunde auf 11,90 Pf. sinkt. Bei einem Jahresverbrauch von 1500 000 Kilowatt ermäßigt sich der Preis auf 11,50 Pf. pro Kilowattstunde. Ähnliche Preisadstufungen nach steigendem Jahresverbrauch sind in den Verträgen Vermen § 14, Crefeld § 13 und Wiesbaden § 6 vorgesehen.

Eine eigentümliche Regelung zeigen die Dresbener Berträge. ben Strafenbahnunternehmungen nicht nur ben Bezug ber elektrischen Energie aus bem ftäbtischen Elektrizitätswerk auf. Die Stadtgemeinde übernahm auch bie Ausführung ber Stromzuführungsanlagen in eigener Regie und belastete bie Gefellichaften mit Beiträgen zu ben Bau- und Unterhaltungstoften. ben oberirdischen Stromzuführungsanlagen beträgt die jährliche Abgabe ber Gesellschaften 10 Prozent, bei ben unterirdischen 15 Prozent ber Bau- und Herstellungstoften. Da aber die Stromzuführungsanlagen mehr und mehr auch der Abgabe elektrischer Energie an Brivate dienen, so werden die Stragenbahngesellschaften nur noch mit ber auf sie entfallenden Quote ber 10 Prozent ber Berftellungskoften belaftet. Für den gelieferten Strom haben die Befellschaften ben Selbstkostenpreis plus 20 Prozent Zuschlag, jedoch bis Ende 1898 mindestens 13,5 Bf. für die Kilowattstunde, vom 1. Januar 1899 ab aber höchstens 12 Pf. zu bezahlen. In den Verträgen von 1898, die die Geftaltung bes elektrischen Strafenbahnbetriebs regeln, wurde eine weitere Bestimmung über die Ermäßigung des Strompreises und die dadurch bedingte Ermäßigung des Fahrpreises aufgenommen. "Ermäßigt sich in einem Jahre, heißt es in § 6, der nach § 7 zu berechnende Strompreis auf  $10^{1/2}$  Bf. für die Kilowattstunde, so kann der Rat verlangen, daß vom 1. April bes nächsten Jahres ab ber Preis für die vorstehend unter 1 b bezeichneten Fahrten (Fahrten mit einmaligem Umsteigen im Stadtgebiete im Preise von 15 Pf.) ausnahmslos auf 10 Pf. ermäßigt wird. Eine fünftige Wiedererhöhung biefes Kahrpreises bleibt in jedem Kalle ausgeschlossen." Durch diese Beftimmung erhält bie Stadtverwaltung einen Einfluß auf die Herabsetzung der Preise, insofern sie nur ihren Strompreiß heradzusetzen braucht, um als Gegenzleistung die Einführung des allgemeinen Zehnpfennigtarises im Stadtgebiete von den Gesellschaften verlangen zu können. Damit wird der Preispolitik der städtischen Berwaltung die Richtung vorgeschrieben. Sie muß ihren Strompreiß herabsetzen, um der Einwohnerschaft den niedrigsten Straßenbahntarif zu verschaffen. Was sie dadurch vielleicht an dem Ertrage der Stromadgabe einbüßt, wächst ihr in ihrem Anteil an den höheren Bruttoeinnahmen, eine sichere Folge des billigeren Tarises, wieder zu.

Wir kommen zur Beteiligung ber Kommunen an den Ergebnissen der privaten Straßenbahnunternehmungen. Im allgemeinen sichern die Berträge den Städten einen Anteil am Bruttoertrage oder einen solchen am Reinertrage oder an beiden. So ist in den Berliner Berträgen die Gegenleistung der Gesellschaft für die Benützung städtischen Eigentumes auf 8 Prozent von der gefamten Bruttoeinnahme aus der Beförderung von Personen und Gittern seitgestellt. Außerdem zahlt die Gesellschaft in den Jahren, in denen der nach dem Gesetz und dem gegenwärtig geltenden Statute verteilbare Reinertrag ihres gesamten Unternehmens 6 Prozent des gegenwärtigen und des neu aufszunehmenden Uttienkapitals übersteigt, soweit dasselbe erweislich in dem Unternehmen Berwendung gefunden hat, die Hälfte dieses übersteigenden Betrages als Gewinnanteil. Ühnlich in Hagen usw.

Sowohl die Abgabe vom Bruttoertrage, wie die vom Reingewinn werben in der Mehrzahl der Verträge abgestuft, entweder nach der Höhe der Gesamt= bruttoeinnahme, beziehungsweise des Reingewinns oder der bezahlten Dividende, oder sie steigen in bestimmten, im Vertrage vorgesehenen Verioden ohne Riict= sicht auf die wirkliche Höhe des Ertrages. So erhebt zum Beispiel Breslau eine Abgabe von 3 Prozent von der Bruttoeinnahme bis zu 600 000 Mt. Die Abgabe steigt um 1/4 Brozent für jede weitere 50000 Mt. In Chemnit steigt die Abgabe von 3 Prozent bei einer Bruttoeinnahme bis zu 500 000 Mt. auf 8 Prozent bei einer solchen von mehr als 1400000 Mf., in Salle von 2 Prozent bei einer Bruttoeinnahme von 200000 Mf. um 1/5 Prozent für jebe weitere 10000 Mf. auf 4 Prozent bei einer Bruttoeinnahme von Etwas abweichend ift die Abgabe von der Bruttoeinnahme in Magbeburg geregelt. hier wird sie birekt auf die Bruttoeinnahme pro Wagenkilometer bezogen. Sie beträgt bei einer Bruttoeinnahme von weniger als 38 Pf. pro Wagenkilometer 31/2 Prozent der Bruttoeinnahme, 4 Prozent bei einer solchen von 38 Pf. pro Wagenkilometer und steigt um 1/4 Prozent für jeben Pfennig, um den sich die Bruttoeinnahme pro Wagenkilometer erhöht. Die wirkliche Höhe ber Bruttoeinnahme bleibt in einer zweiten Gruppe von Berträgen außer Ansatz. Hier steigt die Abgabe nach Ablauf bestimmter

Berioben. So beträgt sie zum Beispiel in Erfurt für die zweiten 5 Jahre bes Bertrages 1 Prozent, für die weiteren 10 Jahre 2 Prozent und für den Rest 3 Prozent der Bruttoeinnahme. Ebenso in Danzig, in Elberselds-Barmen, in Stettin, in Bürzburg, Leipzig, Charlottenburg, Hagen usw. Diese Regelung gilt gleichermaßen für die Abgabe von Bruttoeinnahme und vom Reingewinn.

Die Stragenbahngesellschaften find natürlich gegen jede Belaftung mit Abgaben an die Städte, und ihre bitterfte Rlage ertont barüber, baß fie nicht allein die gesamten Erträgnisse ber Ausbeutung des städtischen Straßenbahn= verfehrs genießen. Nur wiberwillig haben fie fich in bas Schicksal ergeben, ba eben auf andere Weise, namentlich in ben Zeiten ber großen Konkurrenz, Konzessionen nicht erhalten werden konnten. Bon den beiden wichtigsten Arten der Belastung, der nach Bruttoeinnahme und der nach Reingewinn, treten sie für die Belaftung des Reingewinns ein. Die Abgabe von der Bruttoeinnahme ist ihrer Ansicht nach ungerecht und widerstrebt ben Interessen des öffentlichen Berkehrs. Es fei ein steuerlicher Unfinn, von einem Unternehmen dann Abgaben zu verlangen, wenn es keinen Reingewinn abwirft. Ferner hänge die Abgabe von der Bruttoeinnahme auch von der Betriebsbichtigkeit ab. habe das Bublikum das größte Interesse an einer möglichst häufigen Fahrgelegenheit. Der Unternehmer bagegen werde seinen Betrieb auf bas unbedingt Notwendige beschränken muffen, wenn die Bruttoeinnahme mit prozentual nach ihrer Höhe steigenden Abgaben belaftet ift. Die Abgabe von der Bruttoeinnahme empfiehlt sich nach ber Ansicht ber Stragenbahnunternehmer nur bann, wenn fie nach ber Sohe ber Ginnahme und Ausgabe pro Bagentilometer rationell normiert wird. Es soll beshalb von der Bruttoeinnahme eine Summe im Berhälinis jur Bahl ber gefahrenen Stredenkilometer jugunften bes Unternehmers ausgeschieden werben, bie zur Deckung ber Betriebsausgaben Der erforderliche Betrag pro Wagenkilometer soll im Einverständnis amischen ber konzessionierenden Behörde und dem Betriebsunternehmer festgesetzt werden. Dagegen vereinigt die Beteiligung am Reingewinn nach An= ficht ber Unternehmer die Intereffen der Behörden, des Bublikums und ber Stragenbahnunternehmer. Die konzessionierende Behörde nehme bei der Abgabe vom Reingewinn an dem Rifiko des Unternehmers teil. Das fei nicht mehr als recht und billig; wie fie am Gewinne teilnehme, solle sie auch am Risiko beteiligt sein. Die beste Art der Berechnung des Reingewinns ist aber von diesem Standpunkt aus die nach der Höhe der wirklich begahlten Dividende. Die Aftionäre hätten bas größte Interesse baran, alles zur Berteilung kommen zu sehen, was sich verteilen läßt. Gerade in diesem Interesse der Aftionäre hätte die konzessionierende Gemeinde eine Gewähr= leistung dafür, daß sie mit ihrer Abgabe nicht zu kurz komme. Auf dem

Kongreß bes internationalen permanenten Straßenbahnvereins zu London 1902 wurde daher von dem Referenten Janssen in seinem Bortrag über die zwecksmäßige Bemessung der Abgaben vorgeschlagen, die Beteiligung der Städte am Reingewinn erst nach Jahlung einer 6 prozentigen Dividende an die Aktiosnäre eintreten zu lassen. Sie sollte erst dann beginnen, wenn nach Abzug der Betriedsausgaben, der Rücklagen für die Erneuerung und Tilgung des Anlagesapitals und nach mäßiger Berzinsung des Kapitals ein liberschuß verbleidt. Selbstwerständlich müsse der und Weise, wie der Reingewinn berechnet werden solle, im voraus sestgelegt werden. Dasür genüge eine Bestimmung der Beträge, die von der Reineinnahme abgezogen werden sollen, sowie je nach Bedarf eine Ergänzung der Konzessionsurkunde durch ein vollständiges Berechnungsschema für den Reingewinn. Auf diese Weise würden alse Auseinandersetzungen fortfallen, und eine Täuschung der Gemeinde aussegeschlossen bleiben.

Es liegt auf ber hand, daß für bie Stragenbahngesellschaften bie Berechnung ber Abgabe nach bem Reingewinn ber günstigere Mobus ift, gang besonders wenn die Abgabe erst nach der Zahlung einer bestimmten Dividende beginnt. Das ist zum Beispiel in Elbing ber Fall. hier beträgt die Abgabe ein Biertel aller Ginnahmen, die ben Reingewinn von 6 Prozent überfteigen. In Crefeld wird ein Drittel des Reingewinns, der eine Sprozentige Berginfung des Ginlagekapitals übersteigt, als Abgabe erhoben. Bei bieser Berechnung liegt die Gefahr vor, daß die Gesellschaften, sobald ber Rein= gewinn die 6 Prozent übersteigt, eine Bermehrung des Aftienkapitals vornehmen. Die neuen Aftien werben ben alten Aftionaren jum Barifurse gur Daburch kann bie Divibenbe aufs leichtefte so weit Verfügung gestellt. herabgebrudt merben, bag eine Beteiligung ber Stadt nicht mehr ftattfindet. Wollen also die Städte eine Abgabe vom Reingewinn erheben, so muffen fie auf jeben Fall bafür sorgen, daß bieselbe nicht erft nach Bahlung einer bestimmten Dividende aus bem Reingewinn an die Aftionäre zu leisten ist, sondern vorweg vor der Dividendenzahlung erhoben wird. Die Berträge Elbina. Berlin und ahnliche find baher für ben Schut ber städtischen Interessen unzureichend. Sorgfältiger ift ber Stettiner Vertrag. Bier wird nämlich die Abgabe von ber zur Zahlung der Dividende bestimmten Summe, sobald diese Summe statutengemäß beschlossen ist, vorweg erhoben. Übersteigt diese Summe 5 Brozent bes Aftienkapitals nicht, so beträgt die Abgabe 3 Prozent berselben; beläuft fie sich auf 5 bis 6 Prozent bes Aktienkapitals, so steigt die Abgabe auf 4 Prozent und so weiter um 1 Prozent für je 1 Prozent mehr Dividende. Der Stettiner Bertrag trifft weiter noch für die Erhöhung des Aktienkapitals burch die Gesellschaft Borforge. Wenn nämlich die Stettiner Strafeneisenbahngesellschaft nach Ausbau der in dem Bertrage vorgesehenen Linien ihr Betriebstapital burch Erhöhung bes Aftienkapitals, Aufnahme von Anleihen ufm. vermehrt, fo foll eine neue Bereinbarung über die zu gahlende Rente vorgenommen werben. Bis eine folche zustande gekommen ift, foll ber Berechnung das bisherige Betriebskapital zugrunde gelegt werden. Einen vollständigen Schutz gegen Manover ber Gefellichaft, die auf Herabsetung ber ftäbtischen Abgabe zielen, gewähren auch die Bestimmungen des Stettiner Vertrages Sie enthalten nichts über die Summen, die von der Bruttoeinnahme abgesetzt werden sollen. Die Gesellschaft hat es daher in der Hand, durch zu hohe Mucklagen die Summe, die für die Zahlung der Dividende bestimmt ift und von der die städtische Abgabe erhoben wird, und damit auch die Abgabe niedrig zu halten. Selbstverständlich wird burch bie Ginbehaltung folcher stiller Reserven ber innere Wert ber Aktien bebeutend verbessert. Bei ber Ausgabe neuer Aftien wird biefer innere Wert in einem hohen Agio gum Ausbruck fommen. Werben nun die neuen Aftien ben alten Aftionären al pari zur Berfügung geftellt, fo konnen fich bieselben in bem Agio für bie ihnen entgangenen höheren Dividenden schadlos halten. Bon diesen Agio= beträgen erhält natürlich die Gemeinde keinen Pfennig.

Die Berechnung ber Abgabe nach dem Reingewinn erfordert also, falls bie Gemeinden nicht geschädigt werden sollen, eine ganze Reihe von Be-Bis ins einzelne muffen alle bie Summen festgestellt werben, die die Unternehmer von der Bruttoeinnahme abzusehen haben, und es muß eine eindringende Kontrolle über die Ausgaben des Betriebsunternehmers und bie Befolgung ber Grundfate bei ber Berechnung bes Reingewinns feitens ber Gemeinde stattfinden. Wie sich die Gesellschaft Tramways Liègeois in ihrem Bericht so schön ausbrudt: "Damit bieses System anwendbar fei, ift es unerläßlich, daß die Behörden von dem Gedanken durchbrungen find, daß ber Betriebsunternehmer ihr Sozius ist, und daß die beiberseitigen Interessen bieselben sind. Leiber kommt es zu oft vor, daß die Behörden glauben, die Konzessionsinhaber suchten sie über Art und Sohe ber Ausgaben zu täuschen." Diefer Glaube der Behörden ift nur zu oft erft eine Folge der ichlechten Erfahrungen, die fie mit den privaten Unternehmern gemacht haben. für sie eben außerordentlich schwer, der Geriebenheit ihres "Sozius" zu begegnen. Da es fich bei ben Stragenbahnunternehmungen meiftens um größere Betriebe handelt, ist eine Kontrolle ber Ausgaben burch die Gemeinden, besonders wenn dieselbe durch das Widerstreben des buchführenden Unternehmers auf Schritt und Tritt erschwert wird, so gut wie unmöglich. Die Gemeinden handeln daher in ihrem Interesse, wenn sie bestrebt sind, die Abgabe von folden Elementen ber Betriebsrechnung zu erheben, bei benen teine Berschleierung ober Täuschung möglich ift. Gin solches Glement ist die Bruttoeinnahme, befiniert als die Summe der Fahrgelder und Abonnements, die auf dem im

Stadtgebiete belegenen Straßenbahnnet ober auf dem Gesamtnet des Unternehmers vereinnahmt werden. Der einzige Einwand, der mit einem gewissen Rechte gegen die Abgabe von der Bruttoeinnahme erhoben werden kann, dessieht darin, daß sie keine Rücksicht darauf nimmt, ob das Unternehmen einen Reinertrag abwirft oder nicht. Die Städte können ihm sehr einfach begegnen, wenn sie ihre Abgabe von der Bruttoeinnahme erst dann erheben, wenn die Bruttoeinnahme pro gefahrenen Wagennutkilometer einen bestimmten Sat überschreitet, bei dem notorisch die Ertraßkähigkeit des Unternehmens erwiesen ist. Solche Bestimmungen sinden sich zum Beispiel in den Berträgen Magdesdurg und Bremen. Die meisten anderen steuertheoretischen Einwände, von denen die Abgabe von der Bruttoeinnahme, wie die Umsatsteuer überhaupt, getrossen würde, werden dadurch hinfällig, daß es sich dei den Straßenbahnuntersnehmungen um Monopolbetriebe handelt, die den übrigen Gewerbebetrieben nicht gleichgestellt werden können.

Sozialpolitischen Bestimmungen begegnet man in ben Straßenbahnverträgen ebenso felten, wie in ben Gas- und Gleftrizitätsverträgen. Bei ber Zusammensetzung der kommunalen Behörden läft fich bas bon vornherein erwarten. Die Borliebe für bas Unternehmertum hat bewirft, bag Schuttlaufeln für bie von den Unternehmern beschäftigten Arbeiter nur in die wenigsten Berträge aufgenommen wurden. So hat jum Beispiel ber Bertrag Burgburg § 22 wenigstens bafür gesorgt, baß bas Stragenbahnpersonal nicht über= mäßig lange beschäftigt wirb. Den Unternehmern wird ber Erlag besonderer Betriebsreglements für ihr Versonal vorgeschrieben. Bei Erlag ber bem Magiftrat vorzulegenden Betriebsordnung haben fie insbesondere billigen Unforberungen in bezug auf bie Beschäftigungsbauer bes Betriebspersonals gu Der Vertrag Breslau verlangt von ber Breslauer Strafeneisenbahngesellschaft gleichfalls die Aufstellung einer Arbeitsordnung, die dem Magistrat zur Genehmigung vorzulegen ift. Der Magistrat hat jedoch nur bas Recht, solche Erganzungen ober Abanberungen zu forbern, welche bie Rücksicht auf die Gesundheit der Beamten und Arbeiter und auf die Sicherheit bes Bahnbetriebes notwendig macht. Auch die Leipziger Verträge suchen der Bemeinde einen gewiffen Ginfluß auf die Arbeitszeit der Beamten und Lohn= arbeiter zu sichern. Es sind nämlich von der Unternehmerin Dienstordnungen aufzustellen, die als Teile des Vertrags Geltung haben und nur mit Gc= nehmigung bes Rais zu Ungunften ber Bebienfteten abgeanbert werben fonnen. Diese Dienstordnungen bestimmen die Dienstzeit der beschäftigten Arbeiter. In ber Brazis scheinen sich aber bie Gesellschaften um biese Bertragsbestimmung nur wenig zu fummern. Bon Arbeiterseite wird gegen fie der Borwurf erhoben, baß fie neben ber vom Rate genehmigten Dienstordnung noch eine zweite ge= heime Dienstordnung besitzen, die bem Rate nicht gur Kenntnisnahme vorgelegt ift und die viel ungünstiger ist, als die offizielle. Der Dresdener Bertrag von 1872 machte ebenfalls den Bersuch, die Dienstzeit bestimmter Straßenbahnbediensteter zu regulieren. Die Mittagspause der Bahnwärter wurde auf die Zeit von 12 bis 1 Uhr, berjenigen Wärter, die nur bis abends 6 Uhr Dienst tun, auf die Zeit von 1 bis 2 Uhr gelegt. mußte der erstgenannten Klasse von Bahnwärter noch eine Besperzeit von 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr gewährt werden. Erft nach langer Zeit, in dem Vertrage mit ber zweiten Deutschen Stragenbahngesellschaft vom Jahre 1889, befann sich die Stadtverwaltung wieder auf ihre sozialen Pflichten. In die besonderen Bedingungen wurde eine Bestimmung aufgenommen, wonach sich die Unternehmer ben Entschließungen bes Rates zu unterwerfen haben, sofern das Stragenbahnpersonal in einer mit den Bedürfnissen bes öffentlichen Berkehrs in Wiberstreit tretenden Beise unangemessen ausgenützt ober in ihrer Arbeitsfraft überanftrengt wirb. Alle biefe Borschriften ber Stragenbahnvertrage sind sehr elastischer Natur und haben den Unternehmern sicherlich nicht weh getan, den Arbeitern und Bebiensteten bagegen nur wenig genütt. wirksamer ift die Bestimmung der Berliner Verträge, die eine längere Beschäftigung ber Wagenführer als 10 Stunden nur ausnahmsweise gestattet. Wir haben oben in dem Teil Spezielle Arbeiterpolitif, achtes Kapitel, die Arbeitsbauer ber von ben Stäbten birett beschäftigten Arbeiter bargeftellt und gefunden, daß fie regelmäßig nicht fürzer als in ben privaten Betrieben ift. Man darf daher auch ohne weiteres annehmen, daß die städtischen Verwaltungen auf Grund ihrer Verträge ben Stragenbahnunternehmern feine zu weitgehenden Arbeitsverfürzungen zugemutet haben werden.

Nur zwei Verträge, die der Städte Berlin und Breslau, treffen für die im Dienste des privaten Unternehmers arbeitsunfähig gewordenen Bediensteten dadurch Vorsorge, daß sie den Arbeitgebern entweder, wie die Stadt Breslau, die Verpslichtung auferlegen, der von dem Verein Deutscher Kleinbahn- und Straßenbahnverwaltungen zu gründenden gemeinsamen Pensionskasse beizuteten, oder, wie die Stadt Berlin, ihnen die Einrichtung einer eigenen Vensionskasse vorschreiben.

Das ift alles, was wir an sozialpolitischen Bestimmungen in den Straßenbahnverträgen haben entdecken können. Neben dieser, man kann wohl sagen vollskändigen Bernachlässigung der Straßendahnbediensteten nimmt sich die Fürsorge für die Unternehmer durch Aufnahme der Streikslausel um so merkwürdiger aus. Diese Klausel sindet sich in den Berträgen Danzig, Stettin, Leipzig, Bressau, Creseld, Chemnis. Daß die Berträge Bressau und Chemnis die Gesellschaften nur bei unverschulbeten Streiks, der Bertrag Creseld bei einem allgemeinen Streik von den Bertragswirkungen einer Betriebseinstellung befreien, macht keinen Unterschied aus. Denn einmal haben es die Unternehmer stets in der Hand, die Proklamierung des Streiks der Arbeiterschaft zuzuschieben und damit sich von vornherein den Anschein der Unschuld zu geben, und zweitens werden die Straßenbahnstreiks nur in den selkensten Källen partielle sein.

## B. Hafenanlagen.

In einer fehr intereffanten Schrift "Die wirtschaftspolitischen Aufgaben ber Stadt Coln" hat Brofessor Wirminghaus ben Städten die Aufgabe gugeteilt, Wirtschaftspolitif zu treiben. Unter biesem Ausbrud begreift er bie Gesamtheit ber Magregeln, welche die öffentlichen Körperschaften, wie Staat, Gemeinde usw. zwecks Pflege ber einzelnen Zweige ber wirtschaftlichen Brobuftion, ber Landwirtschaft, ber Gewerbe, bes Sandels, bes Berkehrs, zu treffen haben. Bon biefen Broduktionszweigen find Gewerbe, Handel und Berkehr für bas Blühen und Gebeihen ber Stäbte ausschließlich bestimmenb. Ihre Förberung ift baher eine Aufgabe, bie bie Stäbte um fo mehr mit allem Nachbrucke zu betreiben haben, als von der Staatsverwaltung allein bie Gefichtspunkte ber Forberung ber gesamten Bolkswirtschaft bei ihren wirt= ichaftspolitischen Magnahmen befolgt, folde im Interesse einzelner Stäbte bagegen in der Regel kaum von ihr erwartet werden konnen. Für die Wirticaftspolitif ber Stübte find besonders Grokhandel und Industrie von Be-Hinter ihnen tritt bas Handwert und ber Kleinhandel weit zurück, woraus allerdings noch nicht ber Schluß zu ziehen ist, daß die städtische Berwaltung biesen beiben Zweigen ber gewerblichen Tätigkeit gegenilber sich passib verhalten muffe. Die Interessen bes Großhandels und ber Industrie fonnen von den Städten durch eine tonsequente Berkehrspolitik erfolgreich gefördert werben. Soweit die Ausführungen Wirminghaus', benen man burchaus auftimmen tann. Wir haben jum Beispiel die Bebeutung bes Borortsverfehrs für die Industrie in dem Abschnitt Stragenbahnen etwas eingehender bargeftellt und gezeigt, in welcher Weise fortschrittlich verwaltete Stäbte planmäßig ein Vorortsbahnnet auszubauen, bamit ben Hanbel ihres Wirtschafts= gebietes in ihrer Stadt zu konzentrieren und für die Industrie gunftige Arbeiterverhältniffe und Verkehrsanschluffe zu schaffen bemüht find. Den Städten nun, die an leistungsfähigen Bafferstraßen liegen, ist neben ber Entwicklung eines Vorortbahnnetes und ber Bildung von Industrievierteln mit gunftigen Gifenbahnanichluffen in ber Schaffung zweckmäßiger Safeneinrichtungen ein wirksames Mittel gegeben, um ber in ihrem Bezirk angesiebelten Industrie und bem Sandel zu dienen. Ursprünglich handelte es sich bei biesen Binnen= häfen nach bem Borbilbe ber Seehafen um Ginrichtungen, die vorzüglich bem Sandel quaute famen. Die Safen waren Umichlagspläte, auf benen ber Ubergang ber auf bem Fluß berbeigeschafften Waren auf die Gisenbahn zwecks Bersorgung bes hinterlandes stattsand. Das Schicksal dieser städtischen Binnenhandelshäfen war auße engste mit dem Schicksal des handels, dem sie dienten, verknüpft, und dieser selbst wurde auß stärkste durch die Konjunkturen auf dem Weltmarkte oder dem wirtschaftlichen Markte des einzelnen Bolkes, durch die Tarisbildung der Eisenbahnen, kurz durch Verhältnisse beeinflußt, auf die die städtische Verwaltung ohne jeden Sinksuß war. Diese Unskabilität, unter der das Gedeihen der reinen Handelshäfen zu leiden hat, gab den städtischen Verwaltungen Veranlassung, ihre Verbindung mit Industriehäsen oder ihre Umgestaltung zu solchen in Angriff zu nehmen. Unterstügt wurde diese Umwandlung durch den allgemeinen Zug der Industrie, sich an den Wasserstraßen anzusiedeln, durch die ihr sowohl die billige Zusuhr der erforderlichen Rohstoffe, wie die billige Abfuhr ihrer Fabrikate gesichert wurde.

Für diese Entwicklung seien hier die beiben Städte Coln und Mannheim als Beispiele angeführt. Im Jahre 1898 hatte bie Stadt auf der Rheinau= halbinfel einen neuen Sanbelshafen eröffnet. Der neue Safen zeigte eine glänzende Entwicklung. Der Schiffsgüterverkehr vermehrte fich von 780 990 Tonnen auf 1000122 Tonnen; ebenso schnell stieg die Einlagerung im Lager= verkehr, so daß bei dem Mangel an Lagerraum für Güter des freien Berkehrs neue Schuppen errichtet werben mußten. Auf die beiden ersten gunftigen Entwicklungsjahre folgte bas Jahr 1900 mit einem bebeutenden Ausfalle in ber Schiffsgüterbewegung. Außer ber allgemeinen Krifis waren lokale Ginwirkungen an diesem Verkehrsrückgange schuld. Im Jahre 1898 wurde ber neue hafen ber Stadt Mülheim a. Rhein bem Berkehr übergeben, ber fofort ben Güterumschlag nach und von Elberfeld-Barmen, Remscheib, Solingen. Bergisch=Gladbach von dem Cölner Hafen an sich zog. Dazu kam dann ferner ber Berlust ber Salzsenbungen vom Neckar her, beren Umschlag sich lange Jahre in Coln vollzogen hatte, und bie Erhöhung ber Tarife ber Hafenbahnstation, durch die das ohnehin nur kleine Hinterland des Hafens noch bedeutend eingeschränkt wurde. Ein Umschwung in dieser Abwärtsbewegung konnte nur dann erwartet werden, wenn in Cöln-Deut durch den Ausbau eines Industriehafens der Industrie und dem Großhandel Ansiedlungsgelegen= heit geboten wurde, die sie in dem Aheinauhafen, der reiner Handelshafen geblieben ift, nicht finden konnten.

Fast noch schärfer tritt diese Entwicklung in Mannheim hervor. Mannsheim war bereits im Besitze eines bedeutenden, allerdings im Eigentum des Staates befindlichen Handelshafens, auf dem seine Bedeutung als wichtigster Handelsplatz Süddeutschlands zum guten Teile beruhte. Bereits anfangs der neunziger Jahre trat aber in der Entwicklung des Mannheimer Platzes eine Hemmung ein. Eine Reihe von Umständen wies darauf hin, daß die Entwicklung Mannheims als Handelsstadt ihren Höhepunkt erreicht habe, und

baß ihr Rudgang felbst mit ben größten Unstrengungen sich nicht werbe verhüten laffen. Die Hauptursachen waren einerseits die fortschreitende Abnahme bes Zwischenhandels, der zunehmende birette Bertehr zwischen Broduzent und Konjument auf bem Weltmarkte, anderseits die von wachsendem Erfolg begleiteten Bemühungen, Mannheim aus seiner Stellung als Endpunkt ber Rheinschiffahrt zu verbrängen. Das einzige Erfolg versprechenbe Gegenmittel gegen die Wirkungen biefer Umwälzungen im Handelsverkehr war die energische Förderung der industriellen Fortentwicklung der Stadt. Je größer und umfangreicher die Industrie, je größer ihr Bedarf an Rohmaterialien und ihre Brobuttion von Exportgutern wird und je mehr fie ichon burch ihre Bedurfniffe einen bebeutenden Sandel zu unterhalten vermag, befto leichter wird es fein, mit Silfe biefes ber Großinduftrie bes Blates bienenben Sanbels ben all= gemeinen Zwischenhandel aufrecht zu erhalten. Nun hatte die Industrie in Mannheim bereits eine achtunggebietenbe Stellung errungen, in erster Linie die Maschinenindustrie und die chemische Industrie, dann in zweiter Reihe die Bement-, Tabat-, Tapeten- und Nahrungsmittelindustrien. Es fehlte aber doch, um eine ungehinderte Entwicklung ber Groß- und Mittelindustrien zu ermöglichen, an ben gleichzeitig in ber Rabe ber Gifenbahn und ber Wafferstragen gelegenen Flächen, so daß verschiedene kapitalkräftige und zahlreiche Arbeiter beschäftigende Fabriten fich außerhalb Mannheims anfiebeln mußten. Sie fühlten fich in ber Entwicklung gehemmt und mußten befürchten, in ber Konkurreng von ben Nachbarindustrien beiseite geschoben zu werden, da diese mit günstigeren Berkehrs= bedingungen für ben Bezug ber Roh- und hilfsstoffe und ben Bersand ber fertigen Produkte rechnen konnten. So wurde die Anlage eines neuen Handels= hafens für Industrie und Gewerbe zur Notwendigkeit, durch den für das bringenbe Bedürfnis nach Gewerbepläten am Baffer geforgt werben konnte.

Im allgemeinen ist ber Bau von Binnenhäfen durch unsere Großstädte nur der Ausdruck der Erkenntnis, daß ihre Blüte auf der Industrie beruht, und daß es infolgebessen die Ausgade der Stadtverwaltung ist, mit allen Mitteln deren Entwicklung zu fördern. Für die Industrie aber ist der billige Bezug der Rohstosse und günstige Bersandbedingungen für ihre Produkte Lebensbedingung. Diese Erkenntnis ist dei unseren Stadtverwaltungen in dem letzten Jahrzehnt so start geworden, daß auch solche Städte, die nicht direkt an einer Wasserstraße liegen, wie zum Beispiel Creseld, sich diesen Borzug mit allen Mitteln zu verschaffen suchen. Erefeld ist im Besitze einer alten Textilzindustrie, die die Quelle ihres Reichtums war; aber die einseitige Borzherrschaft dieser Industrie brachte schwere übelstände mit sich, die bei industriellen Krisen, die die Hauptindustrie betrasen, klar zutage traten. Wollte die Stadt ihr Gedeihen nicht mehr ausschließlich von der Seidenindustrie abhängen lassen, so mußte sie mit allen Mitteln andere Industrien auf ihrem

Sebiete anzusiebeln suchen. Das war aber bei ber großen Konkurrenz günstiger gelegener Pläße, namentlich soweit es sich um die Eisenindustrie handelte, nur dann möglich, wenn für den Bezug der Rohstosse der günstige Wasserweg offen stand. So schaffte sich dann die Stadt Creselb durch die Eingemeindung einer vorgelegenen Gemeinde den Ausweg nach dem Rhein. Es wurde ein großartiges Projekt ausgearbeitet, das bereits in der Ausführung begriffen ist und die Stadt Creseld zu einem bedeutenden Handelshafen machen wird.

Der Bau ber hafenanlagen erfolgte, soweit nicht ber Staat bie Aufgabe übernahm, in der Regel durch die Kommunen, da fich private Unternehmer ober Aftiengesellschaften nicht bereit fanden, benselben zu unternehmen. großen Roften ber Grunderwerbung, ber Erdbewegung, ber eigentlichen Safenbauarbeiten und ber Ausstattung bes Hafens mit Lagerhäusern, Krahnen usw. hätten nur bei der Erhebung fehr hoher Gebühren ausgereicht, um eine Berzinsung zu erzielen, wie sie das industrielle Kapital gewohnt ist. Gebühren hätten aber die Entwicklung des Berkehrs abgeschnitten, der nur innerhalb gewiffer Grenzen tragfähig ift. Der Betrieb ber Säfen versprach also keinen, oder nur einen sehr geringen Profit abzuwerfen, und damit war die Sache für das private Kapital erledigt. Solche Aufgaben, die zwar für bas Gemeinwohl von der größten Bedeutung find, bei benen aber fein Profit herausgeholt werden kann, hat die private Unternehmung immer mit Vorliebe ben öffentlichen Körperschaften, insbesondere den Gemeinden zugeschoben. In ben Stadtverwaltungen mar die Neigung zu dem Bau und Betrieb von hafen= anlagen in eigener Regie von vornherein feine fehr große. Die manchester= lichen Auffassungen von der Tätigkeit der Gemeinden, die Furcht vor den großen Ausgaben und den kleinen Einnahmen vereinten sich, um die Stadt= verwaltungen in vielen Städten den Bersuch machen zu lassen, bas private Kapital heranzuziehen — immer ohne Erfolg. Auch die Breslauer Hafen= beputation war ber Meinung, daß bas Brivatkapital unter annehmbaren Be= dingungen zum Bau bereit sein werde. Infolgebessen fragte der Magistrat bei einer größeren Zahl Breslauer und auswärtiger Bankhäuser an, ob und unter welchen Bebingungen fie, allein ober mit anderen Banken, allein ober unter Beteiligung ber Stadtgemeinde ben geplanten hafen bauen und be= treiben würden. Rach langem Schriftwechsel gab das Konsortium, das sich noch am gunftigsten zur Sache gestellt hatte, die Erklärung ab, baß ihm eine Mitwirkung des werbenden Kapitals beziehungsweise die Vermittlung einer solchen Mitwirfung aussichtslos erscheine. Auch wenn die Stadtgemeinde die Verpflichtung übernehmen murde, eine Rente von 3 bis 31/2 Prozent zu garantieren, würde es nicht möglich sein, Brivatkapitalisten zum Erwerbe der fo ausgestatteten Aftien zu bem Selbstkostenpreise bes Konsortiums zu ge= winnen, weil die Chance einer höheren Verzinsung nicht bestehe. Es blieb

also ber Stadtgemeinbe nur die Wahl, entweder den Hafen auf eigene Kosten zu bebauen und zu betreiben, oder sich auf unabsehbare Zeit mit dem vom Handel schwer empfundenen Mangel eines leistungsfähigen Hasens abzusinden. Die Stadt entschied sich für den Bau und Betried des Hasens in eigener Regie und rechtsertigte dies Borgehen mit den folgenden Gründen. Die Stadtgemeinde muß die Opfer für einen Hasen ebenso tragen, wie die Kosten einer neuen vom Berkehr erforderten Brücke oder die Herstellung besseren Pflasters in den Straßen, weil das Wohl und Wehe der Stadt von ihrem wirtschaftlichen Berkehr abhängt und ein gut eingerichteter Hasen diesen am besten zu fördern vermag. Die ganze Einwohnerschaft hat Borteil, wenn die Zusuhr durch Berkehrserleichterungen verbilligt wird, wenn die Stadt sich zu einem Stapelplat für die wichtigsten Bedarfkartikel des Lebens ausdilbet und die Steuerkraft der Bürger durch die Berbesserung der Erwerdsmittel wächst.

So wenig wie Breglau gelang es Magbeburg trot aller Bemühungen und Berhandlungen, ben Bau und Betrieb feines geplanten Safens ber privaten Unternehmung zu übertragen. Die Geschichte bes Magbeburger Hafens ift nach ben verschiedensten Richtungen hin sehr interessant und verdient es, daß wir mit einigen Worten näher barauf eingeben. Sie zeigt zunächst, bag bie Städte erft lange Zeit gebraucht haben, um zu ber Erkenninis von ber großen wirtschaftlichen Bebeutung eines Hafens zu gelangen. Bis zum Jahre 1842 besaß Magbeburg überhaupt teine Hafenanlage. Um ben immer lauter werbenben Rlagen ber Schiffer über bie schweren Gefahren und Verlufte, bie ihnen im Winter von Hochwasser und Gisgang brobten, endlich abzuhelfen, murde ba= mals von den städtischen Behörden die Herstellung eines Schuthafens im An= ichluß an die Bollelbe in Angriff genommen. Der neugeschaffene Winterhafen gewährte aber keinen wirksamen Schutz gegen Hochwasser und Gisgang, wie bie Erfahrungen ber Jahre 1845, 1846, 1847 zeigten. Namentlich ber Eisgang bes letten Jahres verursachte schwere Beschäbigungen ber Safenanlagen. Da die königliche Regierung die Zahlung des von ihr versprochenen Drittels ber Bautoften von ber Wiederherstellung bes Winterhafens abhängig machte, die Baggerungskoften aber ben ftäbtischen Behörden zu hoch maren, beschlossen diese im Juli 1847, sich des Hafens zu entledigen. Sie machten für seine Instandhaltung keine Ausgaben mehr, und so versandete berselbe in kurzer Zeit vollständig. Erst in den achtziger Jahren wurde ein neuer staatlicher Winterhafen errichtet, ber auch zugleich als Berkehrs- und Handelshafen dienen sollte. Die örtlichen Berhältnisse waren aber für die Benützung bes Hafens als Hanbelshafen zu ungünstig, so daß ber Bau eines allen Un= forderungen bes Berkehrs entsprechenden Handelshafens iu Berbindung mit ausreichenben Speicheranlagen nicht länger zu umgehen war. jahr 1884 traten Berliner Unternehmer an die Stadt heran, die auf dem

Rothenhorn umfangreiche Dockanlagen herstellen wollten. Das Projekt wurde aber ebenso wie ein zweites, in Buckau in der Nähe der städtischen Wasser= werke einen hafen herzustellen, fehr balb fallen gelaffen. Gs war nämlich unterbeffen bie Einverleibung ber Neuftabt verwirklicht worden und bamit bie Möglichkeit gegeben, die bereits von dem Magistrat der Neustadt begonnenen Projekte zu verwirklichen und auf dem Neustädter Kämmereiwerder einen Der genannte Magistrat hatte nämlich mit einer privaten Hafen anzulegen. Firma einen Vertrag abgeschlossen, wonach ihr ber Kämmereiwerder mit einem Flächeninhalt von rund 100 Morgen auf die Dauer von 99 Jahren zur Anlage und zum Betriebe eines Safens und zur Errichtung von Doctspeichern usw. gegen eine jährliche Entschädigung von 100000 Mf. vervachtet werben sollte. Nach Ablauf bes Vertrages sollten sämtliche Anlagen in bas Gigentum der Stadt übergeben. Die erste Firma trat ihre Rechte einem Konsortium ab, mit dem dann der Magdeburger Magistrat als Rechtsnachfolger des Neuftädter in Berhandlung trat. Er machte nunmehr den Borichlag, eine Aftiengesellschaft zu bilden, die gegen überweisung von 500 000 Mt. Aftien ber Gefellschaft an die Stadt ben Rämmereiwerber übernehmen sollte. Das Anlagekapital sollte abgesehen von dem Werte des Landes 4 Millionen Mark betragen und  $1^{1/2}$  Millionen davon in Aftien aufgebracht werden. Nachbem das Konsortium vorläufige Aktienzeichnungen bis zur Söhe von 900000 Mf. erzielt hatte, machte ber Magistrat ber Stadtverordnetenversamm= lung wegen Beteiligung ber Stadtgemeinde an der geplanten Aktiengesellschaft Darin führte er aus, daß feines Grachtens zwar in erfter eine Borlage. Linie die Stadtgemeinde berufen scheine, das Hafenunternehmen aus eigenen Mitteln ins Leben zu rufen, daß aber bei ber Fülle weitschichtiger Entwürfe, bie berzeit die ftäbtische Verwaltung und die Steuerkraft der Bürger in Anspruch nähmen, die Verwirklichung bes Hafenprojektes burch die Stadt in naher Beit nicht zu ermöglichen fei, und beshalb bas tatkräftige Gintreten ber beteiligten Handesfreise für die Sache nur willtommen geheißen werben könne. In den Ausschußberatungen wurden die vom Magistrat vorgeschlagenen Bebingungen mehrfach zu Ungunften ber zu gründenden Gesellschaft abgeandert. Bei ber Schlufabstimmung erklärt eine Minorität von 23 gegen 26 Stimmen, baß sie bereit sei, zu einer Erbauung bes Hafens burch die Stadt und für Rechnung der Stadt die Sand zu bieten, die Borlage aber ablehnen muffe. Das Konfortium setzte auf Grundlage des Stadtverordnetenbeschlusses seine Bemühungen fort, eine Aftiengesellschaft zustande zu bringen. wenigen Wochen mußte es aber mitteilen, bag es ihm nicht gelungen wäre, neue Zeichnungen zu bekommen. Gbensowenig hatte es mit einer Baugesell= ichaft über ben Bau bes Safens abichließen können, nachbem ber Attiengefellschaft die Berpflichtung auferlegt mare, die Ausführung der Safen= und

Speicheranlagen nach vorhergegangener öffentlicher Ausschreibung in angemessenen Teilen zu vergeben und die Zustimmung der städtischen Behörde wegen der Bergebungsbedingung einzuholen. Nach längeren Berhandlungen erklärte sich schließlich das Konsortium bereit, gegen Bezahlung eines Betrages von 55 000 Mk. die erste Firma abzusinden und der Stadt sämtliche Rechte mit allen Borzarbeiten zu überlassen. Damit war also der Bau durch eine private Firma gescheitert, und die Stadt mußte ihn nunmehr wohl oder übel übernehmen.

2118 im Jahre 1886 bie ftabtischen Beborben ben Beschluß faßten, bie Hafenanlagen aus ftäbtischen Mitteln herzustellen, hatten fie keineswegs bie Absicht, auch ben Betrieb ber Anlagen felbst zu übernehmen. In dem Be= richt bes Stadtverordnetenausschusses über bie Borlage bes Magistrats wird bie Bilbung einer Gesellschaft mit mäßigem Grundvermögen empfohlen, bie ben Safen vachten folle. Demgemäß wurden burch eine Befanntmachung in ber Breffe Ginzelunternehmer ober Gesellschaften aufgeforbert, die Safenanlage pachtweise ober auf Brund eines Betriebeüberlassungsvertrages zu übernehmen. Es lief auch auf Grund dieser Bekanntmachung bei ber Stadt ein Angebot ein, das der Stadt von dem jährlichen Gewinn vorweg 1 Prozent des auf 6 Millionen angenommenen Anlagewertes und 5 Prozent bes auf 1 Million geschätzten Wertes ber maschinellen Anlage, im ganzen also 110000 Mt. anbot. Der bann noch verbleibende Gewinn follte mit zwei Drittel ber Stadt, mit einem Drittel ber Gesellschaft zufallen. Die Berhandlungen mit ber Befellichaft zerichlugen fich aber, ba ber Safenausschuß eine von ben Erträgniffen des Unternehmens unabhängige feste Jahrespacht von 150000 Mt. für die Stadt und ein Aftienkapital von 1 Million verlangte. Nun nahm das Altesten= kollegium der Kaufmannschaft die Verhandlungen auf und einigte sich mit bem Magistrat über bie Gründung einer Attiengesellschaft und ben Abschluß eines Bachtvertrags. Darin wurde das Grundkapital der Gesellschaft auf minbestens 500000 Mt. und die feste Jahrespacht auf 120000 Mt. bemeffen. Bon bem bann verbleibenben Gewinn follten die Aftionäre gunächst eine Dividende von 4 Brozent erhalten. Der etwaige weitere Gewinn mit brei Biertel auf die Stadt, mit einem Biertel auf die Gesellschaft verteilt werben. In ben Berhandlungen ber Stadtverordnetenversammlungen über bie Borlage wurden die Bedingungen noch in einigen Punkten zu Ungunften der Gesellschaft perschärft. Sehr balb stellte fich aber heraus, bag es auch bem Altesten= tollegium nicht möglich war, auf Grund ber Bertragsbedingungen eine Aftiengesellschaft zustande zu bringen, und so blieb ber Stadtverwaltung nichts anderes übrig, als ben Betrieb felbst zu übernehmen.

Mit Ausnahme eines Kleiespeichers sind sämtliche Speichereinrichtungen bes Magbeburger Hafens, nicht nur die Lösch= und Ladevorrichtungen, also die Zuckerspeicher, die Werfthalle, die Getreibespeicher, die Lagerspeicher für Waren aller Art Eigentum der Gemeinde, und der gefamte Betrieb erfolgt in ber eigenen Regie ber Stabt. Die Leitung ber gesamten Hafenangelegen= heiten liegt in ben Sanben eines Safenausschusses, ber aus 2 Magiftrats mitgliebern, 2 Stadtverordneten und 3 anderen Bürgern besteht. Die laufenden Geschäfte werben von einem taufmännischen Direttor, ber Safenaukendienst von einem Hafenmeister geleitet. Der Gisenbahnbetrieb erfolgt gleichfalls burch städtische Beamte. Sämtliche Arbeitsleistungen im Safen werden grundfäglich nur durch Arbeiter ausgeführt, die von der Stadt im Attordverhältnis beschäftigt werben; frembe Arbeiter werben nur ausnahmsweise zugelassen. In Magdeburg ift also ber städtische Hafenbetrieb — es handelt sich um einen Sandelshafen — bis in seine letten Konsequenzen durchgeführt. Das ist nicht überall der Fall. Bielerorts werden von der Stadtverwaltung nur bie Lösch= und Labeeinrichtungen außer ben eigentlichen Hafenanlagen bereit geftellt und betrieben, während ber Bau und Betrieb ber Speicheranlagen in ben Händen privater Unternehmerfirmen gelegen ift. So find in Hamburg die großartigen Speicheranlagen von einer privaten Gesellschaft erbaut und werben von ihr betrieben. Mehr und mehr geht aber auch bei ben Speicher= anlagen die Tendenz dahin, den privaten durch den fommunglen Betrieb zu Selbst eine so burchaus auf manchesterlichem Standpunkt stehende Körperschaft, wie die Berliner Handelskammer, hat fich in einem Gutachten, das sie auf Ersuchen der städtischen Verkehrsdeputation über das Projekt einer ftäbtischen Safen und Speicheranlage abgab, für den letteren ausgesprochen. Die Hanbelstammer fonftatierte in ihrem Gutachten zunächst, bag bas Brivatfapital ben Bau ber Safenanlagen wegen ber enormen Anlagekoften und ber Unmöglichkeit, ihre Verzinsung durch hohe Normierung der Gebühren zu erzielen, niemals übernehmen würde. Weitergehend verlangte fie bann auch ben fommunalen Bau und Betrieb ber Speicher. Gesett, es fande fich, so führte die Handelskammer ungefähr aus, privates Kapital bereit, die erforderlichen Speicher zu bauen, so werbe boch in nicht allzulanger Zeit die Bobenwertsteigerung auch aus bem neuen Unternehmen wieder eine Terraingesellschaft machen. Die Stadtgemeinde werde bagegen bas einmal für die hafenanlagen bestimmte Grundstück bauernd bem gleichen Zwecke erhalten. Sie werbe auch — und bas ist natürlich für die Herren von der Handelskammer von der größten Wichtigkeit — die einmal für die Benützung der Lade= und Speicheranlagen festgesetzten Spesensätze aufrecht erhalten, mahrend die Brivatfpeicher "ber allgemeinen privatwirtschaftlichen Norm ber Breisbestimmung nach Angebot und Nachfrage folgend, in Zeiten des Güterandranges ihre Miet= preise zu erhöhen pflegen und baburch die Preiskalkulationen umstoßen". Begenüber ber jetigen Entwicklung ber Dinge fei ber früher von ber Berliner Stadtverwaltung eingenommene Standpunkt zwar für Lösch- und Labegelegen-

heiten zu forgen, die Herstellung von Speichern bagegen den Interessenten zu überlaffen, nicht mehr haltbar. Bielmehr feien die Speicheranlagen für die reguläre Berforgung der Bevölkerung gerade auch mit den unenibehrlichsten Rahrungsmitteln ebenso notwendig und gegenwärtig ohne die Silfe der Bemeinde ebensowenia zu beschaffen, wie die Safenanlage. Mag nun auch das Motiv ber handelstammer für biese Begründung vor allem barin zu suchen fein, daß durch ben tommunalen Bau und Betrieb ber hafen- und Speicheranlagen billige Gebührensätze möglich werben, und so ein Teil ber sonst von bem Banbel zu tragenben Untoften auf bie Besamtheit ber Steuergahler abgewälzt wird, mit ihrer Begründung hat sie auf jeden Fall vollständig recht. Die Stadtgemeinde vermag wie bei allen anderen wirtschaftlichen Unter= nehmungen, zum Beispiel ben Gasmerten, Gleftrigitätswerten, Stragenbahnen, jo auch bei ben hafenanlagen auf ben Profit zu verzichten und bie Gebühren= jäte so zu bemessen, daß sie die Entwicklung des Verkehrs fördert, diese aber vielleicht mit einem von der Gemeinde zu tragenden Defizit erkauft. eine Stadtgemeinde konnte sich, wie das zum Beispiel Mannheim dem Staate gegenüber tat, verpflichten, aus dem ganzen Safenunternehmen keinerlei direkten Gewinn zu ziehen. Ja, diese Stadt ging noch weiter. Sie verzichtete nicht nur auf einen privatwirtschaftlichen Gewinn, sondern war auch bereit, nötigenfalls von der völligen Deckung der Selbstkosten abzustehen. Sie nahm daher bie Plappreisberechnung nicht nach allgemeinen Gesichtspunkten vor, sondern berücksichtigte vielmehr die jeweiligen besonderen Kosten für Geländeerwerb. Erbarbeiten, Herstellung der Ufer, Zufahrstraßen, Kanalisation, Gisenbahn= verbindung, Borarbeiten, Bauaufsicht, Kapitalbeschaffung und Bauzinsen und nahm auf Brund berfelben ber Berkauf ber Industriepläte auf bem rechten Ufer zu einem Preis von 5 bis 10 Mf. pro Quadratmeter und die Berpachtung der Lagerplätze zu 45 bis 90 Pf. pro Quadratmeter vor. find die Kosten für Gas- und Wasserleitung, sowie für die Leitung elektrischer Energie nicht mit einbegriffen. Sie kommen überhaupt nicht in Anrechnung, sondern sollen aus den zu erhebenden Gebühren verzinft werben. Damit aber bie so gewährten Bergunftigungen auch tatfachlich ber Industrie zugute kamen und nicht als Extraprofit in die Taschen ber Grundstückspekulanten manderten, wurden auf Anraten der Vertreter bes Handels und der Industrie eine drei= jährige Verkaufssperre im Kaufvertrag zur Bedingung gemacht — ein allerdings nur fehr wenig wirksames Mittel. Erfolgreicher gegen bie spekulative Steigerung ber Bobenrente für Hafengrundstücke mare die Vergebung ber Grundstücke in Erbpacht auf längere Zeitperioben gewesen, wie fie zum Beispiel in Frant= furt a. M. ausgebilbet worden ift. Auch die von der Ulmer Stadtverwaltung für ben Berkauf von Fabrikgrundstücken aufgestellten Bedingungen hätten einen fichereren Erfola garantiert.

## Drittes Kapitel.

## Städtische Kreditanstalten.

## A. Sparkallen.

Die Sparkassen haben sich in Deutschland so wenig wie in anderen Ländern aus ber Initiative berjenigen Bolkstreise entwickelt, für die sie bestimmt waren. Überall find fie von Mitgliedern der höheren Rlaffen, häufig von den Staatsregierungen selbst gegründet worden. Das Motiv ihrer Gründung ging bahin, ben ärmeren Schichten ber Bevölferung Belegenheit zur sicheren und gingtragenden Anlage ihrer Ersparnisse zu geben. Dadurch sollte einer Berarmung dieser Rlaffen vorgebeugt und die bedeutenden Armenlaften erleichtert "Es ift eine allgemeine Erfahrung", fo beißt es in ber Befannt= machung der Zentralleitung des Wohltätigkeitsvereins vom 12. Mai 1818, betreffend die Errichtung der Württembergischen Sparkasse, "daß manche Arme nur beshalb immer arm bleiben, weil fie bas Wenige, mas fie befigen, nicht zu Rat zu halten wiffen, und daß fleine Einnahmen leichter verschleubert werben, wenn man keinen bestimmten 3wed bafür hat, ja, bag auch selbst ber sparsame Arme oft nur barum nicht in bessere Umstände kommt, weil er es nicht versteht, seine Ersparnisse klug und nützlich zu verwalten." Sparkassen wurden also als Anstalten ber vorbeugenden Armenpflege ge-G8 wird direkt ausgesprochen, daß es die Aufgabe der Armenverwaltungen fei, Sparkaffen zur Berhütung ber Berarmung zu errichten. Forberte boch die Allgemeine Berordnung, das Armenwesen betreffend, die die bayerische Regierung im Jahre 1816 publizierte, die Armenpfleger zu einem solchen Borgehen mit folgenden Worten auf: "Außerdem sollen die Armenpfleger bebacht fein, . . . nach Umftanben für bie Bilbung von Sparkaffen für Zeiten bes Alters und ber Not und für die Ausmittlung von Leihkaffen zu forgen." hier werden also die Sparkassen neben den Leibhäusern genannt. In der Tat sind sie an vielen Orten in Verbindung mit diesen Anstalten ins Leben getreten. Das Leihhaus erschien bamals zu Anfang bes neunzehnten Jahrhunderts, also zu einer Zeit allgemeinen Darnieberliegens bes Gewerbes, als das wichtigere Institut, und die Sparkasse war dazu bestimmt, ihm die für seinen Betrieb erforberlichen Mittel auguführen. Mittels ber Leihhäuser suchte man besonders dem Unwesen des Wuchers zu steuern.

Gerade die Stadtverwaltungen forberten die Errichtung folcher Leihhäuser, da fie fich von ihnen eine Berminderung der Armenlasten versprachen. Berbindung von Leihhaus und Sparkasse war sehr verbreitet. So sah zum Beispiel ber Entwurf ber Karlsruher Leibhausordnung die Berbindung mit einer Anleiheanstalt vor, um größere Kapitalien burch Ausgabe von Obli= gationen herbeizuziehen, baneben aber auch von Dienstboten, Tagelöhnern usw. Spargelber anzunehmen. Ühnlich wie in Karlsruhe traten auch die Sparfassen in Mannheim, Freiburg, Seibelberg teils in nabe Beziehung zu ben dort bereits errichteten Leihhäusern, teils wurden fie in Berbindung mit solchen errichtet. Die älteren Sparkaffen unterhielten biese Berbindung mit ben Leihhäufern noch auf längere Zeit hinaus. In Mannheim zum Beispiel löste fich dieselbe erst im Jahre 1841. Die Leihhäuser übernahmen die Gelber ber Sparkasse in ihren Betrieb. Das war natürlich nur so lange möglich, als bie Spargelber langiam und in geringem Umfange ben Sparkassen qu= floffen. Sehr balb wurde aber ber Zufluß fo ftart, bag bie Leibhäuser bie Gelber in ihren Betriebe nicht mehr unterbringen konnten, wozu bann auch noch ber Rückgang ihres Geschäftumfanges das Seinige beitrug. So löste fich benn die Berbindung zwischen Leibhaus und Sparkaffe in bem Maße, als fich die letteren zu größeren Gelbinstituten auswuchsen.

Die armenpflegerische Auffassung, die an der Wiege der Sparkassen gestanden, hat dieselben mährend ihres ganzen Entwicklungsganges begleitet und auf Schritt und Tritt in ihrer Entwicklung gehindert. Auch heute noch hat fie zahlreiche Bertreter. So bezeichnet Loening in Schönbergs Handbuch ber politischen Otonomie die Spartassen als Anstalten, die ihre Entstehung und Ausbildung bem Wohltätigkeitsfinn verbanken und speziell ben 3med verfolgen, die unteren Klaffen ber Bevölkerung vor Berarmung zu bewahren, wenn fie auch freilich nicht als spezifische Anstalten ber Armenpflege verzeichnet werden könnten. Noch schärfer betont Schäfer diese Auffassung im Handwörterbuch ber Staatswiffenschaften, 2. Supplementband, S. 823. Nach ihm muß das Sparkassenwesen im innigsten Zusammenhange mit der Armen-Da dieselbe nach ihrer geschichtlichen Entwicklung bei uns nicht zentralifiert werben könne, sonbern ftets eine Last ber Kommunen bleiben werbe, so burfe man biesen auch nicht in ihren Sparkassen — bies ist be= sonders gegen die Postsparkassen gerichtet — ein wichtiges Organ abnehmen ober abstumpfen.

Die historische Verbindung zwischen Armenpslege und Sparkasse kann nicht bestritten werden. Aus ihr erklärt sich auch die Tatsache, daß das Sparkassenwesen in Deutschland im wesentlichen eine Schöpfung der mit der Armenpslege betrauten Gemeinde gewesen ist. Allerdings sind die ersten Sparkassen in Deutschland auf die Initiative privater Vereinigungen zurückzuführen.

Gemeinnütige Bereine, wie in Hamburg, Aachen, Frankfurt a. M., Karlsrube usw. ober Aktiengesellschaften, wie in Danzig, Bremen usw. waren in biefer Richtung tätig. Anfänglich hielten sich also die tommunalen Körper= Sie scheuten babor, die Garantie für die Sparkaffen schaften etwas zurück. zu übernehmen, da sie von berselben eine schwere Belastung der Gemeinde= finanzen erwarteten. Bergeblich bemühte sich die Regierung in Baben mit ihren Erlassen von 1827 und 1832, die Gemeindeverwaltungen zur Einrichtung von Sparkassen anzuregen. Nur in Pforzheim, Oppenau, Offenburg und Lahr entschlossen sich die Gemeinden dazu, die Garantie für diese Anftalten zu übernehmen. Bei biefer ablehnenden Haltung ber Gemeinden erfolgte in Baben bie weitere Entwicklung bes Sparkaffenwesens mahrend ber nächsten Zeit in ber Bilbung von genoffenschaftlichen Sparkaffen, und es bedurfte langjähriger Bemühungen feitens ber Gesellschaften und bes Staates, die Gemeinden zur Garantieübernahme zu veranlassen. Wo sich diese dazu entschlossen, beanspruchten sie als Gegenleistung für die Garantieübernahme bie Ginräumung gewisser Aufsichts- und Revisionsrechte über die Spargefellschaften und gewannen auf biefe Weife einen entscheibenben Ginfluß auf die Sparkassen. Die Entwicklung schließt in Baben damit, daß die überwiegende Mehrzahl ber Sparfaffen mit ber Gemeinbeburgichaft ausgestattet wurde und tatfächlich zu Veranstaltungen ber fommunalen Wohltätigkeitspflege Im Laufe berfelben hatte sich nämlich bas Berhältnis zwischen Gemeinde und Sparkaffe umgebreht. Satten früher die Gemeindeverwaltnngen die Garantieleiftung abgelehnt ober nur mit Widerstreben übernommen, so wollte jett jebe Gemeinde ihre eigene Sparkasse haben. Hatten sie boch bie angenehme Erfahrung gemacht, bag bie Spartaffen unter bem Gefichtspuntte ber Gemeinbefinanzen sehr wertvolle und einträgliche Institute find. starke Bermehrung der Sparkassen in den letzten Jahrzehnten hat ihren Hauptgrund in bem Beftreben ber Gemeinden, Diefe Institute für ihre finanziellen Zwede auszubeuten. In manchen kleinen Landorten wurden nur beshalb Sparkaffen gegründet, weil die Gemeindeverwaltung "es fatt hatte, die Nachbargemeinde die schönen Uberschüffe einstecken zu sehen, welche die eigenen Gemeinbeangehörigen durch ihre Spareinlagen mit hatten schaffen helfen." Trop aller Gegenbestrebungen bes Ministeriums, bas in bem Nebeneinanderbestehen vieler kleiner Anstalten eine wirtschaftliche Kraftverschwendung sah, konnte die Gründung zahlreicher neuer Zwergsparkassen nicht verhindert werden, da es an einer rechtlichen Handhabe fehlte, die Errichtung einer Gemeindesparkasse von dem Bedürfnisnachweis abhängig zu machen.\*

<sup>\*</sup> Bergleiche für die badische Entwicklung Schulte, "Die Entwicklung bes Sparkassenwesens im Großherzogtum Baden". Tübingen 1901. S. 36, 41, 80, 81.

Ahnlich wie in Baben war die Entwicklung des Sparkassenwesens in Anfänglich überließen es bie Bemeinben gemein= anberen Bunbesstaaten. nützigen Bereinen, Genoffenschaften ufm., Sparkaffen zu grunden und lehnten bie Garantieübernahme für bie Berbindlichfeiten ber privaten Sparfaffen ab. Sehr balb aber erkannten fie ihren Fehler. Denn andere Städte, die weit= sichtiger gewesen waren, zogen aus ben überschiffen ihrer kommunalen Sparfaffen große Einnahmen, über die fie frei ober fo gut wie frei verfügen fonnten, während in den Städten mit privaten Sparkassen die privaten Bereine von ber Gemeinde um Subventionen für gemeinnütige Unternehmungen gebeten werden mußten. Häufig lehnten die privaten Sparkaffen die Gewährung solcher Subventionen ab. An anderen Orten bestimmten sie die Zwecke, zu benen bie Gemeinden die Subventionen verwenden follten. Um nun die blühenden privaten Sparkaffen in Gemeindebesitz zu bringen, wurden alle Hebel in Bewegung gesett. Man kaufte bie Aktien von den einzelnen Inhabern für die Gemeinden auf oder bot Aversionalsummen im ganzen und überließ es ben Aftionaren, fich zu einigen. Gehr bebeutenbe Summen, bas Drei- und Fünffache bes Reingewinns und mehr, mußten für die Ablösung bezahlt werden. Wo aber die Attionäre ben Antauf ablehnten, griffen die Gemeinden zu bem probaten Mittel ber Konkurrenz, um badurch ben Wert ber Sparkassenaktien herunterzubrucken. Dabei find sie oft überraschend er= folgreich gewesen. Gewöhnlich wurde ein großer Teil ber Ginlagen bei ber Aftiensparkasse gekündigt und in die neugegründete Gemeindesparkasse ein= Hier und da bestehen beibe Rassen nebeneinander fort, obschon die städtische Sparkasse die private bald überflügelte. In der Mehrzahl der Fälle ließen es die letzteren aber nicht dazu kommen, sondern waren froh, ihre Sparkasse zu guten Preisen los zu werden. So ist also die kommunale Sparkaffe die in Deutschland herrschende Form geworben, wobei wir die Gemeinden, Kreise, Bezirke, Provinzen als kommunale Körperschaften zusammenfassen.

Die eigentümliche Entwicklung bes Sparkassenwesens, das private Sparkassen, private mit kommunaler Garantie und kommunale nebeneinander erzeugte, hat auch dazu geführt, daß das Sparkassenwesen erst sehr spät und nur in wenigen Bundesstaaten gesetzlich geregelt wurde. In den meisten Staaten fehlt es vollständig an Gesetzen. An ihrer Stelle herrscht der Erlaß und die Berordnung des Ministeriums oder der diesem nachgeordneten staatlichen Aufsichtsbehörden. Daher konnte sich die staatliche Bureaukratie frei und ungehindert ausleben. Überall, wo nicht Gesetze das freie Ermessen der staatlichen Behörde einschränken, sehen wir sie an der Arbeit, wirtschaftliche Einrichtungen in die Fesseln zahlloser Berordnungen einzuschnüren, ihnen jede Bewegungsfreiheit zu rauben und ihre rasche Entwicklung in übereinstimmung

mit ben fich ftetig anbernben Bedürfniffen bes wirtschaftlichen Lebens un= möglich zu machen. Das gilt auch für bas Sparkassenwesen. fich in Preußen bis zum Jahre 1838 bie ftaatlichen Behörden sehr wenig um die Sparkaffen gekummert, und diese waren in der Freiheit vorzüglich Erst das preußische Realement von 1838 hat die Materie des tommunalen Spartaffenwefens zu regeln gesucht. Wenn es auch eine ziemlich weitgehende Aufsicht ber staatlichen Behörde, des Oberpräsidenten, statuierte. so hielt es sich doch im allgemeinen von einer kleinlichen Reglementiererei Es verlangt zwar die Genehmigung bes Sparkaffenstatuts, aber biefe Benehmigung jur Errichtung von Sparkaffen foll feiner Gemeinbe verfagt werben, "welche beshalb zweckmäßige Vorschläge tut und nach ihrer Lage und im geordneten Zustande ihres Haushalts ben Ginlegern Sicherheit zu leisten imstande ist". Der Gebanke, bag bie Borichlage ber Gemeinde, fofern fie zwedmäßig find, berücksichtigt werben follen, und ber Oberpräsident nur bann bie Borschläge ablehnen kann, wenn bie Sicherstellung ber Ginlagen und ber Rommunalhaushalt burch fie gefährbet werben, zieht fich wie ein roter Faben burch das ganze Geset. Das Reglement schreibt vor, daß aus den Uberschüffen des Betriebes ein hinreichendes Kapital gebildet werden soll, um etwaige Verluste ber Sparkasse zu becken und die Verpflichtung gegen die Einleger zu erfüllen, ohne daß die Stadtgemeinde in Anspruch genommen werben muß. Es foll ferner bem Ermeffen ber Gemeinden überlaffen bleiben, ob sie nach den besonderen Verhältnissen des Ortes ein Maximum der einzelnen Einlagen und der Gesamteinlagesumme bestimmen wollen ober nicht. Der Oberpräfident erhält nur das Recht, eine Anderung zu verlangen, wenn bie Erfahrung zeigt, daß aus der Bestimmung Nachteile für die Institute oder bie Gemeinden hervorgehen. Und so durch das ganze Reglement. Seitdem aber haben, um die Worte des Oberbürgermeisters Dr. Möllmann zu gebrauchen, Ministerial=, Oberpräsibial=, Regierungs= und Landratserlasse bie aute Berordnung bermaßen überwuchert, daß alle praktischen Sparkassenmänner ichon lange ben Wunsch einer neuen gesehlichen Regelung haben. Ministerialerlasse haben ben hinreichenden Reservefonds auf 10 Prozent ber Ginlagen festgesett. Sie haben über die Beleihung der Grundstücke zur ersten Supothek formelle Borichriften bis in die kleinften Ginzelheiten erlaffen. haben, soweit irgend möglich, die Freiheit ber Sparkassenverwaltungen eingeschränkt und ber bureaukratischen Gleichmacherei unterworfen. fürchtung, daß alle ihre eingehenden Bestimmungen in einem Sparkaffengesete Aufnahme finden würben, hat die Sparkassenverwaltungen abgehalten, für den Erlaß bes bringend notwendig gewordenen Gesetes zu agitieren. die Regierung bem Erlaß eines solchen Gesetzes näher trat, haben die Spartaffen und Stadtverwaltungen ihre Anfichten über die Neuregelung bes Spar-

faffenwesens formuliert und ber Regierung vorgetragen. Sie verlangen, daß ben Sparkassen die weitgehendste Freiheit gestattet wird, und daß die Beftimmungen bes Gesetes nicht burch bevormundende und schablonifierende Berfügungen der Ausführungs= und Aufsichtsbehörden eingeengt werden. Aufficht ber Staatsbehörben foll fich nicht auf bie Ginzelheiten bes Betriebs erstreden. Den Gemeinden und Sparkaffenverwaltungen foll baber freistehen, über die Art ihrer Buchführung zu beftimmen, den Binsfuß für die Ginlagen und Ausleihen festzusepen, einen niedrigften ober höchsten Ginlagebetrag bor= zuschreiben ober nicht, ben Übertragbarteitsverkehr einzurichten, Sparmarken einzuführen, gesperrte Sparkassenbucher auszugeben, fich mit anderen Sparfassenverbänden zusammenzuschließen, über die Art der Anlage der Sparkassen= gelber zu entscheiben, ben Lombarbverkehr einzuführen usw. Bestimmung soll bagegen die Festsetzung der Höhe des Reservesonds, sowie ber Grundfage über die Berechnung ber Inhaberpapiere in ber Bilang, ber statutarischen Bestimmung die Feststellung ber Beleihungsgrenzen und ber Brunbfate für die Wertermittlung der Grunbftude überwiesen werben.

Die von dem preußischen Ministerium aufgestellten Grundsätze zu einem Gesetze über die kommunalen Sparkassen, die im Jahre 1895 veröffentlicht wurden, entsprachen diesen Forderungen in keiner Beise. Sie griffen gerade in die Betriebsführung der Sparkassen, die doch wie jedes Gelbinstitut von den allgemeinen wirtschaftlichen Berhältnissen bedingt ist, auß tiesste ein und schablonissierten zum Beispiel die Anlegung der Spareinlagen in einer Beise, die den Sparkassenwaltungen jede Bewegungsfreiheit nahm und die Interessen der Gelbnehmer auß schwerste schädigen mußte. Glücklicherweise ist es zu keiner gesetzlichen Aktion gekommen und sind die preußischen Sparkassen vor diesem Danaergeschenke bewahrt geblieben.

Die gleiche Entwicklung der Sparkassen von größter Bewegungsfreiheit bis zu enger Beschränkung durch Regierungsverordnungen können wir auch in anderen deutschen Bundesstaaten beobachten. So war in Baden ursprünglich nur für die Übernahme der Garantie seitens der Gemeinden und für die Entstehung der Gemeindesparkassen selber die Genehmigung der Kreisregierung vorgeschrieben. Auf die innere Organisation und auf die Geschäftsführung derselben konnte diese dauernd nur in geringem Maße einwirken. Um nun eine Handhabe für die Ausdehnung der Aufsichtsrechte zu sinden, erklärte man die Sparkassen mit Gemeindebürgschaft als öffentliche Anstalten mit Körpersichaftsrecht im Sinne des § 9 des zweiten Konstitutionsediktes und unterwarf damit ihre Entstehung und Verwaltung der Genehmigung und Aussicht der Staatsbehörden. Die Errichtung neuer und die Ausschehung bestehender öffentslicher Sparkassen, die Erteilung neuer Berechtigungen an dieselben und die Beränderungen in ihrer Verfassung und Bestimmung wurden in den Bereich

bes staatlichen Aufsichtsrechtes gezogen. Alle Bestimmungen, die sich mit den wesentlichen Grundlagen bes Instituts beschäftigten, bedurften der ministeriellen Zustimmung. Zu diesen rechnete das Ministerium die Bildung der Aufsichts: rate und die Bahl der Beamten der Sparkaffe, die Garantie derfelben burch die Gemeinden, die Verwendung der Gelder der Kasse, insbesondere auch der Überschüffe, die Größe der Einlagen, die Höhe des dafür zu zahlenden Zinsfußes, den Bezirk und die Klasse von Bersonen, auf welche die Anstalt sich erftrecken soll. So wurden die wichtigsten Bestimmungen des Statuts von ber ministeriellen Genehmigung abhängig gemacht. Sinsichtlich ber laufenden Berwaltung der Sparkaffen beschränkte sich die Staatsaufsicht darauf, sich das Recht jeberzeitiger Einsicht in die Bücher und Rechnungen ber Anstalt zu sichern und die Beobachtung der Statuten durch geeignete Anordnungen an die Berwaltung der Anstalt zu überwachen. Alljährlich sollte ferner der Staats= behörde ein Ausweis über den Stand ber Raffe und des Bermögens porgelegt werden. Den Sparkassen blieb also zunächst noch die allgemeine staat= liche Kontrolle ihrer Rechnungsabschlüffe erspart. Da fich aber auf bem Gebiete bes Rechnungswesens ber Sparkaffen Digftanbe berausbilbeten, an vielen Orten überhaupt teine ordnungsmäßige Rechnungsprüfung ftattfand, so richtete ein Erlaß bes Ministeriums bes Innern von 1878 für alle Spartaffen die staatliche Abhör und Verbescheidung ihrer Rechnungen ein. Die Abhör murbe ben Bezirtsämtern übertragen. Rur die Sparkaffen ber ber Städteordnung unterstehenden Städte blieben zunächst ausgenommen, wurden aber im Jahre 1879 gleichfalls berselben unterworfen.

Das Geset vom 9. April 1880 regelte bann das babische Sparkassenwesen gang im Sinne ber ministeriellen Erlasse. Die Berwaltung ber Spartaffen fann in Gemeinden, die nicht der Städteordnung unterstehen, durch den Gemeinderat beziehungsweise durch einen besonderen Berwaltungsrat, in den Stäbten ber Stäbteordnung burch eine besondere Kommission erfolgen, beren Mitglieber vom Stabtrat ernannt werben. Die Beschlüffe bes Berwaltungs= rates unterliegen in bestimmten namhaft gemachten Fällen ber Genehmigung bes Bürgerausschusses und bamit auch ber Staatsgenehmigung. Diese muß auch bann eingeholt werben, wenn Kapitaleinlagen in anderer Beije als im Gefetze zugelaffen, erfolgen, ober Rapitalien als Darleben an die burgenden Gemeinden gegeben werben follen. Die Berwaltung ber Sparkaffe unterliegt ber Staatsaufficht, ihre Rechnung ber staatlichen Abhör. Die Form der Kassen= und Rechnungsführung wird durch besondere Verordnung geregelt. Die Rapitalanlagen burfen nur in ben vom Gefet zugelassenen Arten er= Ausnahmsweise können in einzelnen besonderen Fällen auch andere Rapitalanlagen und laufende Rechnungen mit staatlicher Genehmigung begründet werben. Andere Geschäftszweige als Waisenkassen und ausnahms=

weise Leihanstalten ober Hinterlegungskassen bürsen mit Gemeinbesparkassen nicht verbunden sein. Mit diesem Gesetze war die Unterwerfung der Sparkassen unter die staatliche Aufsicht vollendet. Die Beschränkungen des Gesietzes, insdesondere die hinsichtlich der Kapitalanlage wurden von den Sparkassen sehr drückend empfunden. Im Amtsbezirk Lörrach verzichteten sogar sieden Sparkassen auf die Gemeindebürgschaft nur, um den Bestimmungen des Gesetzes zu entgehen.

Wir haben bereits oben barauf hingewiesen, bag bie Sparkaffen ursprünglich als Institute ber vorbeugenden Armenpflege gedacht waren, und ihre Benützung infolgebessen auf die Angehörigen ber armeren Klassen beschränkt war. So beschränkten zum Beispiel die Jeversche Ersparungskaffe ben Bersonen= treis der Benüger auf die im tleinen erwerbenden Rlaffen, die Burttembergische Sparkasse auf alle bie, welche zu ben ärmeren Volksklassen bes Königreichs zu rechnen find, also nicht nur Dienstboten jeder Art, sondern auch die im täglichen Solbe ftehenden Militarpersonen, diejenigen, die um Tag= oder Bochenlöhne arbeiten, folche, die überhaupt zu niederen Diensten angestellt find, ober burch geringere Handarbeit sich ernähren. Daneben gab es Sparkassen, die jebe Beschränkung bes Bersonenkreises verwarfen. Dresbener Spartaffe zum Beispiel wollte von vornherein allen Bürgern Ge= legenheit geben, "kleine Ersparnisse und andere Gelber sicher und zinsbar anzulegen". Erst nach und nach murben biefe Beschränkungen, die die Benützung ber Spartaffe nur ben ärmeren Bevölferungstlaffen geftatteten, aufgehoben, und murbe ber Wirfungefreis ber Sparfaffen schrittmeise erweitert. Sie nahmen zunächst auch Mündelgelder über den niedrig festgeseten Maximal= betrag ber Einlagen an, bann auch stäbtische Gelber, Gelber von Stiftungen und gemeinnützigen Bereinen ohne Beschräntung, schließlich erhöhte man bas Maximum allgemein und hob am Ende jede Beschränkung des Ginlagebetrages auf. Bei folden Sparkassen erinnert bann nur noch ber höhere Zinsfuß für kleinere Anlagen baran, daß sie ursprünglich ausschließlich für die Angehörigen ber ärmeren Rlaffen beftimmt waren und bementsprechend mit einem fehr niedrigen Maximalbetrage der Einlagen ihre Laufbahn begonnen hatten.

Die Ausbehnung bes Einlegerfreises über bie ärmeren Bevölkerungskreise hinaus, für die ursprünglich die Sparkassen bestimmt waren, vollzog sich sehr früh. Birka zehn Jahre nach der Eröffnung der ersten baherischen Sparkassen, daße in Nürnberg klagt schon eine baherische Berordnung vom Jahre 1843 darüber, daß sich die Sparkassen, "deren ursprünglicher und eigentlicher Zweck darin besteht, Kindern und den Unansässigen der minderbemittelten Klasse zur allmählichen Ansammlung, Mehrung, sicheren Bewahrung und nutzbringenden Ansegung ihrer eigenen Ersparnisse Gelegenheit zu gewähren, hierdurch aber den Sinn sier Enthaltsankeit und kluge Sparsamkeit zu fördern und dem

Bauperismus entgegenzuwirken", von ihrer eigentlichen Zweckbestimmung im Laufe ber Zeit entfernt hatten. Gine große Bahl von Unberufenen habe fich in ben Mitgenuß ber Anftalten gebrängt. Es fei baber eine ebenso wichtige als bringenbe Aufgabe, die Sparkassen auf ihre mahre Bestimmung wieder zurudzuführen. Die Berordnung stellte baber ben Grundsatz auf, bag gur Teilnahme an ben Sparanstalten nur mehr alle Minderjährigen ohne Unterichied bes Standes und ber Rlaffe, Dienstboten, Lehrlinge, Sandwertsgesellen und Fabritarbeiter und Tagelöhner, alle diese nur bezüglich ihrer eigenen Gr= sparniffe zugelaffen werben follten. Bon biefer Regel konnen jeboch bie Rreis= regierungen Ausnahmen gestatten und auch andere Rlassen zur Teilnahme an ben Sparkaffen zulaffen, wo es nach ben ortlichen Berhältniffen als not= wendig oder wünschenswert und dem Awed dieser Anstalten angemessen er= scheint. Diese Beschränkungen ließen sich aber in ber Praxis nicht durch= führen; die Bestimmungen ber Berordnung blieben tatsächlich außer Acht. In den Reformbestrebungen der fechziger Jahre fanden fie die schärfften Un= griffe, aber erst die Berordnung von 1874 hob die Beschräntung ber Ginlage= berechtigung auf. Die gleiche Erscheinung können wir auch in Sachsen be= obachten. Auch in ber Generalperordnung bes Ministeriums bes Innern von 1860 wird barauf hingewiesen, daß die Natur der Sparkassen, den ärmeren Ginwohnerklassen Gelegenheit zu sicherer Ansammlung und nutbarer Anlegung ihrer kleinen Ersparnisse zu bieten, nicht richtig erkannt werbe, sich vielmehr bas Bestreben gezeigt habe, die Anstalten für die Kommunen unmittelbar nugbar zu machen. Man forbere beshalb eine immer erweitertere Zulaffung höherer Einlagen, zeige geringe Neigung zur Erhöhung bes Zinsfußes und widerstrebe einer reichlichen Dotierung bes Reservefonds. Die Sparkaisen suchten ihren Wirkungefreis ftändig zu erweitern, und es bestände die Gefahr, baß fie ichlieflich zu gewöhnlichen Bankinftituten umgestaltet würden. Gegen eine berartige Weiterentwicklung ber Sparkassen suchte bas Ministerium ein= zuschreiten und sie möglichst wiederum auf ihre ursprünglichen 3wecke zurückzuführen. Ge ftellte beshalb als Höchstbetrag ber Ginlagen bie Summe von 500 Talern fest und brang mit allem Nachbrucke auf die Ansammlung eines umfänglichen Refervefonds.

Diese Bestrebungen ber Staatsbehörben sind erfolglos geblieben. Die wirtsschaftlichen Verhältnisse sind stärfer, als alle noch so gut gemeinten staatslichen Verordnungen. Es konnte nicht verhindert werden, daß sich die Sparskassen zu Kreditinstituten entwickelten. Indem sie vielsach das Kapital der mittleren Schichten der Bevölkerung, ja sogar das größere Kapital an sich zogen, sind sie zu bedeutenden Depositenbanken geworden, deren Geschäftsssührung für den Grundkredit, aber auch den Personalkredit, sowie für die Finanzwirtschaft der Gemeinden, die sie errichtet haben, von der größten Bes

beutung geworben ift. Gegen eine berartige Entwicklung läßt sich burchaus nichts einwenden. Im Gegenteil! Sie ist auch für die kleinen Sparer nutbringend geworden. Die Bebeutung bes Depositengeschäftes für bie Spartaffen befteht barin, baß es einen Ausgleich zwischen ben eigentlichen Sparanlagen und ben Depositen und die Erhaltung des Ginlagebestandes auf gleicher Sohe ermöglicht. Denn in fritischen Zeiten, wo Sandel und Bewerbe barnieberliegen, und die Arbeiterschaft unter brudenber Arbeitslofigkeit zu leiben hat, fließen bie eigentlichen Spareinlagen in gewaltigen Summen aus ben Sparkaffen heraus, mahrend die Depositen, für die die Besiter eine sichere Unterkunft suchen, ben Sparkassen zufließen. In Zeiten günstiger Konjunftur ift es umgefehrt. Ferner bringen gerade bie Depositen gegenüber ben fleinen Einlagen ber Sparkasse Gewinn. Gine genaue Untersuchung in Osnabrud hat nachgewiesen, daß erft die Einlagen von mehr als 150 Mt. der Spartaffe Gewinn bringen, alle kleineren bagegen Berluft. Ge liegt also auch im Interesse ber kleineren und kleinsten Ginlagen, baß bie Sparkassen bas Depositengeschäft betreiben. Gegen biese Ausbehnung ihres Wirkungs= freises läßt fich nur ber manchesterliche Ginwand erheben, daß kommunale Inftitute feine Bankgeschäfte treiben follen. Berade unter dem Gesichtspunkte der Fürsorge für das mittlere und kleine Bürgertum, der Förderung ihrer finanziellen Verhältnisse muß es als ein sozialpolitisch großer Fortschritt bezeichnet werben, baß sich in ben Sparkaffen bie Anfate zu kommunalen Depositenbanken herausbilben, beren Aufgabe ausschließlich bas reine Bankgeschäft sein muß. Nur solche kommunale Banken maren imstande, gegenüber ben beutschen das spekulative Emissionsgeschäft mit dem eigentlichen Bankgeschäft verbindenden Banken ein gewisses Gegengewicht zu bilben.

Verständigerweise haben die preußischen Gründsätze vom Jahre 1895 darauf verzichtet, die Sparkassen in ihrem Geschäftsbetrieb wieder auf Vershältnisse zurückzuschrauben, die sie in langer Entwicklung mühsam überwunden hatten. Sie gaben den Sparkassen die Vornahme von Vankgeschäften frei. Insbesondere wollten sie ihnen gestatten, Kommissionsgeschäfte zum Uns und Verkauf mindelsicherer Wertpapiere zu machen, den Schecks und Kontoforrentsverkehr mit öffentlichen Kassen und anderen Sparkassen, nach Erlaubnis der Aussichtsbehörde auch mit Gemeinden und Privatpersonen zu psiegen, Depositensgeschäfte und die Diskontierung von Wechseln ohne Bürgschaft vorzunehmen. Es sollte also den Sparkassen das eigentliche Bankgeschäft freigegeben werden. Damit wäre ihnen die Möglichkeit gegeben gewesen, sich zu Stadtbanken zu entwickeln und in Konkurrenz mit dem privaten Kapital in gemeinnütziger Weise den Kreditbedürsnissen der Bürger zu dienen.

Wir haben bereits oben barauf hingewiesen, daß sich die Sparkassen in manchen Städten in direkter Berbindung mit den Leihhäusern oder im engen

Unschluß an dieselben entwickelt haben, und daß diese Berbindung sich erst bann löste, als ber Zufluß ber Sparkasseneinlagen zu groß murbe, als baß er im Leihhausgeschäfte hätte vollständig verwendet werben können. Die Berbindung der Sparkaffen mit den städtischen Verwaltungen beschränkt sich aber nicht auf biefe Geschäfte. Die Sparkaffen geben auch an andere ftabtische Berwaltungszweige Darleben, fo zum Beisviel an bie ftabtische Lagerhausverwaltung in München, an die Gas- und Wasserwerke in Dilfselborf. Ober fie gewähren ben Stadtkaffen Anleihen, wie in Elberfeld, Effen, Frankfurt a. M., Strafburg ufw. Sehr häufig stehen fie auch im Kontoforrentverkehr mit ben Stadtkassen. So nahm zum Beispiel die Mannheimer Stadtkasse die burch Rückzahlung seitens bes Leibhauses frei werbenben Kapitalien ber Sparkasse auf. Daburch bewahrte fie die Sparkaffe, die die Gelber ftatutengemäß nicht anders anlegen burfte, vor der Notwendigkeit, die Einlagen guruckaahlen gu Später trat bie Sparkasse nicht nur mit ber Stadtkasse, sonbern auch mit allen übrigen ftäbtischen Anftalten, die eigene Raffen besitzen, in laufende Rechnung. Sie legte nicht nur fast ihren ganzen Ginlagebestand auf diese Beise bei ber Stadt an, sondern nahm auch die überschüssigen Gelbporrate ber ftabtifchen Unftalten auf, furg, entwidelte fich zu einem ftabtifchen Dieser Kontoforrentverkehr mit ben städtischen Raffen bestand Bankinstitute. bis zu bem Jahre 1895.\*

In bem Maße, wie sich die Sparkassen zu Depositenbanken entwickelten, machte sich auch bei ihnen das Bestreben geltend, größere Gelbbeträge mögslichst bald in Zinsgenuß zu bringen, um eben dadurch die Kapitalienbesitzer zu veranlassen, ihre Gelber der Sparkasse anzuvertrauen. Denn die sofort eintretende Berzinsung gewährt dem Kapitalisten die Möglichkeit, sein Geld so lange auf der Sparkasse liegen zu lassen, dis er in der Lage ist, es anderswo vorteilhaster anzulegen. Der kleine Sparer hat dagegen ein viel geringeres Interesse am sofortigen, aber niedrigeren Zinsgenuß. Ihm kommt es vielmehr darauf an, möglichst hohe Zinsen zu erhalten, wenn die Verzinsung auch erst am ersten des nächsten Monats nach dem Termin seiner Einzahlung beginnt.

Die Sparkassen, die nicht nur eigentliche Spareinlagen, sondern auch größere Summen als Depositen annehmen, sehen sich gezwungen, zur Unterbringung der größeren Einlagen ihren Geschäftstreis auszudehnen und insebesondere das Hypothekengeschäft besonders stark zu betreiben. So wurden die Sparkassen zu Hypothekenbanken, deren Tätigkeit für die städtische Bautätigkeit von der größten Bedeutung ist. Die Organisation der Sparkasse, die ihre Einlagen auf Kündigung erhält, ist aber als solche nicht gerade sür

<sup>\*</sup> Vergl. Schulte, a. a. D., S. 49.

ben Betrieb des Hppothekengeschäftes geeignet. Gegenüber den privaten und sonstigen Hppothekendanken ist sie deshalb in großem Nachteile. Diese geben unkündbare Pfandbriese aus, von denen sie nur den kleinen Teil der verlosten zurückzuzahlen brauchen. Die Mangelhaftigkeit der Sparkassenorganisation zeigte sich, als mit dem Ausschwung der Industrie Ende der neunziger Jahre wieder eine stärkere Nachfrage nach Geld eintrat. Die Einlagen stossen insfolgedessen nicht mehr so stark wie früher zu. Der Eingang wurde sogar an vielen Orten durch den Absluß überwogen. Insolgedessen sahen sich die Sparkassenwaltungen in die unangenehme Lage gebracht, entweder Wertspapiere zu verkausen, was ihnen bei dem niedrigen Kurs derselben große Berluste brachte, oder Hypotheken zu kündigen. Erst die eintretende Kriss, die den Geldbedarf der Industrie bedeutend verringerte, hat die Sparkassen aus dieser Notlage befreit.

Um nun festzustellen, inwieweit sich die städtischen Sparkassen von der Beschränkung, Sparinstitute der ärmeren Klassen und nichts weiter zu sein, befreit haben, seien hier in einer Tabelle einige wichtige Daten vereinigt, die geeignet sind, uns dariiber Auskunft zu geben.

|           | Maximum bes Guthabens |                                                    | Ausnabme                                                    |                                                                                                                                                                                        | Durci-                                   |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|           | in ber Regel          | auf besond.<br>Beschluß<br>ber Bers<br>waltung 2c. | für Mündelgelber,<br>milbe Stiftungen,<br>Krankenkaffen 20. | Glieberung<br>bes Paffivzinfes<br>nach ber Höhe ber Einlagen                                                                                                                           | schnittlicher<br>Wert eines<br>Suthabens |
|           | Mt.                   | Mt.                                                | Mt                                                          |                                                                                                                                                                                        | Mt.                                      |
| Nachen    | 20000                 | _                                                  |                                                             | bis 1000 Mf. stets min-<br>bestens 3%, sonst nach<br>Stand d. Geldmarktes                                                                                                              |                                          |
| Altona    | un=<br>beschränkt     |                                                    | _                                                           | _                                                                                                                                                                                      | 1180                                     |
| Augsburg  | un=<br>beschränkt     | _                                                  | '                                                           | _                                                                                                                                                                                      | 394                                      |
| Barmen    | 10000                 | _                                                  | 15 000                                                      | bis 5000 Mt. 3½ %;<br>über 5000 Mt. zwischen<br>4 und 2½ %                                                                                                                             | 502                                      |
| Berlin    | 1000                  | _                                                  | _                                                           | _                                                                                                                                                                                      | 363                                      |
| Bielefelb | 3000                  | ja                                                 |                                                             | über 3000 Mt. kann<br>niedrigerer Zinsfuß<br>eintreten                                                                                                                                 | _                                        |
| Вофит     | 3000                  | ja                                                 | _                                                           | über 5000 Mf. eventuell<br>niedrigerer Zinsfuß                                                                                                                                         | 1167                                     |
| Bonn      | 6000                  | 10 000                                             | 15000                                                       | bis 1000 Wt. 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> °/ <sub>0</sub><br>1000 = 2000 = 3 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> °/ <sub>0</sub><br>über 2000 = 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> °/ <sub>0</sub> | _                                        |
| Breslau   | 1200                  | _                                                  | bis 3000<br>Mündelgelder;<br>andere höher                   |                                                                                                                                                                                        | 609                                      |

|                 | Magimum bes Guthabens |                                                          | zi wanindine                                         |                                                                                            | Durd,                                           |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ,               | in ber Regel          | auf befonb.<br>Befcluß<br>ber Ber-<br>waltung 2c.<br>Wt. | mübe Stiftungen,<br>Rrantentaffen 2c.                | Glieberung<br>bes Paffivzinfes<br>nach ber Löhe ber Einlagen                               | schnittlicher<br>Wert eines<br>Guthabens<br>Mt. |
|                 | 201.                  | mt.                                                      | pit.                                                 |                                                                                            |                                                 |
| Bromberg        | 150                   | aus:<br>nahms:<br>weife                                  | _                                                    | bis 150 Mf. 4%<br>150 = 5000 = 3%<br>über 5000 = 21/2%                                     | <del></del>                                     |
| Caffel          | 1000                  | 8000                                                     | _                                                    | bis 60 Mf. 3½%<br>über 60 Mf. 3%                                                           | 264                                             |
| Charlottenburg  | 3000                  |                                                          | ja                                                   | _                                                                                          | 390                                             |
| Chemnit         | 3000                  | _                                                        | 5000                                                 |                                                                                            | <b>26</b> 8                                     |
| Darmstadt       | 2000                  | ja                                                       | _                                                    | bis 3000 Mf. 3½ %<br>3001 = 6000 = 3%<br>über 6000 = 2½ %                                  | 544                                             |
| Dregden         | 3000                  | _ `                                                      | 5000                                                 | _ ' '                                                                                      | <b>30</b> 0                                     |
| Düsseldorf      | 2000                  | 6000                                                     | Mündelgelder:<br>15 000<br>Stadtgemeinde:<br>500 000 | bis 2000 Mt. 3 %<br>2000 = 6000 = 2 ½ %<br>über 6000 = befon=<br>bere Bereinbarung         | 632                                             |
| Duisburg        | 3000                  | 10000                                                    | Stadtgemeinde:<br>30000                              | bis 500 Mt. 4%<br>500 = 3000 = 31/8%<br>über 3000 = 3%                                     | 578                                             |
| Elbing          | 3000                  | ja                                                       | _                                                    | _                                                                                          |                                                 |
| Erfurt          | 900                   | 8000                                                     |                                                      | -                                                                                          | <b>42</b> 1                                     |
| Effen           | 3000                  | 12000                                                    | 15000                                                | bis 600 Mf. 31/s % 600 = 30% 30% iber 3000 = 21/2 %                                        | <b>72</b> 9                                     |
| Frankfurt a. M. | 10000                 |                                                          |                                                      | _ ' '                                                                                      | 544                                             |
| Frantfurt a. D. | 3000                  | _                                                        |                                                      | _                                                                                          | 477                                             |
| Freiburg i. B   | .25000                | <b>-</b> ,                                               | Mündelgelder: 50 000<br>Stadtgemeinde: 300 000       | _                                                                                          | 966                                             |
| Fürth           | 10 000                | _                                                        |                                                      | 8%; bei Einlagen über<br>5000 Mf. besondere<br>Bereinbarung                                |                                                 |
| Hagen           | 1000                  | ja                                                       |                                                      |                                                                                            | _                                               |
| Halle a. S      | 1000                  |                                                          | _                                                    |                                                                                            | 499                                             |
| Hannover        | un=<br>beschränkt     |                                                          | _                                                    | _                                                                                          | 466                                             |
| Harburg         | 5000                  | ja                                                       | -                                                    | <b>—</b>                                                                                   |                                                 |
| Röln            | 5000                  | 10000                                                    | 15 000                                               | bis 1000 Mt. 3½ % % 1000 = 2000 = 3% 2000 = 3000 = 2½ % über 3000 = befon= bere Beschlüffe | 469                                             |
| Königsberg      | 3000                  | _                                                        | ja .                                                 | gesperrteGinlagen 31/sº/o<br>anbere = 3º/o                                                 | 419                                             |

|                 | Mazimum bes       | 8 Guthabens                                        | Ausnahme                 | !                                                                                                                                            | Durch=                                   |  |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                 | in ber Regel      | auf besond.<br>Beschluß<br>ber Ber-<br>waltung 2c. |                          | Slieberung<br>bes Passtvinses<br>nach ber Höhe ber Einlagen                                                                                  | schnittlicher<br>Wert eines<br>Guthabens |  |
|                 | Mt.               | Mt.                                                | Wt.                      | )<br>                                                                                                                                        | Mt.                                      |  |
| Arefeld         | 600               | ja                                                 | -                        | bis 600 Mt. 4°/0, falls<br>jährl. Einlage weniger<br>als 90 Mt., fonft 3¹/2°/0,<br>über 600 Mt. 2¹/2°/0                                      | 456                                      |  |
| Leipzig         | 1500              | _                                                  | 3000                     | _                                                                                                                                            | 327<br>beziv. 315                        |  |
| Liegnit         | 1500              | 12000                                              | _                        |                                                                                                                                              | 386                                      |  |
| Magdeburg       | 1000              | 3000                                               | 25000                    | _                                                                                                                                            | 485                                      |  |
| Mainz           | un=<br>beschränkt |                                                    |                          |                                                                                                                                              | 1078                                     |  |
| Mannheim        | 15 000            |                                                    |                          | bis 500 Mt. 31/2 %<br>500 = 5000 = 31/4 %<br>5000 = 15000 = 3 %                                                                              | 694                                      |  |
| Mülhaufen i. E. | un=<br>beschränkt |                                                    | <del>-</del> .           |                                                                                                                                              | 365                                      |  |
| Mülheim a. R.   | 1000              | 1500                                               | <del>-</del>             | bis 600 Mf. in Beträgen<br>von unter 100 Mf. jährl.<br>4%, kann für 2000 bis<br>3000 Mf. bis 2½%,<br>über 8000 Mf. bis 2%<br>ermäßigt werden |                                          |  |
| München         | 3000              | ja                                                 | _                        | _                                                                                                                                            | 433                                      |  |
| M.Gladbach      | 5000              | 15 000                                             |                          | 600 = 5000 = 3 %                                                                                                                             |                                          |  |
| Münfter         | 150               | ja                                                 | _                        | _                                                                                                                                            |                                          |  |
| Nürnberg        | 1500              |                                                    | _                        | _                                                                                                                                            | 320                                      |  |
| Offenbach       | un=<br>beschränkt | _                                                  |                          | <del></del>                                                                                                                                  |                                          |  |
| Osnabrück       | un=<br>beschränkt |                                                    | _                        | _                                                                                                                                            |                                          |  |
| Plauen          | 3000              |                                                    | 5000                     | _                                                                                                                                            | 413                                      |  |
| Potsdam         | 2000              | _                                                  |                          |                                                                                                                                              | 320                                      |  |
| Remscheid       | 2000              | 15000                                              | Stadtgemeinde:<br>30 000 | bis 600 Mt. Handwerker,<br>Fabrikarb. 2c. 4%, fonst<br>3½%, über 2000 Mt.<br>besonderer Beschluß                                             | _                                        |  |
| Rigdorf         | 5000              | ja                                                 |                          |                                                                                                                                              | _                                        |  |
| Schöneberg      | 3000              | 10000                                              | · <u> </u>               |                                                                                                                                              |                                          |  |
| Spandau         | 3000              | 10000                                              | _                        |                                                                                                                                              | 448                                      |  |
| Stettin         | 5000              | ja                                                 |                          | _                                                                                                                                            | 686                                      |  |
| Straßburg       | 800               | _                                                  |                          | _                                                                                                                                            | 283                                      |  |
| Stuttgart       | 2000<br>bezw.3000 |                                                    | _                        | _                                                                                                                                            | 334                                      |  |
|                 |                   | I.                                                 |                          | 1                                                                                                                                            |                                          |  |
| Würzburg        | 5000              | ja                                                 |                          | · <del></del>                                                                                                                                | 155                                      |  |

Ge haben also von den in der Tabelle aufgezählten Städten in ihrem Statut überhaupt feine Beschränfung bes Guthabens vorgenommen bie folgenden Städte: Altona, Sannover, Mainz, Mülhausen i. G., Offenbach, Osnabrud, während in 12 Städten die Verwaltung ober der Stadtrat das Recht hat, im einzelnen Falle die Annahme von Guthaben in beliebiger Sohe zu ge= statten. Mit Ausnahme von Berlin, Bromberg, Crefeld, Halle a. S., Münster, Straßburg, haben die meisten anderen Städte darauf verzichtet, den reinen Sparkaffencharakter festzuhalten, wennschon fie zum Teil in ber Abstufung des Baffivzinfes versuchen, die ursprünglichen Ziele weiter zu verfolgen. fächlich fteht biese Binsabstufung in birettem Wiberspruch zu ber Erweiterung bes Depositengeschäftes burch bie unbegrenzte Erhöhung ber Ginlagensumme, bie von ben gleichen ftabtischen Sparkassen mit Gifer angestrebt wird. Je nach ben Konjunkturen des Gelbmarktes kann fie birekt zu einer Schäbigung bes Depositengeschäftes und bamit auch der Sparkasse führen. So setzte beispielshalber bie Sparkassenkommission und bie stäbtischen Kollegien Mannheims mit Wirkung vom 1. Juli 1895 an ben Zinsfuß für Einlagen bis 500 Mt. auf 31/2 Prozent, für Einlagen bis mit 3000 Mt. auf 3 Prozent, für Einlagen über 3000 Mf. auf 21/2 Brozent fest. Diese Abstufung des Passivzinfes sollte die bei der damaligen großen Gelbflüffigkeit sonst zuströmen= ben größeren Ginlagebeträge von ber Sparkaffe fern halten. Da aber bie Sparkaffe an ber Erhaltung ber größeren Ginlagebetrage für ben ungeftorten und vorteilhaften Betrieb ein wesentliches Interesse hatte, wurde am 7. November 1898, um das gänzliche Abströmen dieser Einlagen zu verhüten, die Grenze, bis zu ber 3 Prozent Zins bezahlt werben, von 3000 auf 5000 Mt. erhöht. Bei der steigenden Gelbknappheit reichte diese Veränderung aber nicht aus, um die größeren Ginlagen bei ber Sparkasse festzuhalten. baher mit Wirkung vom 1. Januar 1900 ab die Zinsfätze für Einlagen bis 500 Mf. auf 31/2 Prozent, für Einlagen von 500 bis 5000 Mf. auf 31/4 und für Einlagen von 5000 bis 15000 Mt. auf 3 Prozent feftgesett. Es hatte fich eben ber Sparkassenverwaltung, wie es in dem Verwaltungsbericht für die Jahre 1895 bis 1899, I, 398 heißt, die Überzeugung aufgebrängt, "baß bie feitherigen Binsfäge für größere Ginlagen taum mehr genügen können, wenn für die gedeihliche Entwicklung der Anstalt dauernd Gewähr geleistet sein foute."

Der zweite Borwurf, ber in der oben erwähnten Verordnung des sächsischen Ministeriums den Stadtverwaltungen gemacht wird, war ihre Neigung, die fonnmunalen Sparkassen im Interesse der Stadtkasse auszubeuten, zur Erzielung größerer Überschüsse die Passisiussen niedrig zu halten und so die Interessen der Einleger, für die doch die Sparkassen in erster Linie eingerichtet waren, schwer zu schädigen. Bei der Zusammensehung des Sparerkreises, der troß

ber Entwicklung der Sparkassen auch heute noch zum größten Teile aus Unsgehörigen der weniger besitzenden Klassen besteht, sei ein solches Borgehen der Gemeinden um so mehr zu verurteilen. Wir haben es nunmehr mit einer Prüfung der hier aufgeworfenen Fragen zu tun.

Der Reingewinn ber Sparkassen entsteht durch die Differenz zwischen den ben Einlegern gezahlten Zinsen (Passsussen) und den für die ausgeliehenen Gelder erhaltenen Zinsen (Attivzinsen). Bezeichnen wir den Reingewinn mit R, den Passsussen mit P und den Attivzins mit A, so können wir diesen Sat in der Gleichung R — A — P ausdrücken, wobei wir von den Ausgaden für Verwaltungskosten, Berluste usw. absehen. Nun hängen die Sparkassen bei der Feststellung des Attivzinssusses vom allgemeinen Geldmarkte ab. Es sind also dei einer Untersuchung über die Abhängigkeit des Reingewinns von der Höhe der Attivzinsen und der Passsussen die beiden Fälle eines allgemein steigenden Zinssussen zu unterscheiden. Der dritte mögliche Fall des gleichbleibenden Zinssusses kommt nicht in Frage, da dann auch keine Beränderungen in der prozentuellen Höhe des Reingewinns, sondern nur in der absoluten, und zwar infolge Anwachsens der Einlagen, also durch eine Bergrößerung des Geschäftsumfanges, eintreten können.

Wir beginnen mit ber Unnahme eines allgemein steigenben Binsfußes. Dann kann R wachsen, wenn A bei gleichem P größer wird ober bei variierendem P schneller wächst als P, also wenn die Sparkassenverwaltung dem Steigen bes allgemeinen Zinsfußes bei ber Berzinsung ber Einlagen nicht ober zu langsam folgt. Das wird sehr häufig der Fall sein, denn viele Stadtverwaltungen ftehen teils aus Bequemlichkeit, teils aus Rücksicht auf ben Reingewinn auf bem Standpunkt, ben Baffivzinsfuß möglichst stabil zu erhalten. Da ber Ginfluß ber Ginleger auf die Berwaltung fehr gering ift, gerade die kleineren Ginleger aber mit ihren Ginlagen ausschließlich auf die Sparkaffen angewiesen find, so werben fie nur in ben seltenften Fällen eine Erhöhung ihrer Sate burchbrücken können. Der Baffivzinsfuß ift bei ben Sparkaffen in der Tat von einer bewundernswerten Stabilität und zeigt, wenn wir die Reihen seiner Entwicklung überblicken, überhaupt keine Beränderungen oder nur Beränderungen nach unten. So beträgt zum Beispiel in Berlin ber Vaffivzinsfuß seit 1889 3 Prozent, während ber burchschnittliche Aftivzinsfuß von 1889 bis 1901 ber Reihe nach die folgenden Schwanfungen aufweist: 3,71, 3,71, 3,71, 3,14, 3,62, 3,50, 3,53, 3,54, 3,49, 3,50, 3,57, 3,58, 3,56. In Charlottenburg, Erfurt, Frankfurt a. D., Görlit, Halle, Leipzig, Magdeburg, Nürnberg, Würzburg beträgt der Baffivzinsfuß seit Ende der achtziger Jahre gleichmäßig 3 Prozent.

Bei allgemein sinfendem Zinsfuß kann ber Reingewinn steigen, wenn bie Höhe bes Baffivzinsfußes schneller finkt, als bie Sohe bes Aktivzinsfußes.

Run ift zu bebenten, daß dem Sinfen des ersteren von seiten der Verwaltung nur geringer Wiberftand entgegengestellt, bagegen für bas Sinten bes Aftivzinsfußes ber ganze Ginfluß ber Grund- und Hausbesiterklaffe in Bewegung aebracht wird. Da diese in den Stadtverwaltungen vorherrscht und am billigften Sypothekarfredit intereffiert ift, fo wird fie mit ihren Beftrebungen in gewiffem Umfange ftets Erfolg haben. Nur in gewiffem Umfange! Denn bas Sinken bes Attivzinsfußes wird in erster Linie durch die Lage bes allgemeinen Gelbmarktes bestimmt. Die Sparkassen können ihren Binsfuß nicht ohne Rudficht auf die kapitalistischen Hypothekeninstitute festsetzen. Diese haben aber ausschlieklich Interesse baran, ben Spoothekarzinsfuß möglichst hoch zu erhalten. Auch die Rücksicht auf die Stadtkasse wird bei der Bestimmung bes Aftivzinsfußes die Tendenz haben, eine steigernde Wirkung auszuüben. Da die fozialen Momente, die Rücksicht auf die kleinen Ginleger, bedeutungslos find, so wird es fich bei ber Bestimmung ber Sohe bes Reingewinns im wesentlichen um ben Gegensat handeln zwischen bem berabbrückenben Ginfluß ber Haus- und Grundbesitzer, die an billigem Hypothekartredit besonders interessiert find, und der Rudficht auf die Stadtkasse. Zeche des Kompromisses haben zu jeder Zeit die kleinen Sparer zu bezahlen gehabt.

Die Tatsache, daß die Gemeinden ihre Sparkassen hauptsächlich unter bem Gesichtspunkte ber Überschüsse betreiben, wird allgemein auch von ihnen Mit allen Mitteln sind sie bemüht, die Höhe der ilberfelbst zugestanden. schiffe möglichst hoch zu treiben und auf der errungenen Höhe zu halten. Daber auch die Abneigung, einen möglichft ftarken Refervefonds anzusammeln. Die Sparkassen- und Stadtverwaltungen find sich barin einig, die Höhe des Reservefonds möglichst zu beschränken, und haben beshalb die Bestrebungen ber staatlichen Aufsichtsbehörden, die Höhe des Reservefonds auf 10 Prozent ber Einlagen festzuseten, mit aller Energie bekämpft. Der Reservefonds soll Schutz gegen Defraudationen und gegen Verluste gewähren, die aus der Veräußerung der Inhaberpapiere zu gefunkenen Kurfen in Zeiten finanzieller Rrifen bei ber Ausbezahlung ber zurückverlangten Guthaben entstehen muffen. Es wird nun von den Stadtverwaltungen behauptet, daß bei beiden Anlässen ber Reservefonds, auch wenn er 10 Prozent ber Ginlagen beträgt, nur einen zweifelhaften Schutz leisten kann. Die Höhe ber Defraudationen lasse sich ebensowenig voraussehen, wie die Größe möglicher Kursstürze. Dagegen habe die Erfahrung gezeigt, daß mit Ausnahme von seltenen Fällen, wo nicht nur die Reservefonds, sondern die gesamten Ginlagen ber Sparkassen befraudiert wurden, auch ein niedrigerer Reservefonds für die Zwecke genügt haben würde, für die er bestimmt sei. Durch die Herabsetzung des Reservefonds suchen die Stadtverwaltungen Gelder für städtische Zwecke freizumachen, die sie andernfalls borthin abführen müßten. So wurde in Münsterberg im Jahre 1892 burch Statutenänderung der Reservesonds von 10 auf 8 Prozent heradgesetzt und daburch jährlich zirka 20000 Mt. für städtische Zwecke, namentlich für städtische Bauten freigemacht.

Die Sohe ber Überschüffe wird aufs ichwerfte burch bie Bewegungen bes Binsfußes bebroht, die sich für die Sparkassenverwaltungen in bedeutenden Rursverluften an ben Wertpapieren ausbruden, in benen fie einen Teil ihrer Einlagen angelegt haben. Das trat recht beutlich in ben Jahren ber letzen großen Industriekrise hervor. Go verzehrten zum Beispiel die Rursverluste in den Jahren 1899 und 1900 in Duffeldorf nicht allein die Überschüffe, sombern machten sogar zu ihrer Deckung einen Angriff auf den Reservefonds Die Freiburger Sparkasse hatte in den Jahren 1879, 1892, 1901 große Kursgewinne, benen in den Jahren 1875, 1876, 1890 und 1899 ebenso große Kursverluste gegenüberstanden. Bei der Leipziger Sparkasse betrug ber Kursverlust im Jahre 1899 942000 Mf. Um biesen Schwantungen zu entgehen, haben einige Stäbte besondere Rurgreservefonds mit ber Aufgabe geschaffen, die Rursgewinne aufzunehmen und die Berlufte aus-Dabei wird es sich meist um Buchungsoperationen handeln. In Breslau betrug dieser Fonds im Jahre 1901 zirka 1/2 Million Mark. Dresben hatten die Sparkassenüberschüffe bis zum Jahre 1894 stets bebeutende Schwankungen aufzuweisen. Sie beliefen sich zum Beispiel im Jahre 1891 auf 243 000 Mt., 1892 auf 628 000 Mt., im Jahre 1893 auf Seit 1895 weisen sie infolge bes Bufferfonds ein gleich= mäßiges Anwachsen auf. In Mannheim mußten nach bem Statut jährlich 20 Brozent ber Überschiiffe in ben Reservefonds abgeführt werben, bis bieser 10 Prozent der Gesamteinlagensumme beträgt. In den Jahren von 1895 bis 1899 wurden trop dieser Abführung an den Reservefonds noch beträcht= liche Summen an die Stadtkasse gezahlt, 1895 67227,93 Mt., 1896 61949,19 Mt., 1897 73005,05 Mt., 1898 50237,46 Mt. Im Jahre 1899 ergab sich infolge des Rückgangs der Wertpapiere im Kurse kein Überjoun mehr. Um dieses empfindliche Ausbleiben des Überschusses für das ftabtische Budget zu verhindern, wurde auch hier ein Pufferfonds für Kursverluste eingerichtet und durch ihn möglich, den Reingewinn des Jahres 1900, 61318,70 Mf., der Stadtkaffe zu überweisen, mahrend er nach ben Bestimmungen von 1895 dem Reservefonds hätte zugeführt werden müssen.

Die Städte rechtfertigen das Herauswirtschaften von Überschifsen und ihre Abführung in die Stadtkasse mit dem Risito des Sparkassenderieds, das sie zu tragen hätten. Das Risito der Gemeinden kann in der Tat nicht besstritten, und eine gewisse Entschädigung dafür von ihnen mit Recht beansprucht werden. Daher empfahl der hessische Sparkassenden, die Zinsen des Reserve-

fonds ben Gemeinden zur freien Berfügung zu überlaffen, wie bas zum Beispiel in bem Casseler Statut ber Fall ift. Das Risito ber Stadtverwaltung wird fehr verschieden groß fein, je nachdem sie ausschließlich Sparinftitute find ober ben Charafter von Depositenbanken angenommen haben. May macht in einem Artikel ber "Sozialen Prazis", 10. Jahrgang, Sp. 682, sehr richtig auf biesen Unterschied aufmerksam. Wo die Ginlagen in größeren Beträgen erfolgten, also als Depositen, wo die Sparkassenguthaben ben Ginlegern mehr als Kontoforrent- ober Scheckfontoguthaben benn als Bareinlagen erschienen, wo anderseits nicht nur um der Anlage des Gelbes willen Sypothekendarleihen gegeben und Staatspapiere gefauft wurden, sondern wo man die Sparkasse auch für Versonalfredit auf Bürgschaft ober burch Wechselbistont eingerichtet habe, da bilrfe zweifellos auch ber Gewinn den Steuerzahlern als ben Trägern ber Risifen zugute kommen. Wo bagegen ber Sparkassencharakter rein bewahrt sei, da sei eine Reform notwendig und müffe ben Sparern ein so hoher Bins gezahlt werben, daß nur ein fleiner Überschuß für bie Berwaltung und bie Rifiten bleibe. Die Angriffe auf die Sparkassenüberschüffe stützen sich auf bas Entstehen ber Überschüsse und auf ihre Berwendung. Man geht babon aus, daß die Sparkassen Sparinftitute ber armeren Rlassen find, und bag es baber die Aufgabe sein muffe, für diese Sparer eine möglichst hohe Berzinsung ihrer Ginlagen herauszuwirtschaften. So absolut treffen diese Sate nicht mehr zu. In ber großen Mehrheit find bie Sparkaffen mehr ober weniger zu Depositenbanken geworben. Der niedrigere Zinsfuß trifft also nicht nur die Angehörigen der niedrigeren Klassen, sondern ebenso auch die Die ärmeren Rlaffen bilben aber boch immer noch bie anderen Ginleger. Mehrheit ber Sparer, und baher kann mit Recht die Forderung erhoben werben, ihnen eine möglichft hohe Verzinsung ihrer Einlagen zu gewähren. Bor allem aber hat die Berwendung der Überschüffe durch die Stadtverwaltungen die schärfsten Angriffe hervorgerufen. Anfänglich maren die Uberschüffe — bies eine Folge ber Auffassung von bem Wesen ber Sparkassen als Ginrichtungen ber vorbeugenden Armenpflege — für Zwecke ber Armenpflege, wie Bau von Krankenhäusern, Spitälern, Reichung des Ortsgeschenkes usw. bestimmt und wurden häufig ohne Angabe besonderer Zweckbestimmung in die Kasse ber Armenpslege abgeführt. Sehr bald aber wurden sie von den Städten auch für kommunale Zwecke verwendet, die ohne jede Beziehung zur Armenpflege waren. So baute zum Beispiel die Stadt München die Anlagen des füblichen Friedhofs, Bilshofen eine Ilzbrucke, Bremen das Gebäude für eine permanente Hanbelsausstellung usw. ganz ober teilweise aus Überschüffen ber Sparkasse. Sächfische Städte haben, wie Neumann in seinem bekannten Buche zur Gemeindesteuerreform eingehend nachweift, die Überschüffe zur Erleichterung der Steuerzahler verwendet. So betrug in Baußen nach dem Etat 1894

bie Zahlung ber Sparkaffe rund 100000 Mt. gegenüber einem Gefantabgabenbetrage von 290= bis 300000 Mf.; in Blauen rund 130000 Mf. gegen 860000 Mf.; in Freiberg 105000 gegen 450000 Mf.; in Zittau 75000 gegen 181000 Mt.; in Wurzen 82700 gegen 164000 Mt. fleineren Städten machen die Sparkassenüberschüsse noch viel größere Quoten ber Abgabenbeträge aus. So standen in Tauchau 1894 12850 Mf. Spar= kaffenüberschüffe gegen 22260 Mt. Steuern, in Dippoldiswalde 23909 Mt. gegen 21840 Mt., in Ofchat 72= bis 76000 gegen 81= bis 82000 Mt., in Geringswalbe 41416 Mt. gegen 20900 Mt. Diese Zahlen beweisen allerdings einen bireften Migbrauch ber Sparkaffen für bie fistalischen Zwede ber Stabtkassen. Sie illustrieren noch die andere Tatsache, daß jede andere Berwendung der Überschüffe im Interesse ber Ginleger in diesen Städten ben größten Schwierigkeiten begegnen muß. Denn wollte man biefen Gemeinben auf einmal bie gesamten Sparkaffenüberschuffe entziehen, so mare bas mit bem vollständigen Zusammenbruch der kommunalen Wirtschaft gleichbedeutend.

Die staatlichen Auffichtsbehörden haben versucht, ben ärgsten Migbräuchen ber Stadtverwaltung entgegenzutreten. Mit wie geringem Erfolge, bas beweisen die eben angeführten sächstichen Städte, wo dieser Migbrauch trot ber Ministerialverordnung von 1860 aufs üppigste blüht. Danach sollten bie Sparkaffenüberschüffe nur mit Genehmigung ber Aufsichtsbehörden zu ge= meinnützigen ober wohltätigen Zweden verwendet werden. In ähnlicher Beise suchten auch die bayerische Berordnung von 1874 und das badische Geset von 1880, sowie die preußischen Regierungserlasse etwaigen Migbrauchen zu begegnen. Die baberische Berordnung überließ die Berfügung über ben Ge= winn der Sparkaffen allerdings den Gemeindebehörden, aber in den Erläuterungen bazu murbe bie Mahnung ausgesprochen, die Gemeinden sollten bie menschenfreundliche 3bee, von der fie bei der Gründung der Sparkassen geleitet wurden, auch bei bem Betriebe berselben festhalten und bemaufolge ben Einlegern ben Anteil an bem Reingewinn nicht verfagen. Rach bem babischen Gefet foll ber überschuß zu gemeinnütigen Ausgaben, beispielsweise für bas Schul- und Armenwesen, soweit bieselben nicht gesetlich geboten find, verwendet werben. Die Frage ift nur, mas find unter gemeinnützigen Zwecken zu verstehen? Die Gemeinden suchen natürlich den Begriff der Gemeinnützig= feit soweit als möglich auszubehnen und verstehen unter gemeinnützigen Ausgaben solche für die Einrichtung von Bäbern, Schulbauten usw. Sie berwenden also die Überschüffe zum größten Teile für Ginrichtungen, die sie mangels folder Sparkassenüberschüsse auf jeben Fall aus ben sonstigen Mitteln ber Gemeinde hatten beschaffen muffen. Das ift eine Gemeinnutigkigkeit eigener May will für die Verwendung der Sparkassenüberschliffe den Grund-Art. fat aufftellen, bag bie Gewinnverwendung auch ben Ständen gemeinnütig

erscheinen muffe, aus benen sich die kleinen Ginleger rekrutieren. Die Zwecke nach biefem Grundsate im einzelnen festzustellen, wäre Sache bes Statuts.

Die Borschläge, die gemacht worden sind, um die überschüsse möglichst herabzudrücken oder ganz abzuschaffen, lassen sich in zwei Gruppen einteilen, je nachbem fie ihr Ziel burch die Herabsetzung des Aftivzinses oder burch die Hinauffetung des Bassivzinses zu erreichen suchen. Die Herabsetung des Aftivzinses, allgemein und ohne Rücksicht auf die Qualität der Entleiher vorgenommen, würbe, ba ein großer Teil ber Rapitalien ber Sparkaffen in Spotheten auf Grundbefit angelegt ift, nichts anderes als die Begunftigung bes ftabtischen und landlichen Grundbesites zum Schaben ber Sparer bebeuten. Es find fehr ftarte Tendenzen vorhanden, die Sparkaffengelber in diefem Man behauptet, es sei falsch, die möglichst große Sinne auszunüten. Berginfung ber Sparkassenkapitalien zu verlangen. So schreibt Schäfer im "Handwörterbuch ber Staatswiffenschaften", zweiter Supplementband, S. 326: "Diefer Beift ber Fürsorge muß fich im gesamten Aktivgeschäft bewähren, so daß neben dem kategorischen Imperativ der unbedingten Sicherheit nicht bie gewinnreichste, sondern die gemeinnützigste Berwendung ber auszuleihenden Kapitalien im Vordergrund zu stehen hat." Und nach den Ausführungen von Brandts in ber "Sozialen Bragis", 10. Jahrgang, S. 788, sollen aus ben Ausleihungen nicht tunlichst hohe Zinsen geschlagen werben, wenn bie Spargelber vorzugsweise in den Kreisen Berwendung finden, von denen fie aufgebracht sind, also in den Kreisen der Arbeiter und kleinen Leute und namentlich in gemeinnützigen Ginrichtungen, die diesen Klassen zugute kommen. Die Zinsen sollen dann nur so hoch sein, daß sie genügenden Anreiz zum Sparen und Einlegen geben. Den Ginlegern tomme es weniger auf 1/4 Brozent Bins mehr ober weniger an, als auf bie Bequemlichfeit bes Sparens, bie jederzeit mögliche Rücknahme und die absolut sichere Anlage. Ubrigens würden ja auch die Zinsen von den Städten nicht herausgewirtschaftet, um den Gin= legern möglichst hohe Zinsen zu gewähren, sondern um möglichst hohe Uberschüsse in die Stadtkaffen abzuführen.

Unter ben gemeinnützigen Ginrichtungen, benen also ber billigere Zinsfuß zugute kommen soll, nennt Brandts vor allem den Bau von Arbeiterwohnshäusern. Er verlangt von den Sparkassen, daß sie bei der Verleihung von Hypotheken die eigentlichen Arbeiterwohnhäuser besonders begünstigen. Das könnten sie dei der Konkurrenz mehrerer Hypothekengesuche durch Bevorzugung derer auf Arbeiterwohnhäuser tun. Sie könnten ferner durch Auszahlung des Darlehens in Katen je nach dem Fortschreiten der Bauten und durch eine möglichst günstige Regelung der Zins= und Kückzahlungsbedingungen das gleiche Ziel zu fördern suchen. Brandts will keinen Unterschied zwischen all= gemeinem und gemeinnützigem Wohnungsbau, sowie dem Bau von Eigentums=

häusern bes Burger- und Arbeiterstanbes gemacht wissen. Doch sollen biefe Bergünftigungen nur folange bestehen bleiben, als die Saufer, auf die Spartaffenhppothefengelber gelieben find, ihren Charafter als Arbeiterwohnhäufer Brandts meint, daß es sich unschwer feststellen laffe, ob biesen Anforderungen entsprochen wirb. Für ben allgemeinen Wohnungsbau stellt er folgende allgemein burchführbaren Normalvorschriften auf. Die Bergunsti= gung foll nur folchen Saufern zugute tommen, benen auch feitens ber Bemeinden bestimmte andere Erleichterungen in bezug auf Stragenbautoften, Baugebühren oder Gebäudesteuer gewährt werden. Ferner muffen die zu beleihenden Säuser bestimmten baulichen Anforderungen in bezug auf bie Bahl ber Räume, ber Nebenräume usw. entsprechen und bestimmten Benützungs= beschränkungen, besonders mit Rudficht auf die Aufnahme von Schlafgängern, ben Gewerbebetrieb usw. unterworfen werben. Bei ber Beleihung von folchen Bäufern, die in das Gigentum bes felbstbauenben Arbeiters ober Burgers übergehen, follen gleichfalls bingliche Bau- und Benütungsbeschränkungen auferlegt werben. Dieselben beziehen fich auf Beranberungen bes Grunbstucks durch Neubauten, Un= oder Aufbauten, den Charafter der Mieter, den Ausichluß von Kostgängern, das Verbot von Gewerbe- und Wirtschaftsbetrieb. Unter biefen Bedingungen für bie Sypothekengewährung fehlt unseres Erachtens die allerwichtigste, ja die einzige, die das Ausleihen von Sypotheten zu billigerem Zinsfuß als bem bes allgemeinen Gelbmarktes zu rechtfertigen vermag, die Beschräntung ber Mieten. Solange die hausbesiter in der Ausbeutung ihrer Wohnungen durch solche Vorschriften nicht gehindert find, bebeutet biese gange Aftion, wie sie Brandts vorschlägt, nichts anderes als eine Steigerung bes Ginkommens berjenigen hausbefiger, bie kleine Wohnungen bauen ober kaufen. Die Sohe der Grundrente wird nicht angegriffen. bevorzugte Hausbesiter kann vielmehr den ihm aus der geringeren Verzinsung zuwachsenden Borteil kapitalisieren, so daß tatsächlich die Grundrente noch ge= fteigert wirb.

Brandts will außerdem eine Anderung der Sparkassenstatten in versichiedenen Punkten, um die Ausleihung der Sparkassengelder auf Hypotheken zu erleichtern. Es soll die Beschränkung der Kreditgewährung an eingetragene Genossenschaften mit beschränkter Haftpslicht, wie sie der preußische Miniskerialserlaß vom 24. Februar 1899 vorschreibt, aufgehoben werden. Es soll in Zuskunft diesen Genossenschaften, wie den Genossenschaften mit unbeschränkter Hafts oder Nachschußpflicht von den Sparkassen Kredit ohne besondere Sichersheit gewährt werden. Dadurch erhielten diese Bauvereine die beste Geldquelle für die Beschaffung des Zwischenkredits während des Baues und vor Auszahlung der Hypothekengelder. Gine Gesahr ist nach Brandts gänzlich auszgeschlossen, wenn der Kredit dis zu einem Fünstel der Gesamthaftsumme,

feinesfalls aber über ben Betrag ber bar eingezahlten Geschäftkanteile hinausgeht. Außerdem soll nach ihm die Beleihungsgrenze auf Arbeiterwohnhäuser von 50 Prozent des Wertes, wie die Kabinettkordre vom 26. Juli 1891 für Hypothefen auf städtische Grundstücke vorschreibt, auf mindestens zwei Drittel hinaufgesetzt werden. Doch sollen von dem gesamten Hypothefenbestande der Sparkassen höchstens etwa ein Viertel über die Mindelsicherheit hinaus bis zu zwei Drittel des Grundstückswertes gegeben werden.

Übrigens will Brandts auch ben Reservefonds und die Jahresilberschüffe ber Sparkassen für den Arbeiterwohnungsbau nutbar machen. Er hält es für unbedenklich, ein Drittel bes Reservefonds in Arbeiterhäusern anzulegen, wenn nur zwei Drittel besselben in Papieren angelegt find. Der Zinsfuß für die aus dem Reservefonds stammenden Darlehen könne in der Regel unter bem allgemeinen Sypothekenzinsfuße stehen. Brandts meint, daß bie Sparkaffen mit ben in Lapier angelegten zwei Dritteln ihres Referbefonds vollständig auskommen wurden. Ift diese Behauptung richtig, bann ist sicher die Frage berechtigt, ob nicht der Reservefonds zu hoch bemessen ift und die Buwendungen an benselben niedriger festgesett werden könnten. Die Jahres= überschüffe will Brandts ben vorhandenen Baugenoffenschaften oder gemeinnütigen Baubereinen zuwenden. Er stellt eine ganze Reihe von Verwendungs= zwecken auf, die wir hier nicht im einzelnen aufzählen können. Soviel soll Brandts zugegeben werden, daß gegen die von ihm vorgeschlagene Berwendung ber überschüffe wenig einzuwenden ist, sofern eben solche überschüffe gestattet werben.

Will Brandts billigen Realfredit gewähren, so wollen andere Sparkaffenreformer die Überschilffe durch die Gewährung billigen Personalfredits auf-So beschloß zum Beispiel die Sparkasse bes Bezirkes Engen in Baden im Jahre 1888, bis zum Gesamtbetrage von 25 000 Mf. unberzins= liche Borfcuffe aus ben überschüffen zum Ankauf von Saatfrüchten und Kunstbünger an die Gemeinden zu gewähren. Außerdem schenkte sie 4000 Mt. an die vom hagel heimgesuchten Gemeinden. Gehr richtig bemerkt Schachner in seiner Schrift: "Das bayerische Sparkassenwesen", S. 103, daß dies Berfahren nur bei sehr wenigen Sparkassen möglich sei. Außerdem sei in der Linderung der landwirtschaftlichen Not durch unverzinsliche Vorschüffe noch weniger die Aufgabe der überschiffe zu sehen, als in der Förderung von Bohltätigkeitsanftalten, die jedenfalls einer ungleich größeren Anzahl ber Ginleger zugute fämen. "Warum", ruft er aus, "foll ber nicht felten gering gelohnte landwirtschaftliche Arbeiter seine Ersparnisse auch noch gering verzinst bekommen, damit der Landwirt billigeren Kredit erhält, wovon der Ar= beiter kaum einen Vorteil hat!" Wir stimmen ganz mit ihm überein, daß bie Berwendung von Sparkasseniiberschüffen zu Gemeindezwecken und zur Linderung der wirtschaftlichen Not einer Kategorie von Ginlegern eine Abswälzung der für diese Zwecke aufzubringenden Beträge auf die Schultern der schwächsten Klasse der Einleger bedeutet.

Noch viel weniger ist es natürlich zu billigen, wenn man die Überschiffe der Sparkassen badurch aus ber Welt schafft, daß die Sparkassen an die Gemeinden billige Darleben gewähren. Damit kann man allerdings die Überschüffe aus der Sparkassenrechnung fortbringen. Es ist aber nur eine versteckte Art, die Überschüffe der Gemeinde zuzuweisen.

Begen alle biefe Borichlage, bie bie Spartaffenüberschüffe ju gemein= nütigen ober nicht gemeinnütigen Aufgaben verwenden wollen, muß als ber leitende Grundsat für die Sparkassenverwaltung die möglichst günstige Berzinfung der Ginlagen bei absolut ficherer Belegung der Gelder bezeichnet werben. Die Sparer legen ihre Gelber nicht beshalb in die Sparkassen, bamit Überschüffe herausgewirtschaftet werben und mit ben Überschüffen bann Arbeiterwohnhäuser, Schulen, Baber usw. gebaut werben, und ebensomenia tun fie es, damit ihre Einlagen Sausbesitzern ober Grundbesitzern zu billigen Binsfähen zur Berfügung gestellt werben. Sie legen ihre Gelber in bie Sparkaffen ein, um fie sicher untergebracht und möglichst günftig verzinst zu seben. Es tann baber unmöglich bie Aufgabe ber Sparkaffen fein, bie ihnen unter biesen Bebingungen überlassenen Ginlagen zu geringerem Zinssatz aus= zuleihen, wennschon bamit gemeinnützigen Zweden gebient wirb. Das wäre in der Tat eine Politik, die der einen Klasse von Armen das Gelb fortnimmt, um bamit einem anderen Teile wohlzutun. Sie empfiehlt fich naturlich von bem Standpunkt ber besitzenben Rlaffen und ift baber bie Lieblings= politif ber Sozialreformer geworben, die die Sozialreform nur zum Schein, zur Blendung ber nichtbesitzenden Klassen treiben. In großem Stil hat sie bas Zentrum bei feiner Dotierung ber Witwen- und Waisenversorgung aus ben Mehrerträgniffen ber Getreibezölle getrieben. Und es find die gleichen Politiker, die die gleichen Grundsätze auf die Sparkassenpolitik anwenden!

Es muß also baran festgehalten werben, baß die Sparkassen einen möglichst hohen Zinöfuß für ihre Sparer, beren große Mehrheit sich auch heute noch aus den ärmeren Klassen rekrutiert, herauswirtschaften und unter sie auch verteilen. Durch diese Politik wird der größte Teil der überschüsse aufgezehrt. Die geringen Summen, die vielleicht noch übrig bleiben, sind auf alle Fälle so zu verwenden, daß sie nicht in gemeinnütziger Weise, also allen Einwohnern der Stadt, sondern daß sie ausschließlich den Klassen zugute kommt, die das Groß der Sparer stellen.

Damit find wir bei bem zweiten Mittel, die Sparkassenüberschiffe uns möglich zu machen, angelangt. Der Reingewinn kann, wie wir sahen, bas burch reduziert werden, daß P, also ber Passivins, ber ben Sparern zugute

kommt, hinaufgesett wird. Es ist bas ber Weg, ben bie Grundzüge ber preußischen Regierung eingeschlagen haben. Nach § 15 berselben sollen bie Überschilfse ber Sparkassen einschließlich ber Verwaltungskosten 1/2 Prozent ber Spareinlagen nicht überschreiten. Darüber hinausgehende Überschüffe follen ben Sparern gutgeschrieben werben. Gegen biefe Forberung ber Grundzüge richteten sich vor allem die Angriffe der Stadt= und Sparkassenverwal= tungen, die auch sonst an dem Entwurf mancherlei auszuseten hatten. Man wandte gegen ihn die Unmöglichkeit ein, alle Jahre den Passivains zu ändern. Außerbem wurden sich rechnerisch unbrauchbare Zinsbruchzahlen ergeben. Die Behauptung wird sehr einfach burch die Veränderungen widerlegt, die der Bassing für die größeren Einlagen mährend ber Jahre der Hochkonjunktur und der darauf folgenden Krife durchgemacht hat. Um sich die größeren Ginlagen zu erhalten, mar es für die Sparkaffen burchaus nicht zu schwierig. mit dem Paffivzinse den Bewegungen des Geldmarktes zu folgen. ift es für die Sparkaffenverwaltungen bequemer, wenn fie ihren Baffivzins möglichst stabil halten, aber die Bequemlichkeit ber Sparkaffenverwaltungen ist schließlich nicht das A und O des Sparkassenwesens. Für gewöhnlich ware es übrigens kaum nötig, den Passing jedes Jahr zu verändern. Es wurde genugen, ihn in furzeren Berioden je nach ben Berhaltniffen bes Gelb= marktes unter ber Berudfichtigung ber überschuffe festzusepen.

Gegen die Vorschriften der Grundzüge hat man ferner eingewendet. daß bei ihrer Durchführung die Unkoften der Gutschreibung den Uberschuß aufzehren würden. So macht Möllmann im "Hannoverschen Kurier" eine dahin= gehende Rechnung auf. Im Durchschnitt verdienten bie preußischen Sparkassen 0,75 Brozent ber Ginlagen. Da nun bie Sparkassen nur 1/2 Brozent einschließlich Verwaltungskoften verdienen bürfen, so müßte 1/4 Prozent den Sparern gutgeschrieben werben. Gin Sparer von 100 Mf. würde also 25 Bf. mehr erhalten und da rund der britte Teil aller Sparer nur Ginlagen unter 60 Mt. hat, sogar nur 15 Pf. Wollte man nun die Gutschreibung für die Sparer nach der Zeit und den Summen berechnen, die fie im letzten Jahre sparten, so wiirde die milhselige Rechnung ganz gewiß mehr als den gut= zuschreibenden Berdienst aufzehren. Möllmann hebt bann noch einmal auß= briidlich hervor, daß ben kleinen und mittleren Sparern nichts an ber Sohe bes Zinsfußes läge. Das ist eine Behauptung, die sich allerdings schwer beweisen läßt. Bei den größeren Sparern trifft fie nicht zu. Bei ihnen tommt jebes Zurudbleiben bes Zinsfußes ber Spartaffe hinter bem bes Belbmarktes in einer Zuruckziehung ihrer Ginlagen zum Ausbruck. Bei ben kleineren Sparern ift bas nicht ber Fall, weshalb? Herr Möllmann fagt mit vielen anderen, weil ihnen nichts ober wenig am Zinsfuß liegt. Das ist nicht ber Grund. Die kleinen Sparer können ihre kleinen Summen nirgends anders

anlegen, als bei ber Sparkasse, und wo nur eine Sparkasse vorhanden ist, sind sie auf diese angewiesen. Sie milsen also mit dem ihnen gebotenen Jinssuß zufrieden sein. Man braucht nur einmal die Annahme zu machen, daß in einer und berselben Stadt zwei oder mehr Sparkassen miteinander im Jinssuß konkurrieren und man wird sofort die Entdeckung machen, daß die Sparkasse mit wenn auch nur wenig höherem Jinssuße ganz sicher den größten Zulauf auch der kleinsten Sparer haben wird.

# B. Teihhäuser.

Die Leibhäuser entstanden in einer Zeit, in der bares Belb selten mar, und wo die einzige Möglichkeit, Gelbbedurfniffe fcnell zu befriedigen, in der Berpfändung von Mobilien bestand. Sie traten baher als allgemeine Kredit= anstalten in Leben, und waren bazu bestimmt, die gelbbedürftige Bevölferung gegen Auswucherung zu schüten. So wurde zum Beispiel bas Frankfurter Bfanbhaus im Jahre 1739 vom Rate errichtet "zur Beförderung bes gemeinen Besten, und vornehmlich jum Behuf und Erleichterung hiefiger loblicher Bürgerschaft und übriger Ginwohner". Ebenso sollte bas neue Afandhaus ber Stadt Dresben bagu beitragen, ben burch ben fiebenjährigen Krieg zerrütteten öfonomischen Berhältnissen aufzuhelfen, und besonders zu verhindern, daß biejenigen, welche Gelb gegen Pfand erborgen muffen, fernerhin Bucherern in die Sande fallen und übermäßigen Berluft von den aufgenommenen Gelbern leiben. In ähnlicher Weife wird auch noch in ben Statuten der Städte Duisburg, Duffelborf, Karlsruhe, Konigsberg, Straßburg, Würzburg die Aufgabe des städtischen Leihhauses definiert. allgemeinen Charakter hat eine Anzahl der älteren Anstalten bewahrt. ber Pragis ber meisten aber ift im Laufe ber Zeit eine Beschränkung auf die ärmeren Kreise der Bevölkerung eingetreten. Im allgemeinen haben also bie Leihhäuser gerabe den entgegengesetten Entwicklungsgang, wie die Spartaffen eingeschlagen. Während sich ber Benütertreis ber Sparkassen erweiterte, hat sich mit wenig Ausnahmen der der Leihhäuser verengert. Die wohlhabenden Rlaffen konnten ihr Rreditbedürfnis in den ist erflärlich. speziell für ihre Zwecke entstandenen Kreditanstalten billiger und besser befriedigen, als in den Leihhäusern, während für die ärmere Klasse auch heute noch nur das Leihhaus zur Berfügung steht. In einigen Statuten der in neuerer Zeit entstandenen Leihhäuser wird biese Tatsache klar ausgebrückt. Das städtische Leihamt zu Bromberg hat den Zweck, bedürftigen Einwohnern ber Stadt eine geeignete Gelegenheit zur Aufnahme von Darlehen gegen Tauschpfand zu bieten (§ 1). In der Mehrzahl der Statuten wird die auch bei ihnen tatsächlich vorhandene Beschränkung des Benützerkreises aber nicht ausdricklich konstatiert. Wenn in ihnen nicht einfach gesagt ist, wie zum Beispiel im Statut Altona: "Das öffentliche städtische Leihhaus gibt gegen Entrichtung von Zinsen Darlehen auf Hauspfänder auf eine bestimmte Zeit", so wird höchstens noch der Zusatz gemacht, wie im Statut Darmstadt und anderen, daß die Darlehen Personen, die sich in augenblicklicher Gelbverlegensheit besinden, gegeben werden soll.

Die Mehrzahl ber Leibhäuser find als städtische Anstalten entstanden. Da einige biefer Leihhäuser, wie zum Beispiel die in Augsburg, Nürnberg, Hamburg, in das 16. bezw. 17. Jahrhundert zurückgehen, so ist der kommunale Ursprung als notwendige Folge der damaligen wirtschaftlichen Berhältnisse, beren Schwerpunkt in ben Stäbten lag, ohne weiteres zu begreifen. Besonders zahlreich entstanden die Leighäuser seit der Mitte des 18. Jahr= hunderts, nunmehr auch in kleineren Städten. Wir lassen die Leibhäuser ber größeren Stäbte geordnet nach bem Jahre ihrer Entstehung folgen. Das älteste Leihhaus ift das in Augsburg, das 1591 gegründet wurde. folgten die in Nürnberg 1618, und Hamburg 1650, bann 1739 Frankfurt a. M., 1750 Würzburg, 1754 München, 1769 Dresben, 1781 Meg, 1791 Breslau, 1798 Liibeck, 1809 Mannheim, 1811 Freiburg, 1812 Karlsruhe, 1818 Röln, Mainz, 1821 Elberfeld, 1822 Erfurt, 1824 Duffelborf, 1825 Leipzig, 1827 Wiesbaben, 1840 Magbeburg, 1842 Königsberg, 1845 Crefeld, 1847 Bosen, 1849 Barmen, Danzig, Görlit, 1853 Liegnit, 1856 Halle, 1858 Chemnit, 1879 Duisburg, 1880 Dortmund, 1881 Effen, 1882 Altona. Nach einer Aufnahme bes Statistischen Jahrbuchs im Jahre 1892 waren an städtischen Leihhäusern in Städten von mehr als 15000 Ein= wohnern vorhanden in Preußen 43, in Bayern 15 (überhaupt 34), in Sachsen 4, in Baben 4 (außerbem 1 in Mitverwaltung ber Stabt), in Heffen 2 (außerbem 1 in Mitverwaltung der Stadt). Ferner gab es ein ftäbtisches Leihhaus in Altenburg, Gera, Schwerin, Wismar, ferner Leihhäuser unter Mitaufsicht ber Stadtverwaltung in Met und Strafburg, sowie in ben beiben Stadtstaaten Hamburg und Lübed.

Wir hatten bereits darauf hingewiesen, daß sich der Benützerkreis der Leihhäuser im Laufe der Zeit verkleinerte, und hatten gezeigt, ob und wie diese Tatsache in den Statuten zum Ausdruck kommt. Klarer als aus den allgemeinen Einführungsworten der Statuten kann die Beschränkung des Benützerkreises aus der Höchsternze des Darlehens gezogen werden, die von den einzelnen Leihhäusern vorgeschrieben ist. Da wo überhaupt eine Höchsterenze seichkauses auf bestimmte Kreise der Bevölkerung nicht die Rede sein. Solche Beschränkungen sinden wir in den Städten Chemnit, Dresden, Duisdurg, Frankfurt a. M., Freiburg i. B., Görlit, Karlsruhe, Liibeck, Nürnberg, Ossendach und Würze

burg. Görlig und Offenbach setzen die Grenze auf 300 Mt. Chemnitz und Würzburg auf 500 Mt., Duisburg, Frankfurt, Freiburg, Lübeck und Nürnsberg auf 1000 Mt. In Karlsruhe ist die Obergrenze auf 10000 Mt. sestzesetz, doch können in der Mehrzahl der Städte auch höhere Darlehen geswährt werden, sofern von dem Ausschußvorstande oder der Leihhauskommission die besondere Genehmigung dazu erteilt wird. Im allgemeinen sind also die Säge so hoch gegriffen, daß sie wohl in der Mehrzahl der Fälle die beadssichtigte Benützung des Leihhauses kaum jemals gehindert haben. Darlehen von 300 Mt. auf Faustpfand gehen weit über das Bermögen der ärmeren Klassen der Bevölkerung hinaus.

Die Beschränkung bes Wirkungskreises ber Leibhäuser läßt sich außerbem in der Bestimmung der Gegenstände nachweisen, die von ihnen beliehen werden. Wir haben nicht im einzelnen zu untersuchen, welche Gegenftanbe von ben Leihhäufern beliehen werben. Es intereffiert uns hier nicht, bag zum Beispiel in München und Nürnberg Fahrräber überhaupt nicht beliehen werben, während fie in Altona, Augsburg, Breslau, Freiburg, Hannover, Posen, Stragburg ausbrudlich für beleihbar erflart werben, bag Betten in Frankfurt, Königsberg usw. unbeleihbar, in Augsburg, Breslau usw. beleihbar sind. Bielmehr kommt es uns hier nur auf bie Gegenstände an, aus beren Beleihung barauf geschloffen werben fann, baß bas Leihhaus nicht allein von ben ärmeren Klassen benütt wird. Solche Gegenstände sind Wertpapiere aller Art, ferner Golb, Silber, Juwelen und fertige Fabrikate, Halbfabrikate und Rohmaterialien, wie Stoffe aller Art, Sanbelswaren in Bartien usw. Es find nun die Wertpapiere von der Beleihung ausdrucklich ausgeschlossen in Altona, Augsburg, Breslau, Bromberg, Darmftadt, Görlit, Salle, Lübeck, Mainz, Mannheim, Nürnberg und Würzburg; nicht ausbrücklich ausgeschlossen und überhaupt nicht besonders erwähnt in Barmen, Bonn, Crefeld, Duisburg, Diiffeldorf, Erfurt, Frankfurt, Fürth, Königsberg, München-Gladbach und Offenbach. Dagegen werben bie Wertpapiere ausbrücklich als beleihbar bezeichnet in Chemnit (fachfische Staatspapiere, Chemniter Stadt= ichulbicheine), Dresben (Staats- und Wertpapiere, Binsscheine von den zur Berpfändung zugelaffenen Wertpapieren; bie zugelaffenen Arten werben vom Rate bestimmt), Elbing, Freiburg (auf ben Inhaber lautende Schuldverschreibungen des Deutschen Reiches ober eines deutschen Staates ober einer babischen Stadt; andere Wertpapiere nur mit Zuftimmung ber Leibhauskommission), in Hannover (Schuldverschreibungen des Deutschen Reiches, der Bundesstaaten, der Brovinz Hannover, der Hannoverschen Landestreditanstalt, ber ritterschaftlichen und landschaftlichen Kreditvereine ber Proving Sannover, ber Stadt Hannover, Darlebensscheine ber städtischen Leihkasse), Karlsruhe (Schuldverschreibungen bes Deutschen Reiches, beutscher fommunaler Korporationen, vom Reich ober einem Bundesstaat garantierte Schuldverschreibungen, Stamm= und Stammprioritätsaftien und Brioritätsobligationen beutscher Gifen= bahn = Gefellichaften, fofern diefelben mindeftens in den letten drei Sahren Binsen oder Dividenden bezahlt haben, Pfandbriefe landwirtschaftlicher, tommunaler ober anderer unter ftaatlicher Aufficht stehender Bodenkreditinstitute Deutschlands und beutscher Spothekenbanken auf Aktien, Schuldverschreibungen nicht beutscher Staaten, die im Frankfurter Borsenkursblatt notiert und von benen bisher immer Zinsen bezahlt worden find), Coln (inlandische Staatspapiere ober bom Staate garantierte Wertpapiere nach Genehmigung bes Auratoriums), Leipzig, München (Schulbverschreibungen bes Reiches, bie bayerischen Staatspapiere, Münchener Stadtobligationen, Bfandbriefe einer Reihe von Hypothekenbanken). Waren in Partien sind in Altona, Dresben (bei zu großen Boften, bei benen Berbacht ber Unredlichkeit vorliegt), in Erfurt, Frankfurt a. M., Nürnberg, Karlsruhe bei Getreibe, Salbfabrikate in Altona, Barmen, Duffelborf, Elberfelb, Fertigfabritate in Crefelb nicht In ben Stäbten, wo also Wertpapiere zur Berpfändung anbeleihbar. genommen werden, ift offenbar keine Beschräntung bes Leibhauses auf die ärmeren Kreise bes Leibhauses beabsichtigt, ba biese nicht im Besite von Für die Beleihung von Wertpapieren gilt Wertpapieren zu sein pflegen. nicht ber gewöhnliche Zinsfuß ber anberen Pfänder. Er betrug zum Beifpiel in Dresben, beffen Leihhaus seit dem Jahre 1843 Wertpapiere als Bfandobjeft annahm und bamit als erstes Bankinftitut in Dresben ben Beburfniffen nach Lombardfredit genügte, 6 Prozent. Als fich das Lombardgeschäft des Leihamts immer bankmäßiger entwickelte, wurde ber Lombardzinsfuß nach bem ber Reichsbank reguliert. In Leipzig beträgt ber Zinsfuß auf Wertpapiere In Elbing wird ber Zinsfuß jedesmal burch besondere Berein= barung bestimmt, er soll aber nicht 8 Brozent übersteigen. In Karlsruhe wird ber Zinsfuß für Wertpapiere vom Verwaltungsrat periodisch bestimmt. In ben anderen Städten, die Wertpapiere gur Beleihung annehmen, gilt ber gleiche Binsfuß wie für die anderen Pfander, ein Beweis, daß diese Art Beleihung keinen besonderen Umfang befist. Denn die Feststellung eines besonderen Ringfußes für Lombarddarleben wird natürlich ba nötig fein, wo ein größerer Darlebensperkehr in Wertpapieren fich entwidelt hat. Das ift zum Beifpiel in Dresben ber Fall. hier ift bas Lombardgeschäft ber hauptgeschäftszweig des Leihamts geworden. In den Jahren 1897 bis 1900 wurden durchschnitt= lich vom Leihamt etwa 3 Millionen Mark 'auf Wertpapiere geliehen und nur 1,5 Millionen Mark auf andere Pfänder. Seit 1898, wo die Ausleihungen mit 3136315 Mf. ihr Maximum erreichten, ift allerdings ein steter Riid= gang zu verzeichnen. 1902 betrug die Summe ber Darlehen 2574236 DR. Wenn man also ben städtischen Leibhäusern ben Borwurf gemacht hat, daß

fie zu Erwerbeinstituten ber Gemeinde, zu Warenbeleihungsanstalten geworben find, so trifft bas nur auf einige Institute, wie eben Dresben, zu.

Man hat ferner ben ftabtischen Leihhäusern ben Borwurf gemacht, baß sie Überschußwirtschaft treiben und mit allen Mitteln, wie Steigerung der Beleihungshöhe, gunftigere Taxationen, gunftigere Gebührenberechnung, Gin= richtung von Agenturen, einen Ruckgang des Leibhausgeschäftes zu verhindern Wie steht es mit ben Überschüffen ber Leibhäuser? Rach gesucht hätten. einer Statistif im "Statistischen Jahrbuch beutscher Städte", 10. Jahrgang, S. 188—189, hatten im Jahre 1899/1900 von 36 angeführten stäbtischen Leihhäusern 10 mit Defizit gearbeitet. Das Defizit ist überhaupt ben Leihhäusern keine unbekannte Erscheinung. So hatte zum Beispiel bie Stadt Breslau Anfang der siebziger Jahre und in den Jahren 1894 bis 1898 beträchtliche Zuschüffe gablen muffen, fo bag in ber Stadtverwaltung bie Aufhebung bes ftabtischen Leibhauses erwogen wurde. Das Frankfurter Leibhaus hat in bem halben Jahrhundert von 1792 bis 1845 an die Stadt 470 000 Mf. Überschüffe abgeliefert, in der Zeit von 1845 bis 1898 dagegen balb Gewinn balb Berluft gebracht, im ganzen aber etwa 85000 Mf. Zuschüffe erfordert. Die Reihe biefer Stäbte ließe fich beliebig verlängern. Rach ber Statistif bes Jahrbuchs hatten bie Leihhäuser in Augsburg, Dortmund, Freiburg, Königsberg, Mannheim, Straßburg und Würzburg Überschüsse aufzuweisen, bie eine bis vierprozentige Verzinsung ber eigenen Betriebskapitalien, Chemnit und Wiesbaden folche, die eine Berzinsung von wenig mehr als 4 Brozent Brößere Überschüffe hatten bie Leihhäuser ber folgenden Städte, beren Betriebstapitalien wir zugleich angeben:

|                               |  | A. |  |    |  |  | Ei | genes Betriebstapital | Buchmäßiger Überfcuß |
|-------------------------------|--|----|--|----|--|--|----|-----------------------|----------------------|
| Barmen .                      |  |    |  |    |  |  |    | 21 758 Mf.            | 6825 Mf.             |
| Cöln                          |  |    |  |    |  |  |    | 146 668 =             | <b>26 450</b> = .    |
| Dresden .                     |  |    |  |    |  |  |    | 638 483 =             | 39 627 <i>=</i>      |
| Düffeldorf                    |  |    |  |    |  |  |    | <b>72</b> 685 =       | 7 312 =              |
| Görlit .                      |  |    |  |    |  |  |    | 1000 =                | 575 =                |
| Halle                         |  |    |  | ٠. |  |  |    | 29 898 =              | 5 117 =              |
| München                       |  |    |  |    |  |  |    | 293 694 =             | 59 152 =             |
| B. Geliehenes Betriebstapital |  |    |  |    |  |  |    |                       |                      |
| Breslau .                     |  |    |  |    |  |  |    | 237 000 Mt.           | 3925 Mf.             |
| Dortmund                      |  |    |  |    |  |  |    | 92 000 =              | <b>567</b> =         |
| Erfurt .                      |  |    |  |    |  |  |    | 74714 =               | 3 339 =              |

Wir sahen bereits, daß das Hautgeschäft des Dresdener Leihhauses der Lombard ist und dürfen daher wohl auch mit Recht annehmen, daß der größte Teil der Überschüffe aus diesem Geschäftszweige stammt. Ob in Coln und München, deren Leihhäuser gleichfalls das Lombardgeschäft treiben, die Überschüffe aus der gleichen Quelle stammen, konnten wir leider nicht feststellen.

Wie dem aber auch sei, bei den in der Tabelle angeführten Städten wäre allerdings eine Herabsetung des Zinsfußes für die kleinen Pfänder um so wünschenswerter, als einige von ihnen, wie Barmen, Düsselborf, Halle, Cöln, für größere Darlehen Zinssätze berechnen, die um die Hälfte, ja um das Bierfache kleiner sind, als für die kleineren Pfänder. Bei der Höhe der Überschisse sind noch die versteckten Überschüsse zu berücksichtigen, die die Stadtsoder Sparkassen durch höhere Berzinsung ihrer Darlehen aus dem Leihhause herausziehen. So muß zum Beispiel das Dortmunder Leihhaus die ihm geliehenen Kapitalien mit  $4^1/4$  Prozent, das Eölner sogar mit 5 Prozent, eine ganze Anzahl mit 4 Prozent verzinsen, während die Städte selber höchstens  $3^1/2$  Prozent für ihre Anleihen bezahlen werden.

Die Angriffe auf die Überschüffe der Leihhäuser stügen sich vor allem auf die Höhe des Zinsfußes, der im Vergleich zu dem allgemeinen Zinsfuß des Geldmarktes dei fast allen Leihhäusern als wucherhaft hoch zu bezeichnen ist. Wir können die Leihhäuser in zwei Gruppen einteilen, je nachdem sie für alle Darlehen ohne Rücksicht auf ihre Höhe den gleichen Zinsfuß in Anrechnung bringen, oder ob sie den Zinsfuß nach der Höhe des Darlehens abstufen. Der einheitliche Zinsfuß kommt in den folgenden Städten zur Anwendung, und zwar werden berechnet pro Jahr:

121/2 Prozent in Elbing,

12 Prozent in Bromberg, Chemnits, Darmstadt, Frankfurt a. M., Görlit, Hamburg, Crefeld, Lübeck, Mainz, München, München-Gladbach, Posen, Würzburg,

10,8 = straßburg,

10 = Bonn, Freiburg, Mannheim, Met, Wiesbaden,

9 = Dresden, Nürnberg.

8 = Eeipzig, 7,5 = Offenbach, 6<sup>2</sup>/s = Fürth.

Es sind also ganz bedeutende Verschiedenheiten vorhanden. Worin dieselben begründet sind, konnten wir leider nicht feststellen. Es ist nicht an dem, daß die Städte mit hohem Zinsfuß überschüsse, die mit niedrigem Desizit aufzuweisen hätten. Bon den Städten mit einem Zinsfuß von 12 Prozent haben ein Desizit Darmstadt (1697 Mt.), Frankfurt a. M. (10709 Mt.), Crefeld (20999 Mt.), Mainz (6402 Mt.), dagegen haben einen überschuß Görlig (575 Mt.), Wünchen (59152 Mt.), Würzburg (2073 Mt.), und von den Städten nitt geringerem Zinssuß hat Dresden einen bedeutenden überschuß von 39627 Mt., und Fürth, das den niedrigsten Zinssuß besigt, einen solchen von 2430,95 Mt. im Jahre 1900 aufzuweisen.

Über die Städte, in benen die Höhe des Zinsfußes nach der Höhe des Darlehens abgestuft ist, gibt die folgende Tabelle Auskunft:

339 Höhe bes Zinsfußes in Brozenten für Darlehen:

|              | bis zu<br>30 Mt.               | über 30<br>bis<br>100 Mt. | über 100<br>bis<br>150 Mt. | über 150<br>bis<br>200 Mt. | ilber 200<br>bis<br>300 Mt. | über 300<br>bis<br>1000 Mt. | über<br>1000 Mt. |
|--------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Altona       | 18                             | 12                        | 12                         | 12                         | 12                          | 12                          | 12               |
| Barmen       | 12,5                           | 10                        | 10                         | 8                          | 8                           | 8                           | 8                |
| Cöln         | bis 15 Mt. 24<br>bis 30 Mt. 18 | 12                        | 12                         | 12                         | 12                          | 9                           | 6                |
| Dortmund     | 18                             | 12                        | 12                         | 12                         | 12                          | 12                          | 12               |
| Duisburg     | 24                             | 12                        | 12                         | 12                         | 12                          | 12                          | 12               |
| Düsseldorf   | 12                             | 12                        | 10                         | 10                         | 10                          | 10                          | 10               |
| Elberfeld    | 12                             | 10                        | 10                         | 8                          | 8                           | 8                           | 8                |
| Grfurt       | 18                             | 12                        | 12                         | 12                         | 12                          | 12                          | 12               |
| Effen        | 18                             | 12                        | 12                         | 12                         | 12                          | 12                          | 12               |
| Halle        | 24                             | 12                        | 12                         | 12                         | 12                          | 12                          | 12               |
| Hannover     | 18                             | 9                         | 9                          | 9                          | 9                           | 9                           | 9                |
| Karlsruhe    | 7                              | 7                         | 7                          | 7                          | 6                           | 6                           | 6                |
| Königsberg . | 121/2                          | 121/2                     | 121/2                      | $12^{1/2}$                 | 121/2                       | 81/3                        | 81/3             |

Außer den in der Tabelle angeführten Städten mit abgestuften Zinssätzen sind noch die beiden Städte Breslau und Augsdurg anzuführen, wo ebenfalls eine gewisse Abstufung in Kraft steht. In Augsdurg werden nämlich für Pfänder bis zu 12 Mt., die vor Ablauf eines Monats ausgelöst werden, die folgenden Zinssätze erhoben:

In Breslau kann bei Darlehen über 1000 Mk. der Zinsfuß durch den Leih= hausvorsteher bis auf 8 Prozent, mit Genehmigung des Vorsitzenden des Kura= toriums und des Monatsdeputierten dis auf weniger als 8 Prozent erfolgen.

Ganz absurd muß die Abstufung der Zinssätz in dem Augsburger Leihshausstatut erscheinen. Weshalb bei Darlehen von 2 Mt. 18 Prozent, von 3 Mt. 20 Prozent, von 4 Mt. wieder 18 Prozent erhoben werden, dafür wird uns selbst die Augsburger Leihhausdehörde keinen Grund angeben können. Überhaupt ist die Abstufung des Zinses im allgemeinen sehr auffallend. Sie steigt mit dem Kleinerwerden der Pfänder. Diese Abstufung wird damit gerechtserigt, daß sich die kleinsten Psänder nicht einmal mit den höheren Zinssätzen becken. So deckten zum Beispiel in Frankfurt im Jahre 1902/03 126 970 — 90 Prozent aller Pfänder die Kosten nicht. Es sind also die größeren Pfänder, die das Desizit aufzubringen haben, wie auch bei der Spartasse die größeren Beträge (Depositen) die Verzinsung der kleineren Einlagen

tragen helfen müssen. Trothem gewährt man bei den Sparkassen den kleineren Einlagen höheren Zinssuß, als den größeren. In einigen Gesetzen und Bersordnungen ist es sogar ausdrücklich verboten, diesen höhere Zinssätze als den kleineren zu gewähren. Logischerweise müßten also hier bei den Leihhäusern die kleineren Darlehen mit geringeren Zinssätzen belastet sein, als die größeren. Sozialpolitisch wäre eine solche Forderung allein berechtigt. Denn gehen wir von dem Grundsatz der Leistungsfähigkeit aus, so sind ohne Zweisel die Entsleiher größerer Darlehen immer noch leistungsfähiger, als die der kleineren und kleinsten. Es dürsen also diese zum mindesten nicht proportional schwerer belastet werden, als die größeren.

Was nun allgemein die Höhe der Zinsstätze angeht, so sind sie wohl zum guten Teil in den ungemein hohen Verwaltungskosten begründet. Die Taxation der Versatzenstände, ihre Buchung und Ausbewahrung, die Erneuerung der Darlehen, die Versteigerung der Gegenstände, die Zins- und Gebührenberech- nung, die detaillierte Kassenstänung, kurz das ungeheure Detail muß die Verswaltungskosten und mit ihnen auch die Zinsstätze in die Höhe treiben.

Schon aus der Höhe der Zinsfäte können wir den Schluß ziehen, daß bie ftäbtischen Leibhäuser bie armeren Rlaffen nicht vor bem Wucher, sonbern höchstens vor dem noch schlimmeren Bucher ber privaten Pfandleiher bewahren fönnen. Selbst bas kann nicht allgemein behauptet werden, ba einige stäbtische Leihhäuser das gesetlich statuierte, auch für die privaten Pfandleiher geltende Bu biesen hoben Binssätzen, die burch die Anrechnung Marimum erheben. ganzer Monate noch höher werden, kommt eine lange Reihe von Gebühren hingu, die von jedem Pfande bezahlt werden muffen, wie Schreibgebühren, Tagationsgebühren, und da wo das Institut der Pfandvermittler eingeführt ift, auch noch Gebühren für beren Tätigkeit, ferner für spezielle Rlaffen von Pfändern Plombiergebühren, Rlopfgebühren usw. Berücksichtigt man diese Gebühren, so steigen die Binsfate noch um einige Prozent. Man kann ohne weiteres behaupten, daß ein Areditinstitut, das geschaffen ift, um dem Wucher zu steuern, wie es in einer Reihe von Statuten so schon heißt, bas also bas Rreditbedürfnis der ärmeren Bevölferung in zwedmäßiger, nicht wucherischer Weise befriedigen soll, das aber seine Rosten nur burch die Erhebung muche= rischer Zinsfähe zu decken vermag, als Kreditanstalt gerichtet ift. Wir brauchen nicht erst zu untersuchen, ob, wie M. Mohl in seiner Schrift "Die Best öffentlicher Leihhäuser" sich so brastisch ausbrückt, "aus der ganzen Einrichtung (ber Leihhäuser) eine entsetliche Lumperei, Lieberlichkeit und Brellerei, eine Entfittlichung ber Klasse ber Dienstboten, Arbeiter usw. in größter Ausdehnung entsteht". Gin Kreditinstitut, das nur gegen 15 bis 27 Prozent Binsen leibt, hat teine Eriftenzberechtigung, am wenigsten, wenn seine Benitzung für die ärmeren Rlaffen beftimmt ift.

### C. Allgemeine Kreditbanken.

Die städtische Bank in Breslau ift bas älteste und eines ber wenigen fommunalen Institute auf bem Gebiete bes Bankwesens in Deutschland. Jufolge des großen Notstandes der Jahre 1848 und 1849 beschloß die Breslauer Stadtverwaltung, um Handel und Gewerbe zu unterftüten und zu beleben und ber Arbeitslofigfeit abzuhelfen, ben Gewerbetreibenden bie fehlenden Mittel gegen Berpfändung von Effekten, Baren ufw. barlebensweise zur Berfügung zu ftellen. Das Gelb für biese Darleben sollte burch Ausgabe von Stadtkaffenscheinen beschafft werben. Da bas preußische Ministerium bie Errichtung eines ftabtifchen Bankinftituts zur Bebingung machte, befchloß bie Stadtverwaltung nach einer Konferenz mit ben ersten Raufleuten und Bankiers ber Stadt eine städtische Bant zu errichten, um die Gewerbetreibenden gu unterftüten und alte Schuldverschreibungen aus ben Jahren 1810 und 1811 zu amortifieren, die für die Aufhebung der gewerblichen Gerechtigkeiten auß-Am 1. September 1848 eröffnete bie Bank ihren gegeben worben waren. Betrieb mit einem Kapital von 1 Million Taler, das in Banknoten (200000 à 1 Taler, 50000 à 5, 10000 à 25 und 6000 à 50 Taler) ausgegeben wurde. Im Jahre 1863 wurde bas Privilegium zur Notenausgabe bis zum Jahre 1890 erneuert und bas Statut babin abgeändert, bag bie kleinsten Noten zu 1 und 5 Taler fortsielen und bafür 100 und 200 Talernoten eingeführt wurden. Im Jahre 1890 wurde ber Bank bas Notenprivilegium entzogen und nur durch Allerhöchsten Erlaß bis zum 1. Januar 1894 ver= längert. Bis babin mußten bie letten Banknoten eingezogen fein. Die ftabtischen Behörden entschlossen sich, die Bank auch nach dem Erlöschen bes Noten= privilegiums, das fie 46 Jahre beseffen hatte, weiterzuführen, da fie bem tleinen und mittleren Gewerbebetriebe große Dienste geleistet hatte und außer= bem der Stadt nicht unbeträchtliche Überschüffe abwarf. Das neue Statut vom 19. Juli 1894 stellte die Bank auf eine neue Grundlage. Das Kapital ber Bank besteht zurzeit aus einem von ber Stadt beschafften Stammkapital von 3 Millionen Mart außer bem ftatutenmäßigen Reservefonds im Betrage von 600000 Mf. Die Bank wird von einem Kuratorium geleitet, bas aus bem Oberburgermeifter als Borfigenben, aus 4 Mitgliebern bes Magiftrats und aus 8 von ber Stadtverordnetenversammlung auf 6 Jahre gewählten Mitgliedern befteht. Die Wahl ber Mitglieder erfolgt feitens ber Stadt= verordnetenversammlung auf 6 Jahre.

Die Geschäfte ber Bank sind die einer gewöhnlichen Kreditbank und beftehen in dem An- und Verkauf von Gold und Silber, in Barren und Münzen,
in der Diskontierung von Wechseln, im Lombardverkehr, im An- und Verkauf
von Schuldverschreibungen des Reichs, der beutschen Bundesstaaten, kommunaler

Korporationen sowie von Pfandbriefen der unter staatlicher Aufsicht stehenden Bodenkreditinstitute und Hypothekenbanken, in der Besorgung von Inkasso, im Depositengeschäft, der Berwahrung und Verwaltung von Wertbapieren.

Die Bank war stets bemüht, besonbers auch bem Kreditbedürfnis der mittleren und kleineren Gewerbetreibenden soviel als möglich gerecht zu werden, soweit das mit dem Gebot der Sicherheit der Geschäftskührung möglich war. Einen besonderen Aufschwung hat das Effektenausbewahrungs= und Verwaltungs= geschäft genommen, nachdem die städtische Bank durch Erlaß des Ministers als amtliche Hinterlegungsstelle für Mündel= usw. Werte im Sinne des Art. 85 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche vom 20. September 1899 bestimmt worden war.

Die Überschüsse an die Stadthauptkasse beliefen sich im Jahre 1898/99 auf 165369,86 Mt., 1899/1900 auf 165928,18 Mt., 1900/1901 auf 166904,98 Mt.

Ein ähnliches Institut, bas allerdings nicht den gleichen Umfang hat, besitzt die Stadt Chemnig. Das Unternehmen zeigt ein stetiges Wachstum. Die Umsätze sind von 129 Millionen Mark im Jahre 1895 auf 194,35 Milslionen Mark im Jahre 1901 gestiegen. Der Überschuß belief sich im Jahre 1895 auf 57555,33 Mt. (= 11,29 Prozent des Grundkapitals), im Jahre 1900 auf 113935,50 Mt. (22,34 Prozent), im Jahre 1901 infolge eines bebeutenden Verlustes durch gefälschte Wechsel von 90000 Mt. auf nur 50511,44 Mt. (9,9 Prozent).

## D. Spezielle Kreditinstitute.

### I. Hypothekeninstitute.

Bereits im Jahre 1844 war in Berlin die Frage zur Erörterung gefommen, in welcher Weise der Kreditnot der Berliner Grundbesitzer Abhilse geschafft werden könne. Zu Anfang der sechziger Jahre war die Bedrängnis einer großen Anzahl von Grundbesitzern so groß geworden, daß die Zahl der Subhastationen außerordentlich wuchs, und gab Beranlassung, die Projekte zur Bekämpfung dieser Kreditnot wieder aufzunehmen. Es wurde der Wunsch laut, die Stadtgemeinde möge die Organisation eines Kredit gewährenden Instituts übernehmen und ihm durch die Übernahme der Bürgschaft für die auf Grundlage der Hypothekenforderungen auszuskellenden Schuldverschreibungen zur Silfe kommen. Die städtischen Behörden haben jedoch prinzipiell daran festgehalten, daß die Beteiligung der Stadt sich auf die Initiative zur Organisation der Selbsthilse und auf die Aussiche Klasserieb beschränken müsse. Sie fürchteten nämlich, daß auch andere Klassen sinte wirtschaftslichen Interessinang durch das Vermögen und den Kredit der

Stadt beanspruchen könnten. Außerbem hielten fie ein bireftes Gingreifen ber Kommune auch beshalb für überfluffig, weil ihnen die organisierte Selbsthilfe ausreichend erschien. Die Beratungen über die Ausbildung eines Pfandbrief= institutes begannen im Magistrat erft im Jahre 1867. Bei den Berhand= lungen handelte es fich vornehmlich um drei Fragen. Zunächst um die Feststellung, welcher Kredit gegen erste Hypothet mit absoluter Sicherheit ben Grundbefitern gewährt werden konnte. Hier entschied man fich babin, ben Beleihungswert als bas Mittel aus ber Fenerversicherungssumme und bem zehnfährigen Durchschnitt bes reinen Ertragswertes anzunehmen. leihung follte bis zur Galfte biefes Wertes erfolgen. Die zweite Frage mar nach der Höhe des Zinsfußes. Man einigte sich auf den einheitlichen Zinsfat von 41/2 Prozent. Die Pfandbriefe sollten burch Amortisation getilgt und zwecks berselben ausgelost werben. Schließlich handelte es sich barum, die Höhe ber Beträge für Berginsung und Amortisation ber Pfanbbriefe fest-Man einigte fich mit ber Regierung auf die folgenden Beftim= mungen. Da das Pfandbriefinstitut feine eigentliche städtische Anstalt sein sollte, so war es notwendig, einen Reservefonds zur Sicherung gegen Ber= luste und zur Deckung der Berwaltungskosten zu beschaffen. Es wurden also bie folgenden Leiftungen vom Grundbefiger gefordert: ein Eintrittsgelb von 2 Prozent ber Darlebenssumme, bas jum Reservefonds fliegen follte, ferner ein jährlicher Beitrag von 1/4 Prozent zum Reservefonds und 1/4 Prozent zu den Berwaltungskoften, und drittens ein Amortisationsbeitrag von 1/2 Prozent während ber ersten 8 Jahre, später von 1/4 Prozent. Es werben aus ben Darlehensnehmern je eines Jahres Jahresgesellschaften gebilbet, beren Gut= haben an den Reservefonds im Berhältnis zu den Beiträgen für denselben alljährlich festgestellt und nach Maggabe ber Darlebenshöhe auf die einzelnen Brundstücke verteilt wird. Sat das Guthaben am Reservefonds 5 Brozent ber Darlehenssumme erreicht, so fließt bas 1/4 Brozent Beitrag zum Reserve= fonds nunmehr in ben Amortisationsfonds. Falls ber Reservefonds über 10 Brozent der ausgeliehenen Darleben hinausgeht, foll der Überschuß gleich= falls in ben Amortisationsfonds fliegen. Bei Berudfichtigung ber orbent= lichen Beftandteile des Amortifationsfonds ergibt fich eine Ablösungszeit von 451/2 Jahren, die aber durch Zinsersparnis noch verfürzt wird. Bon größerer Bebeutung ift noch die Bestimmung, die bem Schuldner bas Berfügungsrecht über den amortifierten Teil seiner Schuld gestattet. Sobalb nämlich von dem im Spothekenbuche eingetragenen Pfandbriefkapital mindestens 10 Prozent amortifiert find, tann bon bem Schuldner entweber Lofchungsquittung ober Beffion ober ein neues Pfandbriefdarleben verlangt werben.

Anfänglich wurde vorgeschlagen, das Pfandbriefamt als eine städtische Deputation zu bilden, zu der der Magistrat und die Stadtverordnetenversamm-

lung je 2 Mitglieder ernennen sollten. Die städtischen Kollegien scheuten aber bavor zurud, ben Blauben einer Barantie burch bie Kommune bei biefer Organisation zu erwecken. Es schien ihnen zweckmäßiger, bas Pfanbbriefinstitut als eine selbständige juristische Verson einzurichten. Sie behielten sich aber das Recht vor, die Mitglieder der Direktion einzusegen und die Berwaltung zu beaufsichtigen. Die Verwaltung bes Instituts erfolgt burch ein aus bem Direktor und 3 Raten bestehendes Pfanbbriefamt, ju bessen Unterstützung 4 Bauverständige hinzutreten. Die Wahl aller bieser Beamten er= folgt burch ben Magistrat. Die spezielle Beaufsichtigung bes Pfandbriefamtes ift einem bon bem Borfigenben bes Magiftrats zu ernennenben Magiftratsfommissarius übertragen. Bur Bertretung ber Intereffen ber Grundbefiger wird von ihnen ein Ausschuß gewählt, ber aus seiner Mitte einen engeren Ausschuß von 6 Mitgliedern ernennt. Der weitere Ausschuß nimmt den jährlichen Bericht über die Berwaltung entgegen, stellt die Stats fest und erteilt Decharge. Der engere Ausschuß bereitet die Beschlüsse bes weiteren Ausschusses über ben Etat und die Rechnung vor und nimmt an den Kaffenrevisionen teil. Alle 3 Jahre tritt die Generalversammlung der Grundbesitzer ausammen, erhält schriftlichen Bericht über die Lage des Instituts und ift über vorgeschlagene Statutenänderungen zu hören. Der Verwaltungsapparat ift in einer gang überflüffigen Weise fompliziert. Giner von den Ausschüffen ift ganz überflüssig, zumal da ihre Funktionen sehr nebensächlicher Natur sind.

Mit dem 8. Mai 1868 trat das Berliner Pfandbriefinstitut ins Leben, boch beginnt der Aufschwung des Instituts erst im Jahre 1871. Schon bei den Beratungen über die Errichtung des Pfandbriefinstituts war man sich darüber klar, daß dasselbe der Kreditnot der Grundbesitzer nur in beschränktem Maße würde abhelsen können. Das Institut erleichterte zwar den Grundbesitzern die Begebung der I. Hypothes. Die Schwierigkeit, die folgenden Hypothesen unterzubringen, blieb aber natürlich bestehen. Es wurden deshalb im Schoße des Magistrats eingehende Beratungen darüber vorgenommen, wie man den Wertteil des Grundstücks, der über den Pfandbriesbetrag hinausgeht, bis zu acht Zehntel oder neun Zehntel des von dem Pfandbriesamte festzgestellten Grundwertes mobiler machen fönnte. Ein praktisches Resultat erzgaben indes die Verhandlungen nicht.

In der Zeit von 1868 bis 1876 wurden 849 Grundstücke beliehen, beren Feuerversicherungswert sich auf 65959820 Mt. belief. Zur Deckung der Darlehen waren 36130800 Mt. Pfandbriefe ausgegeben worden. Der Reservesonds belief sich auf 1219613,30 Mt., der Tilgungsfonds auf 370800 Mt., die Überschisse des Verwaltungsfonds auf 146997,98 Mt.

Der große Krach der siebziger Jahre verursachte ein ziemlich rasches Sinken der Hypothekenzinse und der Bodenrente, die seit den sechziger Jahren in ebenso raschem Steigen begriffen gewesen war. Diesen Bewegungen hatte das Pfandbriefinstitut zu folgen. Es emittierte daher im Jahre 1870 außer den ursprünglich ausgegebenen 4½ prozentigen Pfandbriefen auch noch 5 prozentige und dann auf der anderen Seite von 1879 an 4 prozentige, von 1882 an 3½ prozentige Pfandbriefe. Der Grundbesitzer kann sich dei der Bepfandbriefung seines Grundstücks den Zinssuß der Pfandbriefe selbst wählen. Je nachdem sind mit Einschluß der Zahlungen zum Verwaltungs=, Reserve= und Amortisationsfonds jährlich zu bezahlen von dem Empfänger

5 prozentiger Pfandbriefe 8 Jahre lang 6 Prozent, nachher  $5^8/_4$  Prozent,  $4^1/_2$  = 8 =  $5^1/_2$  =  $5^1/_4$  = 4 = 8 = 5 =  $4^8/_4$  =  $3^1/_2$  = 8 =  $4^1/_2$  =  $4^1/_4$  =

Im Jahre 1884 waren 1153 Grundstiide mit 59238000 Det. beliehen. In den letten Jahren, also seit 1880, war die Zahl der Grundstücke und die Größe der Darlehenssummen nur sehr langsam gewachsen. machten fich baber wieberholt Bunfche babin geltenb, die Beleihungsgrenze zu erweitern. Außerdem hatte das Inftitut unter der Abneigung der Grund= besitzer gegen die Amortisationshppothek schwer zu leiden. Die absteigende Bewegung sette fich in ben Jahren 1885 bis 1888 fort. Der Betrag ber emittierten Pfandbriefe nahm erheblich ab. Hatte er noch 1885 nach Abzug ber Konvertierungen und Krediterneuerungen 1189200 Mt. betragen, so sank er im Jahre 1888 auf 447300 Mt. Das fortgesette Sinken bes Binsfußes machte es ben Grundbesitzern leicht, sich billige Sppotheken zu verschaffen. Wenn man bedenkt, daß nach den Statuten des Pfandbriefinstituts die Grundbesitzer in den ersten 8 Jahren  $4^{1/2}$  Prozent jährlich an das In= stitut zu zahlen hatten, während fie Darleben mindestens von der gleichen Höhe, als sie das Institut gewähren darf, gegen erste Hypothek für 4, höchstens 41/2 Prozent erhalten konnten, so ist es kein Wunder, daß sie die Individual= hppothek dem Pfandbriefsdarlehen vorzogen und auf die Benützung des Pfand= briefinstituts verzichteten. Die Tätigkeit des Pfandbriefamts erschöpfte sich baher in ben Jahren von 1885 bis 1888 fast ganz in der Konvertierung ber höherprozentigen Pfanbbriefe in folche mit niedrigerem Zinsfat und in ber Emission neuer Bfandbriefe bei Arediterneuerung.

Da die Zahl der beliehenen Grundstücke von 1153 im Jahre 1884 auf 1060 mit 55101600 Mt. Darlehen weiter sank, so suchte man dem Rückzgang des Institutes mit verschiedenen Erleichterungen in bezug auf die Beleihungsgrenzen und die einzelnen Verpflichtungen der Schuldner (Statutennachtrag vom 26. Januar 1887) entgegenzutreten. Insbesondere wurde die Beleihungsgrenze dis zum vollen Bauwert (Feuerversicherungssumme) hinaufzgesett. Ein sechster Statutennachtrag vom 7. November 1894 regelte die

Beleihung ber Grundstilde vollständig neu. Er gestattet bie Beleihung jedes Berliner Grundstudes nach Bahl bes Grundstudseigentumers a. bis zur Salfte bes Ertragswertes (bas Zwanzigfache bes ermittelten fünf= ober breijährigen Durchschnittsertrags, abzüglich ber Steuern usw.) ober b. bis zur Hälfte bes Bauwertes (ber von zwei Bautechnifern bes Ufandbriefamtes geprüften Feuerversicherungssumme) ober c. bis zur Hälfte einer vom Gigentilmer beizubringenden gerichtlichen Tage bes Grundftudes. Ferner murben für die Emission "Reuer Pfandbriefe" und die Ruckgahlung der Darlehen neue Grundfate aufgestellt. Der Grundbefiter hat das Darlehen mit jährlich 1/2 Brozent mehr zu verzinsen als ber Zinsfuß ber von ihm entnommenen Pfanbbriefe (3, 31/2, 4, 41/2 und 5 Prozent) beträgt. Das den Zins der Pfandbriefe übersteigende 1/2 Prozent dient zur Hälfte zur Bestreitung der Verwaltungskoften, zur anderen Salfte zur Berftartung bes Refervefonds und, nachbem bas Gut= haben des Grundstücks an demselben auf 5 Prozent angewachsen ist, zur Bilbung und Verstärkung des Amortisationsfonds. Der Schuldner ift be= rechtigt, zur Tilgung seiner Rapitalschuld nach Ablauf von zwei Jahren jederzeit bare Zahlungen in beliebiger Höhe zu leiften. Er kann dann auch das Darlehen nach vorausgegangener sechsmonatiger Kündigung in Pfandbriefen ober in bar zurudzahlen. Die Bebingungen, unter benen bem Schuldner bas Berfügungsrecht über die Guthaben am Reserve= und Amortisationsfonds zu= fteht, find im Bergleich ju ben für bie alten Pfandbriefe geltenden Borschriften wesentlich gunftiger geftaltet. Durch biese Statutenanberungen murben die älteren Borfchriften beseitigt oder abgeändert, die die Entwicklung des Pfandbriefinstituts verzögert hatten. Es find bas bie Rudzahlung bes Darlebens in Pfandbriefen und die den meisten Mitgliedern nicht passende obligatorische Beisteuer zum Amortisationsfonds. Seitbem ift bie Bahl ber bepfandbrieften Grundftude und die Summe ber Darleben langfam wieder ge-Den Tiefstand erreichte das Institut im Jahre 1894 mit 828 beliehenen Grundstücken und 44293800 Mf. Darlehen. Im Jahre 1901 betrug die Bahl ber Grundstude 1780 und die Summe ber barauf emittierten Bfandbriefe 192465700 Mf. Bfandbriefe.

Bu ber Veränderung des ursprünglichen Charakters des Pfandbriefsinstitutes bemerkt der Verwaltungsbericht von 1889 bis 1895, III, S. 254: "Wir halten zwar in Übereinstimmung mit dem Pfandbriefamte auch heute noch die disher von ihm vertretene Ansicht für richtig, wonach eine Versichuldung des Grundbesitzes mit allmählicher Tilgung für die solideste Grundslage anzusehen ist, und daß daher die unklindbare Amortisationshypothek vor allen anderen Hypotheken wirtschaftlich den Vorzug verdient; anderseits ist aber nicht zu verkennen, daß die Amortisationshypotheken immer weniger des liebt geworden sind, nicht gesucht, sondern als Last empfunden werden, welche

die Beräußerung amortisierbar beliehener Grundstücke erschwert und daß bes= halb die Kündigung und Mückahlung der Bfandbriefdarlehen seitens der Grundbesiger in so erheblichem Umfange erfolgt ift. Die wirtschaftlichen Borteile einer regelmäßigen sofort beginnenben ftarken Amortisation sind immer mehr zurückgetreten hinter anderen Bedürfnissen des Berliner Sypothefenmarktes, ber feit ber Errichtung bes Pfanbbriefinstituts enorme Beränberungen in bezug auf Rapitalbeschaffung erfahren hat. Der Berliner Grundbesit, im Wert bebeutend gestiegen, verlangt jest erststellige Hypotheken von möglichst hohem Betrage und billigem Zinsfuß und ohne die Verpflichtung zur Amorti= sation." Unter biefen Beränberungen auf bem Berliner Spothefenmartte hatte bas Inftitut in doppelter Beise zu leiben. Die Grundbesitzer zogen es vor, das Institut überhaupt nicht mehr zu benüten, da die Amortisations= hppothefen zur ersten Stelle unangenehme Berkaufserschwerungen bedeuteten. Außerbem verlor bas Institut seine Schuldner durch die Einrichtung der Amortisationshppotheken selber. Die Schuldner des Instituts konnten nämlich zirka 11 bis 14 Jahre nach ber Beleihung über ihr Guthaben an dem Re= ferve= und Amortifationsfonds im Betrage von zirka 20 Prozent ber ur= fprünglichen Schuld verfügen. Biele Grundbesiter haben nun biefes Berfügungsrecht über ihr Guthaben bazu benütt, um ihre Darleben abzüglich der Suthaben zurückzuzahlen. Meist waren ihnen von Brivaten ober von Spothekeninstituten erheblich größere Rapitalien gur erften Stelle ohne ben Amortisationszwang angeboten worden. Um den Anforderungen des Berliner Brundbefites ju genugen, mußte baber bas Inftitut seine Statuten einer burchgreifenden Anderung unterziehen und seinen ursprünglichen Charafter von Grund aus umgeftalten.

Die gleiche Kreditnot des in den Stadtverwaltungen fast unumschränkt herrschenden Hausdesstertums hat auch die Grundrenten= und Hypotheten= anstalt der Stadt Dresden ins Leben gerusen. Das Institut hat aber, wie bereits sein Name ausdrückt, nicht nur die Aufgabe, der Hypothetennot abzuhelsen, wie das Berliner Pfandbriefinstitut, sondern soll auch anderen Bedürfnissen der Hausdessiger dienen. Durch die Entwicklung der Großstädte sind an die Anlage der Straßen und Pläße, an die Absuhr und Entsernung der städtischen Absallstoffe, mag es sich nun um die Fätalien, den Hausmüll, den Straßenkehricht handeln, ganz bedeutend größere Anforderungen gestellt. Die Straßen sind breiter geworden und werden in stets größerer Ausdehnung gepslastert. Sine zweckmäßige Schwemmkanalisation sorgt für die schnellste Fortsührung der Absallstoffe. Die Straßenreinigung wird von den Städten in eigener Regie viel gründlicher vorgenommen, als das disher der Fall war. Die unaushörlich steigenden Ausgaben sir die große Mehrheit dieser Sinzichtungen sind zunächst von dem Grundbesitz zu tragen. Durch die Bauz

gesetze werden die Rosten der Stragenanlagen den Grundbesitern auferlegt: bie Straßenreinigung ift nach Ortsgebrauch meift eine Berpflichtung der Hausbesitzer, und wenn die Städte dieselbe in eigene Regie übernahmen, legten sie ihnen für die abgenommene Leiftung die Zahlung von Gebühren auf. Das gleiche gilt bei ber Kanalisation, ber Hausmüllabfuhr usw. Immer find es die Grund- und Hausbefiger, die durch ihre Anliegerbeiträge die Rosten ber Strafen und ber Kanalisation, burch Gebühren die Kosten ber Strafen= reinigung usw. aufzubringen haben. Selbstverständlich find fie nur die Zwischen= glieber zwischen ber Stadt und ben alle Laften tragenden Mietern und nehmen als solche ben Städten die Mühe ber Einkasfierung ab. Die Sohe ber Anliegerbeiträge kann recht beträchtlich sein und namentlich, wenn sie gleichzeitig. wie im Baufalle, zur Erhebung tommen, für ben armeren Grundstücksbesitzer eine schwere Last bedeuten, für die neben den Baugelbern die erforderlichen Rapitalien zu beschaffen, ihm oft schwer fallen mag. Die Haus- und Grundftiicksbesiter hatten baber ein großes Interesse baran, die Zahlung ber ihnen obliegenden Beiträge auf eine Reihe von Jahren zu verteilen und aus bem Ertrage ihrer Grundstücke nach und nach zu tilgen. Dieser Aufgabe hat in erster Linie die im Jahre 1900 von der Stadt Dresden gegründete Grund- und Hypothekenbank zu dienen, die Eigentum der Stadt ist und von deren Garantie aetragen wirb. Nach § 1 ihrer Sayungen hat die Anstalt den Zweck, die Stragen und Entwässerungsbauten, sowie die zur Beseitigung der Abfallftoffe dienenden Ginrichtungen, welche im Interesse der Erweiterung und Ausgestal= tung der Stadt Dregden und der Wohlfahrt ihrer Bewohner durchzuführen find, zu erleichtern, indem fie ben Grundbefigern gegen Belaftung ihrer Grundftiide mit Renten die erforderlichen Mittel zur Berfügung ftellt. Die Saus= besitzer wollten aber die günstige Gelegenheit, ein solches Kreditinstitut für ihre Zwecke noch weiter auszubilben, nicht vorbeilassen, und so erhielt bie städtische Anstalt die weitere Aufgabe, den Grundbefit innerhalb der Stadt zu fördern, indem fie Darleben gegen Spothet gewährt. Die Anstalt dient ausschließlich ben Interessen bes städtischen Hausbesitzes. Es werden also hier die Mittel der Stadt in Bewegung gesetzt, um die Wohlfahrt einer kleinen Klaffe — nach ber Zählung von 1901 7613 Gigentümer — zu fördern, beren gange Aufgabe barin besteht, in ben Diensten bes städtischen Bobenkapitals die Mieten und damit die Grundrenten in die Sohe zu treiben. Indem die ftabtifche Hypothetenanstalt den Sausbesitzern möglichst billiges Gelb zu Hopotheken zur Verfügung stellt, indem sie ihnen ferner die Zahlung der Anliegerbeiträge nach jeder Richtung zu erleichtern sucht, arbeitet fie an der Konsolidierung einer Klasse, die parasitisch auf der gesamten Mietbevölkes rung der Stadt schmarost. Und für die Einrichtung der städtischen Sypothekenbank kann auch nicht ber entschuldigende Grund angeführt werden, daß durch

bie Gewährung billigen Gelbes für Hypotheken die Mietpreise herabgesetzt werden. Die Höhe der Mieten hängt eben von ganz anderen und viel mächtigeren Faktoren ab. Erhöht wird dagegen der Profit, der dem Haußebesitzer nach Zahlung seiner Hypothekenzinsen verbleibt. Vom Standpunkt der Hausbesitzervereine mag das ja als Aufgabe der Gemeinde gelten, aber nicht vom Standpunkt des Gemeinwohls.

Die Mittel zur Erreichung ihrer Zwecke gewinnt die Unstalt burch die Ausgabe verzinslicher, auf ben Inhaber lautenber Grundrenten= und Pfand= briefe. Da ber Anstalt eigene Betriebsmittel zunächst nicht zur Berfügung standen, so gewährte die Stadtverwaltung aus Anleihemitteln einen verzins= lichen Rredit bis zur höhe von 1 Million Mart. Die Tätigkeit ber Anstalt gliedert fich in zwei Abteilungen, das Grundrentengeschäft und das Spootheken= geschäft. Im Grundrentengeschäft übernimmt fie "bie für die Beschaffung ber Strafen und Blate, für ihre Berftellung, Reinigung und Entwäfferung einschließlich ber Arbeiten zum Anschlusse ber Grundstücke an bas öffentliche Schleusennet und zur Beseitigung ber Abfallstoffe aus bebauten Grundstücken nach Maßgabe ber gefetlichen, insbesondere ber ortsstatutarischen Bestimmungen ben Grundstücksbesitzern erwachsenden Abgaben und Aufwendungen in der Beife, daß ihr dafür von dem Grundstückbesitzer eine bestimmte jährliche Rente auf eine gewiffe Reihe von Jahren zu gewähren und auf bem Grund= buchblatte des beteiligten Grundstücks als Reallast einzutragen ist" (§ 7). Die Übernahme der genannten Leistung auf die Anstalt ist in allen Fällen von der Befürwortung durch den Rat abhängig. Da diese aber nur versagt werden soll, wenn die Übernahme städtischen Interessen widersprechen würde, so ift den Hausbesitzern die Übernahme wohl in den meisten Fällen sicher. Die Sohe ber jährlichen Rente, die ber Grundrentenanstalt von bem Grundstücksbesitzer zu gewähren ist, wie ihre Dauer wird durch freie Bereinbarung zwischen beiben Parteien festgesett. Doch sind dabei einige im Statut niebergelegten Bunkte zu berücksichtigen. Die Rente barf nicht mehr als 6 Prozent bes von der Anstalt beschafften Rapitals zuzüglich eines Beitrags zum Berwaltungsaufwand und zum Refervefonds ber Anstalt betragen. Der Beitrag zum Reservefonds hat sich auf jährlich höchstens 1/8 Prozent bes von der Anftalt beschafften Rapitals zu beschränken, ber zum Verwaltungsaufwand barf feinesfalls über 1/4 Prozent des von der Anstalt beschafften Kavitals hinaus= gehen und soll in der Regel den erforderlichen Berwaltungsaufwand nicht übersteigen. Solange die laufenden Beiträge ben Verwaltungsaufwand noch nicht zu beden vermögen, kann die Anstalt außerbem bei Gewährung des Rapitals einen einmaligen Beitrag bis zu 2 Brozent vom hundert des beschafften Kapitals zwecks Deckung ber Verwaltungskoften erheben. Die in ber Rente enthaltene jährliche Tilgungsquote muß minbestens 1/2 Prozent bes bargeliehenen Kapitals betragen. Das würde also eine sehr lange Tilgungsfrist voraussetzen, mit der die Hausbestter sicher zufrieden sein werden. Damit
die übernommenen Anliegerbeiträge ihrer Bestimmung gemäß verwendet werden,
kann die Anstalt die Auszahlung von der Erfüllung bestimmter Bedingungen
abhängig machen. Gegenwärtig sichert sich die Anstaltsleitung gegen mißbräuchliche Berwendung dadurch, daß sie das übernommene Kapital in jedem
Falle dem städtischen Bauamte überweist und nur nach dessen Anweisung an
andere Stellen zahlt.

Hopothekendarlehen werden von der Anstalt in der Regel nur auf bebaute Grundstücke und nicht über drei Fünftel ihres Wertes hinaus gewährt. Die Beleihung von unbebauten Grundstücken ist nur dann zulässig, wenn es sich um Grundstücke handelt, die zur Errichtung billiger Wohnungen für gemeinnützige Zwecke bestimmt sind. In solchen Fällen ist dasür zu sorgen, daß die gemeinnützigen Zwecke auch dauernd erreicht werden. Gine Verpstächtung der Anstalt zur Beleihung von Grundstücken liegt nicht vor. Die laufenden Beiträge zum Verwaltungsauswand und Reservesonds, sowie der eventuell zur Erhebung kommende einmalige Beitrag sind die gleichen wie beim Grundrentengeschäft.

Bis zur Söhe ber von ihr gegen Rente und Hypothek gewährten Beträge gibt die Anstalt auf den Inhaber lautende verzinsliche Grundrenten= und Pfandbriefe aus. Der Zinsfuß wird vom Kat und den Stadtverordneten nach Gehör des Vorstandes und Ausschusses bestimmt. Die Rückzahlung ersfolgt durch Auslosung in demselben Maße, in dem die gegen Kente hinsgegebenen Kapitalbeträge getilgt worden sind.

Die jährlichen Überschüffe, die nach Verzinsung der ausgegebenen Grundrenten und Pfandbriefe und nach Absührung der Tilgungsquote verbleiben,
werden nach Abzug der Verwaltungskosten, etwaiger Kursverluste, der Zinsen
des Betriebskapitals und nach Dotierung des Reservesonds zur weiteren Tilgung
von Grundrenten und Pfandbriefe verwendet. Verbleibt danach noch ein
liberschuß, so wird derselbe gemeinnützigen Zwecken zugeführt. Nach Ansicht
des Dresdener Hausbesitzervereins soll die Anstalt überhaupt keinen Reingewinn herauswirtschaften.

Dem Vorstand, der sich aus einem Ratsmitgliede und den Direktoren der Anstalt zusammensetz, liegt die Verwaltung der gesamten Anstalt ob. Die Oberaufsicht steht dem Rate zu, der dieselbe durch einen aufsichtsführenden Ausschuß von 3 Ratsmitgliedern, 3 Stadtverordneten und 3 vom Rate zu berufenden bankfachmännisch gebildeten Personen ausilbt.

Aus ben Geschäftsberichten ber Anstalt seien die folgenden Betriebsergebnisse hier angeführt. Die Übernahme von Anliegerleistungen erfolgie die Ende des Jahres 1902 in 547 Fällen im Kapitalwerte von 2552540 Wt. In allen Fällen ist den Renten im Grundbuche der Borrang vor den übrigen Hypotheken gewährt worden. Hypothekendarlehen wurden im ganzen 302 Posten gewährt. Ende 1902 betrug der Bestand 296 Posten mit einem Werte von 16 022 322 Mk. 245 der Darlehen stehen an erster Stelle, 51 hinter anderen Hypotheken, aber alle innerhalb der vorgeschriebenen Beleihungsgrenzen. Der Gesamtumlauf der Erundrentenbriefe belief sich Ende 1902 auf 2413 900 Mk., der der Psandbriese auf 14475 900 Mk. Sämtliche Briese sind durch ein Bankenkonsortium an den Börsen zu Dresden und Berlin eingesihrt worden. Der Jinssuß der Rentenbriese und der beiden ersten Serien der Psandbriese beträgt 4 Prozent, der der dritten Serie 3³/4 Prozent. Die überschüsse betrugen im Jahre 1900 4367 Mk., im Jahre 1901 30533 Mk., 1902 100995 Mk. und sind samt den Agiogewinnen beim Berkause der Grundrenten= und Psandbriese den Reserven zugeführt, die sich am Schlusse des letzen Geschäftsjahres auf 352550 Mk. beliesen.

Das britte städtische Hypothekarkreditinstitut ist die Düffelborfer Im Jahre 1899 hatte Duffelborf unter einer Sppothekenanstalt. schweren Wohnungsnot zu leiben, die sich nicht nur in einer außerorbentlichen Steigerung ber Mieten, sonbern auch birett in einem Mangel an Wohnungen aller Art, insbesonbere aber von kleineren Wohnungen, ausbrücke. Die Gründe für ein berartiges Bersagen ber Bautätigkeit gegenüber einem zwar ziemlich ftarken Anwachsen ber Bevölkerung lagen vor allem auf bem Gebiete bes Das Bauunternehmertum und die Grundbefiger suchten allerdings, aber mit Unrecht, die Bauordnung von 1898, die eine ziemlich ftarke Beschränkung der Bodenausnützung brachte, dafür verantwortlich zu machen. Wie in anderen Großstädten ift auch bas Bauunternehmertum in Duffelborf ziemlich kapitalschwach und arbeitet nur mit sehr geringen eigenen Wilteln. Seine wichtiaften Rreditgeber, Die Hypothefenbanten, hatten aber in ber Reit ber industriellen Hochkonjunktur selbst mit dem Umstande zu kämpfen, daß sich das Rapital der Industrie zuwandte und seine Pfandbriefe verkaufte. Dazu fam, daß durch zu hohe Tagen ber Baufachverftandigen ein gewisses Mißtrauen ber Gelb gebenden Banken erregt worben war. Die Beleihung einzelner Banken auf Grund solcher übertriebener Tagen tam bem vollen Werte ber Säufer fast gleich und überstieg manchmal ben Betrag, ber bei Subhaftationen erzielt werben konnte. So war das Gelb für die Duffelborfer Bauunternehmer zur Fortsetzung ihrer Bautätigkeit überhaupt nicht ober nur unter großen Schwierigkeiten zu erhalten. Kaum daß es ihnen gelang, auf ihre fertigen, mit eigenen Mitteln errichteten Säufer Sppothefen zu erhalten, geschweige daß fie für die im Bau begriffenen Saufer Baugelber, ober für ihre geplanten Häuser Baugelberversprechen erhielten. Mit dem Versagen des pris vaten Kredits kam die Bautätigkeit ins Stocken, und die Wohnungsnot vericharfte fich in afuter Beife.

In dieser Notlage entschied sich die Stadtverwaltung, selbst in die Reihe ber Rreditgeber einzutreten, und legte ber Stadtverordnetenversammlung ben Blan vor, eine städtische Hypothekenanstalt zu errichten. In April 1900 beschloß diese auf Grund bes vorgelegten Projektes die Errichtung der Anstalt und die Aufnahme einer Anleihe bis zur Höhe von 20 Millionen Mark, aus beren Mitteln Sppothefen und insbesondere Baugeldbarleben gewährt werden Es sollte also ber stäbtische Kredit für die Zwecke bes privaten sollten. Wohnungsbaues bienftbar gemacht werben. "Der burch Hypotheken und bie Steuerkraft einer großen, angesehenen Stadt gedeckte Kredit ist immerhin ein größerer Anreiz", so heißt es in ben allgemeinen Bestimmungen über bie Be= währung von hypothekarischen Darleben burch die Stadt Duffelborf, "fich mit einem mäßigeren Zinse zu begnügen, als der Kredit, der ausschließlich auf Hypotheken und auf ein verhälnismäßig kleines Grundkapital fundiert ift. Auch wird bas Bertrauen zu einer städtischen Geschäftsführung ein unbedingtes fein. Die Stadt hat überdies bei ihrem Kredit ben gefetlichen Borteil, daß bie ftabtifchen Schuldverschreibungen Münbelficherheit genießen." Die Stadt= gemeinbe, die alle Grundbefiger umfaßt, wird in ber genannten Borlage als ber natürliche Ersat einer Genoffenschaft städtischer Grundbesitzer bezeichnet, bie allerdings, wie die Genoffenschaften ländlicher Grundbesitzer, die geeignetsten Träger bes städtischen Bobenfredits sein murbe. Die Stadtverwaltung hält aber bie Organisation einer solchen Genossenschaft für kaum möglich und empfiehlt baber, fie burch bie Organisation ber Gemeinde zu erseten.

Eine städtische Hypothekenanstalt sei viel besser als eine auswärtige Hypothekenanstalt imstande, die Beleihung städtischer Hausgrundstücke vorzunehmen. Sie könne außerdem einen anderen sehr wichtigen Zweig des Bodenkredits psiegen, der für auswärtige Gesellschaften besonders schwierig, aber für die Wohnungsfrage von größter Bedeutung sei, nämlich die Hergabe von Baugelberdarlehen. Gerade dafür sei eine lokale Sinrichtung besonders geeignet, da ihren Organen das Objekt und die Person des Bauenden bekannt sei und einer ständigen Kontrolle unterworfen werden könne. Doch sollten von den 20 Millionen Mark nur 4 Millionen Mark für Baugelberbarlehen verwendet werden, um der zur Zeit noch herrschenden Meinung entgegenzukommen, als ob diese Art der Kreditgewährung besondere Gesahren auswiese.

Gegen das Borgehen der Stadtverwaltung wurden die verschiedensten Einwendungen erhoben. Durch die Erhöhung der Schuldenlast werde der Kredit der Stadt beschädigt. Davon kann keine Rede sein, solange die Schuldverschreibungen nur mit guten ersten Hypotheken fundiert sind. Ein weiterer Einwand ging dahin, daß bei Krisen der Stadt sehr viele Häuser zufallen würden und eine Zerrüttung der Finanzen unvermeidlich eintreten müßte. Diesen Gesahren kann durch die Ansammlung von Reserven begegnet werben, die stark genug sind, ein zeitweiliges Ausfallen von Zinsen bei einer Anzahl von Objekten erträglich zu machen. Übrigens werden die Gesahren der Konzentration des skädtischen Hypothekengeschäftes auf eine bestimmte Lokalität sehr übertrieben. Städte mit differenzierter Industrie, deren Wohlsein also nicht von dem Geschick einer einzigen abhängig ist, werden partielle Krisen schließlich ebenso leicht überwinden können, als die größeren Bankinstitute, deren Risiko sich auf viele Städte verteilt. Bei einer großen allgemeinen Industriekrise hilft aber die Verteilung auf verschiedene Städte auch nichts, da alle Städte von ihr betroffen werden.

Übrigens haben auch große Bankinstitute sich mit ihrem Hypothekengeschäft auf eine große Stadt beschränkt. So hat die baperische Handelsbank zu München fast ihren ganzen Hypothekenbestand von zirka 140 Millionen Mark in München plaziert.

über die Gewinnfrage spricht sich die Vorlage dahin aus, daß es sich nur um kleine Summen handeln könne, höchstens ½ Prozent, die für den einzelnen nicht sehr ins Gewicht fallen könnten. Durch diesen kleinen Gewinnüberschuß könne aber die städtische Betriebsverwaltung ihre Reserven beträchtlich versstärken. Es bestehe auch kein besonderer Anlaß, dem einzelnen bei Benützung der städtischen Einrichtung wesentlich billigere Bedingungen zu gewähren, als solche für normale Hypotheken bei den großen Hypothekendanken eingeführt sind. "Die kulante Erledigung jedes Antrages, die wohlwollende Würdigung aller Gesuche und Wünsche, die Sicherheit, auf ständiges Entgegenkommen und ruhigen Genuß des Darlehens rechnen zu dürfen, außerdem die Mögslichkeit, auch sin Neubauten und Baupläge Darlehen erhalten zu können, sind hinlängliche Borteile, welche die städtische Einrichtung wohl beliebt machen werden."

Die Aufgabe ber städtischen Hypothefenanstalt zu Diisselborf bestand also barin, einer vorübergehenden Kreditnot auf dem Gebiete des Wohnungsbaues abzuhelsen. Das Institut war nicht ausschließlich im Interesse des privaten Grundbesites und Bauunternehmertums errichtet. In erster Linie war sie zur Bekämpfung der Baunot gedacht, und die Entwicklung der Anstalt zeigt, daß sie diesen Zweck in gewissen Grenzen erfüllt hat. In den beiden ersten Geschäftsjahren wurden im ganzen 98 Objekte beliehen, von denen 8 wieder ausschieden, so daß der Bestand zu Ende des Jahres 1901/02 90 Objekte umfaßte. Es wurden in den beiden Jahren 4043000 und 3877000 Wt. Darlehen beantragt, von denen 3315000 und 2685000 Mt. bewilligt, aber nur 1603000 und 1959000 Mt. angenommen wurden. Im Jahre 1902 hat die Ausleihetätigkeit nachgelassen. Schon im Geschäftsjahre 1901 begann das Privatkapital sür Bauzwecke bedeutend klüssiger zu werden, so daß sich

ber von der städtischen Anstalt geforderte Zinsfuß von 4½ Prozent als zu hoch erwies. Er wurde trozdem erst im Jahre 1902 auf 4 Prozent herabsgeset, weil man die Hauptaufgabe der städtischen Hypothekenanstalt darin sah, nicht in normalen Zeiten, sondern bei einer Bersteifung des Immobiliarkredits einzugreisen. "Unter diesen Umständen", schreibt J. Feig, "Grund» und Bodenverhältnisse in Düsseldorf 1900" in "Die Störungen im deutschen Wirtschaftsleden", Schriften des Bereins für Sozialpolitik, CXI, S. 161, "hat das Hypothekenamt seine Leistungsfähigkeit zur Erhöhung der Bautätigkeit noch nicht recht erproben können, denn man kann die nicht nur in Düsseldorf erfolgte Berstüssigung des privaten Baukredits kaum oder doch nur zu einem sehr geringen Bruchteil auf Rechnung des Wettbewerds der städtischen Anstalt setzen."

Nach ben Grundsätzen, die für die Beleihung von Immobilien aufgeftellt find, werben in ber Regel nur folche Gebäude beliehen, die einen ficheren Ertrag gewähren ober gewähren können. Die Beleihung foll sich nicht über 60 Prozent bes Wertes erftreden, bei Fabrifanwesen nur bis zu 50 Prozent bes Wertes der Grundfläche. Darleben auf Grundstücke, die mit noch nicht ganz fertigen Neu- ober Umbauten versehen find, sollen in der Regel nicht mehr als 50 Prozent des Wertes der Grundfläche betragen. Bei Wohnhausbauten kann jedoch bas Darleben bis zur Sohe von 60 Brozent bes jeweiligen Gesamtwertes ber Grundfläche und bes Baues, abzüglich jenes Betrages gewährt werben, ber erforberlich ift, um ben Bau zu vollenden. Die Darleben werben, je nach Wunsch bes Schuldners, als amortifierbare ober als einfache Binsbarleben gewährt. Sie find junachft beiberfeits fünf Jahre unkunbbar, fonnen aber jeberzeit in Schulbverschreibungen gurudgezahlt werben. werben von ber Stadt ausgegeben, um die bargeliehenen Gelber zu beden. Sie bürfen den Betrag ber jeweils ausgeliehenen Darlehen nicht überfteigen und werden in dem Makstabe getilat, als die Rückzahlung der Dar= lehen erfolgt. Der Zinssatz ber Hypothekenbarlehen beträgt in ber Regel 1/2 Prozent mehr, als ber Zinsfat ber Schuldverschreibungen. Der Hypothekenschuldner hat außer ben Nebenkosten auch die Differenz zwischen bem Berkaufswerte ber Schuldverschreibung und ihrem Rennwerte zu erstatten.

Die Berwaltung ber Sypothetengeschäfte bilbet eine abgesonderte Betriebsverwaltung ber Stadt Düsseldorf, die aus dem Reservesonds der Stadtkasse
als Grundstod des besonderen Reservesonds den Betrag von 1 Million Mark
einschießt. Die Berwaltung der Hypothetenstelle wird von einer Deputation
geführt, die aus dem Oberbürgermeister und fünf Mitgliedern besteht. Sie
ist zur Gewährung der Darlehen, Festsehung der im einzelnen Falle maßgebenden Bedingungen, zur Kiindigung der Darlehen, zum Berkaufe der Schuldverschreibungen und zu allen sich sonst ergebenden regelmäßigen Geschäften
zuständig.

### II. Städtifdje Teuerfozietäten.

Wie bie städtischen Hypothekenanstalten, so kommen auch die städtischen Feuersozietäten nur einem Teile ber Ginwohnerschaft, ben Haus- und Grundbesitzern zugute. Diese Austalten, die genossenschaftliche Bereinigungen der hausbefiger unter Leitung ber Stadtgemeinden barftellen, find ichon febr alt. Die Errichtung ber ältesten Brandgilben reicht in Schleswig-Holstein bis in bie erfte Balfte bes fünfzehnten Jahrhunberts zurud. Die Samburger Generalfeuerkaffe entstand im Jahre 1676, nachbem bereits im Jahre 1591 eine Bereinigung von hundert Besitern von Brauhäusern einen Feuerkontrakt abgeschloffen hatten, burch ben fie für fich, ihre Erben ober künftige Befiger ihrer Braubäuser fich verpflichteten, im Falle eines ober mehrere biefer Säufer einen Brandschaden erlitte, "Teine Enkelde Rikesdahler" von jedem Hause binnen Monatsfrift nach geschehenem Feuerschaben zu gahlen. Nach biesem Borbilde war im Hamburger Stadtgebiete eine ganze Anzahl ähnlicher Berbindungen entstanden, die schließlich von Senat und Burgerschaft in ber Generalfeuerkaffe zusammengefaßt wurden. Nicht viel junger find die Brandfassen von Harburg 1677 und Magbeburg 1685. Im gleichen Jahre 1685 forderte ber große Aurfürst seine Residenzstädte Berlin, Köln, Friedrichs: werber auf, nach bem Hamburger Borbilbe eine ähnliche Feuerkasse zu bilben, aber Stadtverordnete und Viergewerke baten ben Kurfürsten inständig, fie mit ber neuen Ginrichtung zu verschonen, ba "ber Burger Vermögen alhier und behrer zu hamburg in gahr zu ungleicher Wage lieget. Sintemahl bie meiften an diesem orte, alz frehmer und arme handwerksleutte, kaum ihr tägliges außkommen haben, und, wenn schohn noch einige in etwas begütert, bennog 50 berfelben mit einem Capitalreichen Rauffmann in Hamburg fast nicht zu Die Bestrebungen bes großen Rurfürsten nahm sein vergleichen sindt." Nachfolger, König Friedrich I., wieder auf. Er wollte das ganze Land zu einer Generalsozietät vereinigen und ließ beshalb am 1. Juni 1706 ein General-Feuerkassen-Reglement ergeben. Die Ausführung des Gesetes fand in Stadt und Land ben hartnäckigsten Wiberstand, so bag einige Jahre später die Generalfeuerkasse wieder aufgehoben werden mußte. Man versuchte ben gleichen Zwed burch Einrichtung lokaler Organisationen zu erreichen. Der Berliner Magistrat erklärte sich nunmehr bereit, ein Reglement für eine Berliner Feuersozietät auszuarbeiten, beffen Artifel in einer Notifitation vom 2. Mai 1712 anerkannt wurden. Darin wurde der Grundsatz aufgestellt, daß bei entstehendem Feuerschaden alle Eigentümer nach Broportion des Bertes ihrer Saufer beitragen sollten. Es wurden nunmehr die Gigentumer aufgefordert, "wegen Anlegung eines ordentlichen Katafters und einer richtigen Tare ber Säufer bas Erforberliche zu bewirken", boch tamen die Aufnahmen

erft nach Erlaß bes Reglements von 1718 in geregelten Gang. Reglement blieb bis gegen Enbe bes achtzehnten Jahrhunderts in Gultigkeit. Um 1. Mai 1794 wurde es einer Revision unterzogen und bilbet in der abgeänderten Gestalt noch heute die Grundlage für die Verwaltung ber Berliner Drei leitenbe Grundfage find für dasselbe charatteriftisch: 1. die Zwangspflicht der Berficherung für alle Grundbefiger, 2. die Bersicherung und ber Ersat bes Schabens zum Neubauwert, und 3. die Pflicht zur Wiederherstellung bes Schadens und zur Verwendung der Brandentschädigungsgelber bazu. Es wurden also alle Eigentümer von Häusern innerhalb ber Ringmauern ober außerhalb berfelben auf bem zu ber Stadt gehörigen Brund und Boden ohne Unterschied ber Gerichtsbarkeit, ber fie für ihre Bersonen ober Saufer unterworfen find, jum Beitritt verpflichtet. Befreit waren nur die königlichen und öffentlichen Gebäude, beren Berficherung ben Lanbestollegien überlaffen blieb, bie koniglichen Schlöffer und bie pringlichen Baläfte, die Windmühlen, ausgeschlossen waren andere der Feuersgefahr noch mehr ausgesette Gebäube, als Bulbermühlen und bergleichen. Die 3mangs= verpflichtung zum Beitritt ift im Jahre 1817 auch in die neuen Hamburger Feuerordnungen aufgenommen worden, während die alte Ordnung von 1676 eine solche Verpflichtung nicht enthielt.

Gleichfalls abweichend von der ursprünglichen Hamburger Feuerordnung und den Statuten aller übrigen Immobiliarversicherungsanstalten wurde die Entschädigung des Brandschadens in dem Statut der Berliner Feuersozietät geordnet. Während allgemein der Brandschaden nach dem Wert ersett wird, den die beschädigten Objekte zur Zeit des eingetretenen Schadens haben, ershält das von einem Brandschaden betroffene Mitglied der Berliner Feuersseität eine Bergütung, die ihn in den Stand setzt, ein Gebäude von der Beschaffenheit des früheren wieder aufzuführen.

Als sich die preußische Staatsregierung in den Jahren von 1835 bis 1844 mit einer Revision der Reglements der nach dem Jahre 1718 entstandenen öffentlichen Feuersozietäten beschäftigte, erregten die beiden Grundsätze des Zwangsbeitrittes und der Versicherung des Neubauwertes dei ihr den größten Anstoß. Doch gelang es schließlich den Kommunalbehörden, das Regulativ von 1794 im wesentlichen zu retten. Es wurden nur die Änderungen an ihm vorgenommen, die durch die Ausdildung der städtischen Versfassung notwendig geworden waren. Durch die Städteordnung von 1808 wurde die Direction aufgehoben. Die Angelegenheiten der Feuersozietät wurden in Zukunft wie andere Gemeindesachen vom Plenum des Magistrats unter Mitwirkung der Stadtverordneten verwaltet. Die erekutiven Organe waren der Generalseuerherr, ein Mitglied des Magistrats, das sowohl die Aufsstellung der Taren als die Abschähung der eingetretenen Brandschäben zu

leiten hatte, ein städtischer Baninspektor, der die Brandtagen berechnete, die Ratsmaurer und Ratszimmermeister, die als verpstichtete Sachverständige bei den Tagen mitzuwirken hatten, und die Stadtwachtmeister, die dei den Absschäungen zugegen zu sein, den Tagatoren Beistand zu leisten, den Berkehr des Generalfeuerherrn mit den Tagatoren und dem Publisum zu vermitteln und insbesondere auch die Beiträge einzuziehen hatten. Bon diesen Ämtern wurde das Amt eines Generalfeuerherrn eingezogen. Im Jahre 1891 wurde für die Bearbeitung der Feuersozietätsangelegenheiten eine gemischte Deputation der Gemeindekollegien eingesett. Das sind im wesentlichen die organisatorischen Änderungen, die die Berliner Feuersozietät im Laufe ihres Bestehens erslitten hat.

Nach § 10 bes Statuts muß jeber Eigentümer ben ausgeschriebenen Betrag nach dem jebesmal genehmigten Sat von der Bersicherungssumme erlegen. Die Beiträge ändern sich also nach der Höhe des eingetretenen Brandschadens. An diesem Grundsate ist dauernd festgehalten worden.

Nach bem Borbilbe ber Berliner Feuersozietät sind auch in anderen preußischen Städten, wie in Königsberg, Elbing, Thorn, Stettin, Stralsund und Breslau, Feuersozietäten eingerichtet worden, von denen aber nur die der Städte Breslau, Stettin und Thorn die gleichen Grundsäte haben. Alle übrigen Feuersozietäten entbehren der Zwangsversicherung. Außerhalb Preußens existiert noch eine städtische Brandkasse zu Kostock, eine städtische und eine vorstädtische Brandassessen und die bereits erwähnte Hampburger Feuerkasse. Über die Entwicklung und Bedeutung dieser Feuersozietäten geben die folgenden Ziffern Auskunft:

|             | Jahr<br>ber<br>Grüns<br>bung | Ber ficher ung s fumme |               |                           |                   |  |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
|             |                              | 1868<br>Taler          | 1872<br>Taler | Ende 1892<br>Mar <b>f</b> | Wari              |  |  |  |  |  |
|             |                              | 2921227                | 1240963       | 579495                    | 795 932 (1901/02) |  |  |  |  |  |
| Stettin     | 1722                         | 19373600               | 20473175      | 80563240                  | 89 339 719 (1900) |  |  |  |  |  |
| Stralfund . | 1771                         | 4915753                | 5148115       | 22534428                  | _                 |  |  |  |  |  |
| Berlin      | 1718                         | 279 007 925            | 326928025     | 3228391700                | 4109155900 (1901) |  |  |  |  |  |
| Breslau .   | 1744                         | 54593200               | 70386030      | 425876200                 | 454892500 (1900)  |  |  |  |  |  |
| Elbing      | 1773                         |                        | 1603310       | 10302140                  | 8838880 (1900)    |  |  |  |  |  |
| Thorn       | 1821                         |                        | 2787583       | 19613124                  |                   |  |  |  |  |  |

## Biertes Kapitel.

## Plakatwesen und Annoncenblätter.

Die moderne Reklame, bieses so wichtige Werkzeug der Distribution, tritt auf zwei Gebieten in Berührung mit der städtischen Verwaltung, auf dem Gebiete des Plakatwesens und auf dem der Zeitungsannonce.

Das Plakatwesen ist uralt. Von Anfang an macht die Reklame für ihre Blatate von jedem Raume Gebrauch, den fie für gunftig halt, die Augen der Baffanten auf das Blakat zu ziehen. Häufer, Mauern, Zäune, besondere Stellagen, alles wird benütt, um Blakate anzubringen. Die oft skanbalöse Berunstaltung bes Aussehens ber städtischen Straßen burch bie Blakate hat die Polizeiverwaltung in vielen Städten veranlaßt, die allgemeine Benützung ber Häufer und sonstigen Wände zu verbieten und bie Blakate auf bestimmte Plakattafeln ober Plakatfäulen zu verweisen. Die Plakatfäulen find in Berlin entstanden und verbanken ihre Entstehung bem Buchdruckereibesiger Litfaß, ber im Dezember 1854 von dem Polizeidirektor v. Hindelben die Erlaubnis erhielt, auf die Dauer von 15 Jahren auf öffentlichen Straßen und Bläten Säulen für den Zettelanschlag zu errichten, an denen vom 1. Juli 1855 ab der Anschlag von Blakaten überhaupt nur noch zulässig sein und nur durch Beauftragte des Unternehmers stattfinden sollte. Bur Sicherung dieser Bestimmung wurde einige Monate später eine Polizeiverordnung erlassen. Konzession war dem Unternehmer von dem Polizeipräsidenten ohne Befragen der Stadtverwaltung erteilt worden. Das Bolizeipräfidium hatte fich wieder einmal über die Rechte der städtischen Kollegien hinweggesett. in der Tat das Recht, sowohl über die Ginrichtung felbst, als auch über den Erlaß ber für diese Einrichtung besonders getroffenen Polizeiverordnung gehört zu werden. Das Motiv, das das Polizeipräsidium zu diesem Borgehen veranlaßte, war wohl die Voraussicht, mit den städtischen Kollegien zu keiner Ginigung über diese Angelegenheit zu kommen. Denn es war nicht anzunehmen, daß diese die Notwendigkeit der Blakatfäulen anerkannt haben würden. Das räumt der Verwaltungsbericht für 1861/76 mit dürren Worten Es heißt ba 2. Band, S. 55: "Die in bem Bertrage mit Litfaß beliebte Ordnung bes Anschlagwesens konnte bamals im Mangel jeder genaueren Kenntnis der Motive, von denen sich das Bolizeipräsidium hatte leiten lassen, als eine bringende Notwendigkeit kaum erscheinen. Die ganze Magregel wurde

vielmehr lediglich aufgefaßt als eine ungerechtfertigte Belästigung und Beichränkung bes Bublikums, als eine Beeinträchtigung Gewerbetreibenber, namentlich ber Buchbrucker, und Bereicherung eines einzelnen auf Roften der Gefamt= Bon dem Ginfluffe dieser allgemein in der Bevölkerung verbreiteten Anschauung konnten auch die Kommunalbehörden nicht gang frei bleiben." Die Rudfichtslofigkeit, mit ber die Gemeindebehörden bei Abichluß des Bertrags behandelt worden waren, wiederholte fich bei der Berlängerung des Als im Januar 1869 ber Magistrat bas Polizeipräfibium ersuchte, nicht ohne seine Zustimmung das Anschlagwesen über den 1. Juli 1870 hinaus zu ordnen, wurde ihm erwidert, daß der ursprüngliche Vertrag bereits bis zum 1. Juli 1880 verlängert sei. Die Beschwerben bes Magistrats blieben auch bei ber Ministerialinstanz erfolglos. Erst nachbem burch ben Bertrag vom 31. Dezember 1875 bas Eigentum ber Stadtgemeinde an ben öffentlichen Straßen festgestellt worden war, wurde ihr auch bas Recht zuerkannt, die Errichtung und Benütung von Unschlagsfäulen auf öffentlichen Stragen gegen Bacht zu vergeben.

Obwohl die Konzeffion den Unternehmer Litfaß zum reichen Manne ge= macht hatte, die städtischen Behörden also wußten, daß fie es mit einem fehr ertragreichen Unternehmen zu tun hatten, hielten fie boch an ber Berpachtung ber Anschlagfäulen fest. Ihre Ginfichtslofigkeit ober ihr schlechter Wille mar in diesem Puntte ebenso groß, wie die des Polizeipräsidiums. Kollegien in den Besit des Blakatwesens gekommen waren, schrieben sie den Betrieb besselben in öffentlicher Submission aus. Gegen eine jahrliche Pachtfumme von 50000 Mf. wurde den Unternehmern Nauck und Hartmann die Konzession auf die Dauer von 10 Jahren übertragen. Die Unternehmer mußten sich berpflichten, für einen Bestand von mindestens 300 Säulen zu sorgen. Die alten Litfaßsäulen wurden entfernt und durch 50 weitere Säulen Nach bem Vertrage geht bas Eigentum ber Säulen auf die Stadt= gemeinde über, während für die Unterhaltung derselben der Unternehmer zu sorgen hat. Die Stadt verpflichtet fich, während ber Dauer bes Bertrages, feinem anderen Unternehmer die Genehmigung zur Errichtung gleicher ober ähnlicher Anlagen auf öffentlichen Straßen ober Blätzen zu erteilen, und gesteht dem Unternehmer das ausschließliche Recht zu, die errichteten Säulen während der Bertragsdauer zum Anschlage von öffentlichen Anzeigen zu be= nüten. Der Unternehmer wird verpflichtet, die ihm übergebenen Plakate nach ber Zeitfolge ber Anmelbungen anzuschlagen und barüber Buch zu führen. Plakate, die nicht eine der im Tarife vorgesehenen Größe haben, können, solche, beren Inhalt gegen die Besetze verstößt, muffen von dem Anschlage zuruckgewiesen werben. Im Tarif werben vier Größen festgesett, für die die Sate betragen: Säulenraum pro 100 Säulen und Tag 0,40, 0,80, 1,20, 2,50 Mt. Wozu noch an Anschlagskosten ber Reihe nach 25, 40, 75 Pf. und 1,50 Mf. fommen.

Im Jahre 1891 wurde ber Bertrag ber gleichen Firma von ben Kollegien auf weitere 10 Jahre verlängert. Diesmal aber ftellte die sozialbemokratische Fraktion bei der Stadtverordnetenversammlung den Antrag, die Konzession nicht ohne weiteres den alten Unternehmern zu übertragen, sondern ein öffent= liches Ausschreiben zu erlassen. Das Ergebnis der Submission bewies, wie außerorbentlich lufrativ ber alte Bertrag für die Unternehmer gewesen war. Die alte Firma erklärte sich nämlich bereit, die Bachtsumme von 50000 Mt. auf 255000 Mt. zu erhöhen. Der gleiche Vorgang wieberholte fich, als im Jahre 1901 ber Magistrat wieberum die Neuverpachtung des Blakatwesens vorschlug. Bei der ausgeschriebenen Submission, die der Magistrat veranstaltete, steigerten die alten Bächter ihr Angebot auf 400000 Mf. und blieben mit biesem Meistgebote Sieger. Die Versuche der sozialdemokratischen Fraktion, bie Übernahme des Blakatwesens in eigene Regie zu erreichen, schlugen wiederum fehl. Es lag auf der Hand, daß die alte Unternehmerfirma, die das Ge= schäft gründlich kannte, sicher nicht 400000 Mik. Bacht geboten hätte, wenn fle nicht die Überzeugung gehabt hätte, tropbem noch für sich einen beträcht= lichen Gewinn herauswirtschaften zu können. Es lag aber nicht der geringste Grund vor, die beiden Unternehmer durch Fortsetzung ihres Pachtvertrages noch weiter zu bereichern. Die Überschüffe wären für die Stadt sehr leicht zu er= wirtschaften gewesen. Denn, wenn sich ein Betrieb durch Einfachheit aus= zeichnet, so ist es ber Betrieb ber öffentlichen Anschlagfäulen. Für die Kommunalisierung des Anschlagwesens sprach aber nicht allein der große Ertrag besselben, sondern auch das Zensurrecht, das sich die Unternehmer der die Säulen benütenden Bilrgerschaft gegenüber augemaßt hatten. Firma zum Beispiel ein Platat gurudgewiesen, auf bem zur Besprechung ber Berhältniffe in ben Bertftätten bes Offiziervereins eingelaben murbe. wurden Platate zurückgewiesen mit Ginladungen zu Versammlungen, in benen über "die Sünden der liberalen Stadtverordneten", über "die Berunstaltung bes Stragenbilbes burch die Hochbahn", über "bie Gewaltakte ber Buchbinderei= besitzer", über "Christliche Mucker, judische Heuchler" gesprochen werden sollte. Die Firma gestattete es bei dem großen Ausstande der Straßenbahner der Großen Berliner Straßenbahngesellschaft zwar der Gesellschaft, gegen die An= gestellten die Anklage zu erheben, daß fie ben Ausstand in frivoler Weise hervorgerufen und fich an den Stragenframallen beteiligt hatten, verwehrte es aber ben Stragenbahnern, diese Behauptung in einem Blafate zu widerlegen. Trot biefer unglaublichen Benfurmifftanbe beichloffen bie Stadtverordneten, ber alten Firma das Monopol auf weitere 10 Jahre zu übertragen, ohne bie geringste Vorsorge gegen ben Migbrauch bes Zensurrechtes zu treffen.

Diefe Haltung ber Berliner ftabtifchen Rollegien in ber Frage bes Blatat= wesens ist nichts nur ihnen Eigentümliches. Es ift geradezu auffallend, daß von allen Städten mit mehr als 50000 Einwohnern nur zwei, nämlich Chemnit und Freiburg, bas Plakatwesen in eigener Regie verwalten. Chemnit erhebt einen Blagzins, mahrend das Anheften der Blafate fonzeffionierten Brivatversonen übertragen ist. Allein Freiburg führt die ganze Berwaltung in eigener Regie und erzielte babei im Jahre 1899 eine Reineinnahme von Es besitt 18 Plakatfäulen und 32 Plakattafeln. Alle übrigen Städte haben bas Plakatwesen an Unternehmer vergeben, die für die Benützung ber Plakatfäulen ober Tafeln Abgaben an die Stadt zu entrichten und die Unterhaltungskoften, meift auch die Bermehrung der Anschlagfäulen zu tragen haben. Die Säulen werben entweber von ben Städten felber er= richtet ober find von den Brivatunternehmern zu ftellen. In letterem Falle gehen fie nach Ablauf bes Bertrages unentgeltlich in bas Gigentum ber Stabt über. Da den Unternehmern meistens ein Monopol gegeben wurde, so war ein Schut bes benitzenden Publikums burch die Aufstellung eines Tarifs Doch haben sogar einige Städte die Aufnahme einer solchen Schubbestimmung in ihren Berträgen bergeffen.

Bei ber verhältnismäßig geringen Bebeutung, die bem stäbtischen Plakatwesen zukommt, können wir uns ein weiteres Eingehen auf die Einzelnheiten ersparen. Wir verweisen deshalb auf den instruktiven Abschnitt "Das Plakatwesen" von Dr. A. Dullo in dem "Statistischen Jahrbuch deutscher Städte", 10. Jahrgang, S. 255 bis 262, in dem alle Einzelheiten sehr eingehend behandelt sind.

Haben die Städte burch ihre ablehnende Haltung gegenüber dem Plakat= wesen gezeigt, daß ihnen wenig baran liegt, ber Reklame burch Pflege ber Blakateinrichtungen und Berbilligung ihrer Benützung entgegenzukommen, so gilt bas noch viel mehr von bem Annoncenwesen. Uns ift kein einziges Bei= spiel bafur bekannt, bag es eine Stabt unternommen hatte, aus eigenen Mitteln ein städtisches Annoncenblatt für die Benützung durch ihre Bürger ins Leben zu rufen. Sie überlaffen es ber großkapitalistischen Preffe, bie Reklamebebürfnisse ber Bürger zu befriedigen und schrankenlos auszubeuten, soweit nicht die Konkurrenz ber verschiebenen Organe ber Ausbeutung Schranken Tatfächlich sollte aber ben Städten nichts näher liegen, als sich ein solches Annoncenblatt zu schaffen. Die Städte müssen ihre Verordnungen und das ift im Laufe des Jahres eine beträchtliche Zahl — in die breiteste Öffentli**chkeit** bringen. Sie haben alle Beranlassung, daß außführliche und genaue Protokolle über die Sitzungen der städtischen Rollegien in die Hand ber Bürgerschaft kommen, damit dieselbe über die Borgange auf den Rathäusern unterrichtet ist. Da, wo die Städte einen Arbeitsnachweis und einen

Wohnungenachweis betreiben, ift ber Befit eines täglich erscheinenden Blattes eigentlich Lebensbedingung für bas Gebeihen biefer Anstalten. Zwecke sollten Motiv genug für unsere Stadtverwaltung sein, sich eigene Blätter zu beschaffen. Run fehlt es an solchen Amtsblättern, die über die Borgange in ber städtischen Berwaltung unterrichten, auch heute nicht. So bringt zum Beispiel die Münchener Gemeindezeitung ausführliche Berichte über alle öffent= lichen Sigungen bes Magiftrats, bes Gemeinbebevollmächtigtenkollegiums, ber Lotalicul= und Lotalbautommission, bes Armenpflegschaftsrates, ferner bie ortspolizeilichen Borschriften, statutarischen Bestimmungen und Tarife, die gemeindebehördlichen Bekanntmachungen und schließlich auch bie Monats= und Bochenberichte bes städtischen statistischen Amtes über alle Zweige ber Bemeinbeverwaltung. Die Redaktion wird von Beamten ber Stadt geführt. Diesen Amtsblättern fehlt aber ein sehr wichtiges Moment, die Berbindung mit der Annonce. Die Stadtverwaltungen machen gar nicht ben Bersuch, ihre Amtsblätter zu Annoncenblätter auszugestalten und auf diese Beise bas Annoncenmonopol ber Preffe und Annoncenbureaus zum Vorteile ber inferierenden Burger zu brechen. Nur von einem solchen Bersuch in Stuttgart ift uns Kenntnis geworben, der aber nicht von der Stadtverwaltung ausging, sondern nur bei der Stadtverwaltung Unterstützung fand.

Um genauere Berichte über die Berhandlungen ber bürgerlichen Rollegien zu erhalten, wurde im Jahre 1900 von der Stadtverwaltung ein Amtsblatt ins Leben gerufen. Man verzichtete aber von vornherein barauf, nach bem Borbilde anderer Städte, wie München usw., das Amtsblatt selbst zu unternehmen, und beschränkte sich barauf, ein solches Blatt in Berbindung mit einem privaten Unternehmer zu schaffen. In bemfelben sollten die Mitteilungen ber Stadtverwaltung, insbesondere die Sitzungsberichte, die Ausschreibungen und Bekanntmachungen ber stäbtischen Behörben veröffentlicht merben. Zeitungsverleger wurde freigestellt, auch sonstige Inserate von Behörden ober Brivaten zu bringen. Für die nötige Verbreitung des Blattes wurde badurch gesorgt, daß jeder Ginwohner es unentgeltlich an einer größeren Zahl von Berteilungsftellen entnehmen konnte. Es gelang bem Unternehmer, bas Blatt binnen Jahresfrist zu einem bebeutenden Annoncenorgan zu entwickeln und bem Hauptannoncenblatt ber Stadt icharfe Konkurrenz zu machen. Um fich biefe Konkurrenz vom Salfe zu schaffen, kaufte das lettere das Amisblatt dem Berleger mit Bustimmung ber städtischen Rollegien ab und reduzierte basselbe auf eine inseratenlose Beilage zu bem von ihm herausgegebenen Blatte. Damit hatte das städtische Annoncenblatt sein Ende gefunden und das "Neue Tagblatt" beherrschte wiederum fast unumschränkt ben lokalen Markt, wenn ihm auch die Austaufung der Konkurrenz bedeutende Summen gekostet hat. Die Geschichte des Stuttgarter Amtsblattes beweist sehr klar, daß ein städtisches

Amtsblatt sich unschwer zu einem Annoncenblatt weiter entwickeln läßt. Die städtischen Mitteilungen und Veröffentlichungen, die nur in dem Amtsblatte erscheinen, zwingen eine große Jahl von Einwohnern, das Blatt zu halten. Mittels der unentgeltlichen Ausgade wird es möglich, den Leserkreis nach Belieben zu erweitern. Ist aber einmal der große Leserkreis geschaffen, so ist die Position des Blattes als Inseratenorgan gesichert. Geht dann die städtische Berwaltung dei dem Betriebe eines solchen Blattes von dem Gedanken aus, daß dasselbe keinen Überschuß in die Stadtkasse abwerfen soll, so wird es auch möglich, die Annoncenpreise heradzusehen und dadurch wieder eine größere Inserententundschaft zu gewinnen.

Die Ausgestaltung eines solchen städtischen Annoncenblattes stellt nicht nur ber Stadtverwaltung ein Blatt für die Berichterftattung über fämtliche Borgange bes öffentlichen Lebens gur Berfügung und ift nicht nur imftanbe bie Unnoncenpreise zu verbilligen, sondern tann auch auf die Gesundung unserer gesamten Bregverhältniffe einen bebeutenben Ginfluß ausüben. Wenn einmal bas gesamte Inseratenwesen im ftabtischen Amts- und Annoncenblatte vereinigt ift, so wird die politische Presse von dem Ballast des Inseratenwesens befreit, mahrend heutzutage auch bie politischen Blatter kapitalistische Geschäftsunternehmungen find, beren Existens vom Inserat abhängt und beren politische Haltung daher durch die Rücksicht auf die Kundschaft der Inserenten beeinflußt wird. So murbe in Butunft die politische Beitung nur ihres eigentlichen, bes politischen Inhalts wegen gehalten und gelesen werden. Frei von der Rücksicht auf die Inserate könnten die politischen Tagesblätter werden, was sie heutzutage nicht find, politische Zeitungen, die sich die politische Beeinflussung und Erziehung ihres Leferfreises nur aus politischen Gründen angelegen fein laffen.

## Ergänzungen.

Bu I., S. 4. Nach dem Jahresbericht der Königlich preußischen Gewerbeinspektion für Düsseldorf, unter deren Aufsicht Crefeld steht, sind im ganzen Aufsichtsbezirf von 1901 auf 1902 die Fabriken mit Arbeiterinnen von 2669 auf 2691 und die Jahl der Arbeiterinnen von 51392 auf 53818 oder um 2426 gestiegen. Hiervon kommen auf die Textilindustrie 1836 Arbeiterinnen mehr als im Jahre 1901. Die Aufsorderung der sozialen Kommission zu Crefeld hat deingemäß keinen besonderen Erfolg gehabt.

Bu I., S. 11. Die Fragezeichen bebeuten, daß der Bericht der Stadtsverordnetenversammlung für die betreffenden Jahre nichts über die Anzahl der Sitzungen verzeichnet. Doch erfahren wir auf private Erkundigungen hin, daß seit 1900 mindestens auch soviel Sitzungen stattsanden, als dem Ausschuß Borlagen überwiesen wurden.

Bu I., S. 47. Zu ben brei genannten Stäbten Strafburg, Wiesbaben, Frankfurt a. M. ist noch weiter Mülhausen i. E. hinzugekommen. meinderat dieser Stadt beschloß Ende des Jahres 1903 die Lohn= und Arbeitszeitklausel in die Lastenhefte der städtischen Lieferanten aufzunehmen. Die Unternehmer werden verpflichtet, den bei den städtischen Arbeiten beschäf= tigten Arbeitern minbestens die vom Gemeinderat festgesetten Minimallöhne zu zahlen, die für die Arbeiter bestimmten Minimallöhne auf der Bauftätte ober in ber Werkstatt öffentlich anzuschlagen und einem Beauftragten ber Stadtverwaltung jederzeit Einsicht in die Lohnlisten, sowie Anwesenheit bei der Lohnzahlung zur Kontrolle der Windestlöhne zu gestatten. Die Winimal= löhne werben für die verschiedenen Gewerbe festgesett, und dabei nicht das ortsiibliche Lohuminimum, sondern der ortsübliche Durchschnittslohn zugrunde gelegt. Als Durchschnittslohn gilt nicht ber rechnerische Durchschnitt zwischen Mindest= und Höchstlohn, sondern der Lohn, den die große Masse der Ar= beiter in einem Gewerbe erhält. Es wurde ferner eine Maximalarbeitszeit von 10 Stunden, abgesehen von den Steinhauern, bei denen sie 9 Stunden beträgt, sowie eine  $1^{1/2}$ stündige Mittagspause festgesett. Überstunden sind mit einem Lohnzuschlag von 50 Prozent zu vergüten. Der ftädtische Arbeits= nachweis soll von den Unternehmern benützt werden, und vorzugsweise sollen ortsanfässige Arbeiter beschäftigt werben.

Auch die Stadt Fürth hat in ihre vom 28. Februar 1904 datierten Borsichriften für Vergebung ftädtischer Arbeiten und Lieferungen eine allerdings

recht unbestimmte Lohnklaufel aufgenommen, die sich an die Borschläge ber bayerischen Abgeordnetenkammer (S. 35) anschließt. Danach haben solche Unternehmer die Ausschließung von der Berudfichtigung zu gewärtigen, von benen bekannt ift, bag fie in ihren Betrieben eine über bas übliche Dag hinausgehende Arbeitszeit eingeführt haben, ober daß fie ihren Arbeitern Löhne aahlen ober Arbeitsbedingungen stellen, welche hinter ben in bem Gewerbezweig bei Arbeiten folcher Art üblichen Löhnen und Arbeitsbedingungen guruckbleiben, ober daß fie Tarifgemeinschaften ober ähnlichen Bereinbarungen, welche zwischen Arbeitgebern und Arbeitern bes betreffenden Gewerbes ober ber betreffenden Betriebe bestehen, und welchen bie meisten ber einschlägigen Betriebe beigetreten find, fich nicht anschließen, endlich baß fie Gegenstände, beren herstellung in Werkstätten üblich, in Beimarbeit vergeben. Nach § 12 find die Unternehmer verpflichtet, ber Bauleitung auf Verlangen jederzeit über bie mit ihren Sandwerkern und Arbeitern geschlossenen Berträge und beren Erfüllung unter Borlegung ber Lohnliften und sonstigen Unterlagen Aufschluß zu erteilen.

Bu I., S. 64. Der Gemeinberat zu Mülhausen hat folgende Klausel in die Lastenhefte aufgenommen: Der Ausbruch von Lohnstreitigkeiten begründet an sich keinerlei Berlängerung der für Fertigskellung der Arbeit im Lastenhefte festgesetzen Frist. Erlaß oder Ermäßigung von Konventionalsstraßen bleibt dem Gemeinderat vorbehalten.

Bu I., S. 143. Nach einer Zeitungsnotiz erklärte in der Stadtverordenetensitzung vom 7. Januar 1904 zu Offenbach der Beigeordnete für das Armenwesen, es bestehe die Absicht, den Betrag von 45 000 Mt., der für die Beschäftigung von Arbeitslosen ausgeworsen ist, in den Armenetat einzustellen. Selbstverständlich müßten dann auch die rechtlichen Konsequenzen gezogen werden, das heißt die von der Stadt beschäftigten Arbeitslosen als Unterstützungsempfänger betrachtet werden und ihrer politischen Rechte verlustig gehen. Wir haben nicht feststellen können, ob dieser Plan verwirklicht worden ist.

Bu I., S. 174. In Übereinstimmung mit den im Winter 1901/02 gemachten Erfahrungen wurden im Winter 1902/03 vom Tiefbauamte der Stadt Düsseldorf nur Regiearbeiten für die Arbeitslosen vorgesehen. Die Arbeitsleistung war nach den Mitteilungen des statistischen Amtes größer als im Borjahre. Die dereits im vorjährigen Berichte gezogene Schlußfolgerung, daß die Notstandsarbeiten in städtischer Regie mit weniger Berlust verbunden sind, als Unternehmerarbeit mit Arbeitslosen hat sich im Winter 1902/03 bestätigt. Über die Aussührung der Notstandsarbeiten im Aktord, die in einer Styung der Stadtverordneten angeregt wurde, bemerkt das statistische Amt: "Es kann — auch nach den in anderen Städten gemachten Erssahrungen — angezweiselt werden, ob das unter normalen Berhältnissen ja stets die Arbeitsleistung steigernde Aktorbsystem diese Wirkung auch bei dem

buntschedigen Material ber Arbeitslosen haben wirb, bei benen die große Unsgleichheit ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit auch bei Bemessung der Aktordssätze Schwierigkeiten machen würde. Immerhin ist benkbar, daß für einen ausgewählten Teil der Rotstandsarbeiter das Aktordsystem mit Erfolg ansgewendet werden könnte."

Bu I., S. 227. Über die Ergebnisse ber Genter Arbeitslosenversicherung in den Jahren 1901 bis 1903 unterrichtet uns ein von Louis Barlez ver= faßter Bericht. Die organisierte Arbeiterschaft Gents hat an dem Unter= nehmen von Anfang an ein sehr reges Interesse genommen. Um an ben Borteilen des Arbeitslosenfonds teilnehmen zu können, haben zahlreiche Gewerkvereine die Ausbildung der Arbeitslosenversicherung in die Sand genommen. Während im Jahre 1898 vor Einsetzung der Enquetekommission die Arbeits= losenunterstützungen ber Genter Gewerkbereine nur 15000 Franken betrugen, stiegen sie im Jahre 1902 auf 42000 Franken. Um Ende des Jahres 1903 gehörten 34 Gewerkbereine mit 12 bis 13000 Mitaliebern bem Genter Arbeitslosenfonds an. In ben 25 Monaten, über die ber Bericht vorliegt, wurden 4919 Arbeitslose in 29 Gewerkbereinen mit 83882 Franken von ihren Bereinen und mit 36964 Franken aus dem ftäbtischen Arbeitslofen= Im Jahre 1901 wurde die Arbeitslosenversicherung zu fonds unterstütt. 74 Prozent von ben Arbeitern felbst und zu 26 Prozent aus städtischen Mitteln bestritten; 1902 war bas Berhältnis 72 zu 28 und 1903 65 zu 35. Die Verschiebung des Verhältnisses im lettgenannten Jahre hatte ihre Ursache darin, daß eine Reihe von Gewertvereinen in den schlimmsten Wintermonaten sich außer stande sah, ihren arbeitslosen Mitgliedern mehr als 50 bis 75 Cen= times täglich auszuzahlen.

Der Bericht kommt zu dem Resultat, daß sich das Genter System für die Mitglieder der Gewerkvereine vorzüglich, für die unorganisierten Arbeiter aber gar nicht bewährt habe. Im ganzen haben nämlich von den letzteren nur 13 Arbeiter von der Einrichtung Gebrauch gemacht.

Kommunale Arbeitslosenfonds nach Genter Muster gab es zu Ende des Jahres 1903 in Antwerpen und seinen Bororten, in Lüttich, in Löwen, in Brügge, Wecheln und in den Brüsseler Bororten Frelles, St. Gilles, St. Josse ten=Roode, Schaerbeek, Molenbeek=St. Jean, Cureghem=Anderlecht und Koeckel=berg. In Berviers, Courtrai, Alost, Boom, Grammont, Roulers sind ent=sprechende Einrichtungen geplant.

Zu I., S. 248. Die Ergebnisse ber Arbeitslosenzählungen ber Dresbener Stadtverwaltungen von 1902 und 1903 sind in Heft 12 ber Monatsberichte bes statistischen Amtes bes Jahres 1903 von Dr. Wiedseldt aussührlich bearbeitet worden. Aus seinen Aussührungen seien hier einige wichtigere Punkte herausgegriffen. Dr. Wiedseldt bezeichnet den Termin der Dresdener Arbeits:

losenzählung, der in den Oftober fällt, als geeignet für eine Aufnahme, die frei von Aufälligkeiten das Enpische berauszuheben sucht. Der Ginfluß ber Witterungsverhältniffe auf die Gewerbetätigkeit sei aus dem Zahlenergebniffe in ziemlich hohem Mage ausgeschaltet, und man könne erwarten, ein normales Bilb von ber burchichnittlich vorhandenen Arbeitslofigkeit zu erhalten. Gerabe barauf käme es aber ber stäbtischen Berwaltung in erster Linie an. Für ihre Zwecke habe ein Bild ber Arbeitslofigkeit zur Zeit ihrer größten Ausbehnung nur geringen Wert, boch sei zuzugeben, baß eine Zählung auch an einem anderen Termine ber Erganzung wegen fehr vorteilhaft sein wurde. "Daß fakultative Zählungen nach dem vielgepriesenen Stuttgarter Verfahren für die in Dresden angestrebten Ziele gar nicht in Frage kommen, wird auch berjenige zugeben, ber trot aller miglichen Erfahrungen bie Stuttgarter Zählungsart noch immer ernst nimmt." Die anfänglich ziemlich ungenauen Ergebniffe ber erften Bublung find bei ber zweiten um ein volles Funftel zuverlässiger geworben.

Dr. Wiedfeldt hebt hervor, daß nach dem Zwed und der ganzen Anlage ber Dresbener Arbeitelofenstatistit wirklich nugbringende Ergebniffe erft gewonnen werden konnen, wenn für eine längere Reihe von Jahren genau konformes Material vorliege, aus bem fich typische Züge erkennen und heraus= "Naturgemäß ist die Bahl ber Arbeitslosen und ihre Retruheben ließen. tierung aus ben verschiebenen Produktionszweigen in den einzelnen Jahren fehr verschieben und von den großen Strömungen wie den vielerlei kleinen Wellenbewegungen bes Wirtschaftslebens abhängig. . . . Aber auch bei ben großen Springfluten und ben fich langfam verlaufenden Überschwemmungen werben gewiffe Regelmäßigkeiten erkennbar fein, wenn erft genügend lange Beobachtungsreihen vorliegen. Für die praktische Politik kann übrigens diese große, vorerft unübersehbare Arbeitslosigkeitsbewegung zunächst gar nicht in Frage kommen. . . . Wer ber Arbeitslosigkeit gegenüber praktisch etwas ausrichten will, ber muß sich auf die ständig vorhandene regelmäßig wiederkehrende, sozusagen auf die normale Arbeitslofigkeit beschränken."

Auch in Charlottenburg hat am 23. Februar 1904 eine Arbeitslosenzählung nach Stuttgarter Muster stattgefunden mit der Berbesserung, daß die Zählkarten (zirka 26000 Stück) durch zahlreiche, von den hiesigen Gewerkschaften gestellten Boten an die Arbeiter ausgeteilt wurden. Dadurch wurde
das Abholen der Karten von bestimmten Stellen, wie in Stuttgart, den Arbeitslosen abgenommen. Es blieb ihnen also nur die Arbeit, die Zählkarten auszufüllen und an einer der neun bekannt gemachten Abgabestellen in die Urne
zu stecken. Die Zahl der abgegebenen Karten betrug 628, davon 595 von
männlichen, 33 von weiblichen abgegeben. Bon den 595 blieben nur 350
für die Ausnahme brauchbare Karten übrig. Nach dieser Zahl kommen auf je 100 Arbeiter ber Bolkszählung von 1900 1,4 Arbeitslose, die sich unter Berücksichtigung des Anwachsens der Arbeiterschaft in den letzten drei Jahren noch um ein dis zwei Zehntel verringern. Das statistische Amt gibt in seiner Bearbeitung zu, daß die Zählung keine vollständige war, und bezeichnet es als möglich, daß eine beträchtliche Zahl von Arbeitslosen sich nicht gemeldet habe. Danach ist der Wert der Zählung also ein sehr geringer, wie sich von vornsherein erwarten ließ.

Bu I., S. 293. Die Jastrowsche Außerung ist nicht mehr ganz zutreffend. Im Februar 1903 hat die Sachsen=Meiningensche Regierung gegenüber der Stadt Bößneck von ihrem Notrechte Gebrauch gemacht und auch im freissinnigen Hagen hat die Negierung eingreifen müssen, um der beispiellosen Berschleppung der Eröffnung des Gewerbegerichts wegen der angeblichen Unsmöglichseit einen Borsitzenden zu finden, zu begegnen.

Bu I., S. 310. Her seinen noch einige Resultate von Gewerbegerichtse wahlen nach dem proportionalen Wahlspftem angeführt. In Frankfurt a. M., Februar 1904, gewannen die Gewerkschaften 11 von 33 Sizen der Arbeitzgeber, verloren aber 3 von 33 Sizen der Arbeiter an die christlichen Arzbeitervereine. In Ulm erhielten die Gewerkschaften für 542 Stimmen 7 Verztreter der Arbeiter, die Hirschaften Gewerkvereine für 183 Stimmen 2 und die vereinigten christlichen Vereine für 223 Stimmen 3 Vertreter.

Bu I., S. 366. Auch die Stadt Straßburg hat an brei verschiebenen Stellen der Stadt Wärmestuben für Arbeiter eingerichtet, die mittags von 11 bis 1 Uhr geöffnet sind.

Ru II., S. 66. Die gleichen Resultate, die uns der Bergleich der städtischen und privaten Gasanstalten nach der Entwicklungshöhe des technischen und kaufmännischen Betriebes ergeben hat, würden wir auch voraussichtlich bei einer ebenso eingehenden vergleichenden Brilfung der städtischen und privaten Eleftrizitätswerfe erhalten. Wir mußten von einer folchen aber Abstand nehmen, weil das vorliegende Material recht lückenhaft und unzureichend ist, und wir nicht in den Fehler verfallen wollten, deffen fich der Direktor Erhard in einer vergleichenden Studie über eine fehr beschränkte Bahl von städtischen und privaten Glettrizitätswerken schulbig gemacht hat. Gine Besprechung berselben hätte fich baher auch erübrigt, wenn nicht bie Studie, wie wir später bemerkten, von den Geanern der städtischen Regie in geradezu unglaublicher Beife ausgenütt würde. So beutet zum Beispiel ein Artikel in den "Mit= teilungen bes Bereins Deutscher Stragenbahn- und Rleinbahnverwaltungen", April 1901, die Erhardsche Bergleichstabelle mit wahrem Wohlbehagen aus und fucht bamit gegen bie städtische Regie im allgemeinen Stimmung zu machen.

Gegen die Erhardsche Bergleichstabelle sind die folgenden Ginwände zu erheben. Die Zahl der verglichenen Städte ift viel zu gering, als daß nach

bem Geset ber großen Bahlen die Unterschiebe in den beiden Gruppen sich ausgleichen könnten, und eine Bergleichung möglich ware. Ferner hat Erhard bie Elektrizitätswerke nicht banach gruppiert, ob fie auch einem Stragenbahnunternehmen eleftrifche Energie liefern ober nicht. Der Ginfluß einer folchen Lieferung auf die Rosten bes Betriebs usw. ist aber so groß, bag biefer Fattor unter teinen Umftanben hatte vernachläffigt werben burfen. Ge mare also eine Unterscheidung der Gruppen in Untergruppen notwendig gewesen. und die Bahl ber Gruppenglieder mare bann fo klein geworben, daß bie Un= möglichkeit eines Bergleiches sich auch bem Berfasser unbedingt hätte aufbrängen milffen. Erhard vergleicht in seiner Tabelle die Zahl ber angeschlossenen Rilowatt, die Strompreise für die Rilowattstunde und die Selbstfosten für die nutbar abgegebene Kilowattstunde. Alle drei Momente sind aber gar nicht vergleichbar. So hängen zum Beispiel bei ben Selbstkoften bie Rosten ber Rohlen nur in sehr geringem Mage von bem Willen und der kaufmännischen Fähigkeit der Betriebsleiter, dagegen fast ausschließlich von der Lage der Eleftrizitätswerfe zu ben Kohlenfelbern ab. Ebensowenig ist die Bosition: Gehälter und Löhne vergleichbar. Meist zahlen die städtischen Verwaltungen höhere Löhne und Gehälter als die Privatunternehmungen, soweit es sich nicht um die oberften Betriebsbeamten handelt. Das ist aber sozialpolitisch durchaus lobenswert und muß fogar von ben Stadtverwaltungen verlangt werben. Wenn also baburch bas Probukt etwas verteuert wirb, so wäre die baburch bewirfte Erhöhung ber Selbsttoften fein Beweis gegen die ftabtische Regie. Auch die Zahl ber durchschnittlich angeschlossenen Kilowatt ift nur innerhalb gewiffer Grenzen von der kaufmännischen Fähigkeit der Betriebsverwaltung abhängig. In erster Linie wird sie durch ben Reichtum ber Städte bedingt, ferner durch den Umfang und die Art der industriellen und kommerziellen Betriebe usw. Man vergleiche jum Beispiel die beiben Stäbte Breglau und Dresben, die in der Erhardschen Tabelle die gleiche Einwohnerzahl haben. Obwohl das Breslauer Glektrizitätswerk damals 9 Betriebsjahre, das Dresdener nur 5 hinter sich hatte, betrug die Zahl der angeschlossenen Kilowatt hier 5350, dort nur 2058 Kilowatt. Die Ursache bieser gewaltigen Verichiedenheit ber beiben ftäbtischen Glektrizitätswerfe liegt vor allem barin, baß Dresben eine viel reichere Stadt als Breslau ift.

Wie wir schon bemerkten, ist bei bem unzureichenden Material ein Vergleich zwischen privatem und städtischem Betriebe nach gewissen Gesichtspunkten, wie wir ihn für die Gasanstalten allerdings unter weitgehendem Borbehalt gezogen haben, nicht gut möglich. Trozdem haben wir in der nachstehenden Tabelle, die aus der Statistik der Bereinigung der Elektrizitätswerke für das Betriebsjahr 1901/02 von uns zusammengestellt ist, eine Probe auf die vorsstehenden Aussführungen gemacht.

|                                                                                      | Rahl ber Stäbte, in benen bie Kilowattftunbe elektrischer Energie kostet |                                         |                               |                                                           |                        |                          |                                                 |                                                         |                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stäbte                                                                               | für Beleuchtungszwecke                                                   |                                         |                               |                                                           |                        |                          | für technische Zwecke                           |                                                         |                                                                                |                          |
| mit Einwohnern                                                                       | bis<br>49<br>Pf.                                                         | 50<br>bis<br>54<br>Pf.                  | 55<br><b>bis</b><br>59<br>Pf. | 60<br>bis<br>64<br>\$f.                                   | 65<br>bis<br>69<br>Pf. | 70<br>und<br>mehr<br>Pf. | 14<br>bis<br>19<br>Pf.                          | 20<br>bis<br>24<br>\$f.                                 | 25<br>bis<br>29<br>\$\$f.                                                      | 30<br>unb<br>mehr<br>Pf. |
| bis 5000 $\left\{ egin{array}{l} { m s.} \\ { m p.} \\ { m sp.} \end{array} \right.$ |                                                                          | _<br>1<br>_                             | <u> </u>                      | 7                                                         | =                      |                          | 8                                               | _<br>4<br>_                                             | _<br>1<br>_                                                                    |                          |
| über 5 = 10000 { s. p. sp.                                                           |                                                                          | $\begin{bmatrix} -6 \\ 1 \end{bmatrix}$ | <u>1</u>                      | 1<br>12(1)<br>—                                           | =                      | _<br>                    | 9                                               | -<br>5(1)<br>1                                          | 1<br>3<br>—                                                                    | _<br>2<br>_              |
| $= 10 = 25000 \begin{cases} s. \\ p. \\ sp. \end{cases}$                             | 2<br> -<br> -                                                            | 1<br>2<br>—                             | 1 -                           | 5<br>-                                                    | _<br>_                 | 1(2)                     | 1<br>3<br>—                                     | 3<br>3(1)<br>—                                          | 1<br>1(1)                                                                      | 2<br>1<br>—              |
| $= 25 = 50000 \begin{cases} s. \\ p. \\ sp. \end{cases}$                             | -(1)<br> -<br> -                                                         | -(1)<br>-                               | 1 -                           | 5<br>1(2)                                                 | _<br>_                 | 3(1)<br>-(2)<br>-        | -(1) $-(2)$                                     | 3.<br>2(3)<br>—                                         | 6(1)                                                                           | 1<br>-<br>-              |
| = 50 = 100000<br>sp.                                                                 | -<br> -<br> 1                                                            | <b>2</b> .                              | 1<br>-<br>-<br>(1)            | 3(4) 1(2)                                                 | 1<br>-<br>-            | 1(1)<br>-(1)<br>1(1)     | $ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ -(1) \end{array} $ | $ \begin{array}{c} 2(3) \\ -(1) \\ 1 \\ 1 \end{array} $ | $     \begin{array}{c}       2(2) \\       -(2) \\       -(2)    \end{array} $ | 1<br>1<br>—              |
| = 100 = 200 000                                                                      | -(1)<br>-                                                                | (1)<br>                                 | -(1) $-(1)$                   | $egin{array}{c} 3(2) \\ 2(1) \\ -(1) \\ 1(3) \end{array}$ | _<br>_<br>_(1)         | -(3)<br>-<br>1(1)        | -(1)<br>-(1)<br>-(1)                            | 1(3) $1(2)$ $-(1)$ $2(4)$                               | 3(1)<br>—<br>—<br>—(2)                                                         | 1                        |
| = 200 = 500 000 { p. sp.                                                             | _                                                                        | —(1)<br>— .                             | _<br>1                        | i(i)<br>-(1)                                              | —(1)<br>—              | 1 -                      |                                                 | 1(1)<br>1<br>-(1)                                       | 1<br>-                                                                         | _                        |
| über $500000$ $\begin{cases} s. \\ p. \end{cases}$                                   | =                                                                        | _                                       | —<br>—(1)                     | -(1)<br>-(1)                                              | _                      | _                        |                                                 | -(1)<br>-(1)                                            | _                                                                              | _                        |

Die Zahlen in Rlammern geben bie Zahl ber Elettrizitätswerte mit Stromabgabe zu Bahnzweden, bie außerhalb berfelben bie Zahl ber Elettrizitätswerte ohne folche Stromabgabe an.

In der Tat ergibt diese Tabelle ein Bild, das in seinen Ginzelheiten von dem, wie es uns Erhard auf Grund eines viel kleineren Materiales gezeichnet hat, ganz beträchtlich abweicht. Die Tabelle zeigt, daß bezüglich der Preise sür die Kilowattstunde elektrischer Energie die städtischen Elektrizitätswerke gegeniüber den Privaten durchaus nicht so viel schlechter dastehen, wie die Erhardsche Tabelle zu beweisen scheint. Eine eingehende Diskussion unserer Tabelle soll nicht stattsinden, da wir sogar das in ihr benützte Material sür unzureichend halten, um daraus Schlüsse zu ziehen. Es sei nur darauf hinzeweisen, daß den vier städtischen Elektrizitätswerken mit einem geringeren Preise als 49 Pf. pro Kilowattstunde nur ein privates gegenilbersteht.

Wertvoller als der Vergleich der Preise, ist der Vergleich nach der Ausbeute der Wattstunden aus der verbrauchten Wärmeeinheit. Natürlich ist er nur zwischen Elektrizitätswerken gleicher Größe möglich, da die Ausnützung der Kohle in den größeren Werken mit den größeren Dampsmaschinen viel günstiger ist, als in den kleineren Austalten. Gine von uns zusammengestellte Tabelle ergab keine Unterschiede zum Vorteil der privaten Werke.

## Sadgregister.

Machen, Ablehnung ber Streitflaufel I, 70; Lohnhöhe bei Notstandsarbeiten I, 175; Musbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes RBG. I, 250-253; do. auf die hausgewerbetreibenden I. 255; Tag und Stunde ber Gewerbegerichts- (BB.)mahlen I, 302; attive und paffive Gruppenmahl bei ben &B. I, 303, 304; Befetung ber SG. I, 318; Rundigungsfrift gegenüber ben ftabt. Arbeitern I, 355; Schutbeftimnung gegen b. Entlaffung ftabt. Arbeiter I, 356; Berbleib b. Strafgelber I, 361; Einftellungsbedingungen I, 362; Arbeitszeit I, 366; Ausschluß bes § 616 BBB. I, 393, 396; Lohnfortgewährung in Rrantheitsfällen I, 397; Entlohnung b. Überftunden I, 403; Entfernungezulagen I, 405; 14tägige Lohnzahlung I, 410; Rrankenverficherung d. ftabt. Arb. I, 414; Berfonenfreis ber Invalidenpenfionsberechtigten I, 431; berechtigende Dienftzeit I, 432; Sohe d. Ruhegehaltes I, 434, 440, 444; Witmengelb I, 446; Baifengelb I, 447; Gründung d. Gasanstalt durch d. Imp. Cont. Gas Association II, 8, 21; Entwicklung ber Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Gasautomaten II, 60; Berpflichtung b. priv. Befellichaft im Basvertrag II, 133; Beflimmung über d. Schätzungswert d. Basanftalt II, 143-144; beschräntter Schut gegen Preissteigerung b. Grundstude barin II, 144; Sorge für Instandhaltung u. Erweiterung b. Unlagen II, 145-146, 147; event. Berlangerung b. Bertrages II, 149; Bastontrolle II, 152; Gaspreis für bie öffentl. Beleuchtung II, 152; Schutz gegen Betriebseinstellungen II, 155; Teilnahme am Bewinn II, 157; Bachtvertrag betr. Gleftrigitatswerf II, 177; Energiclieferung für d. Stragenbahnen durch ftabt. Bentrale II, 291; Gründung d. Spartaffe durch gemeinnützigen Berein II, 310; Maximalguthaben und Paffivging bei b. ftabt. Spartaffe II, 319.

Acetylenwerte, zentrale, II, 21. Affordlohn I, 406.

Altenburg, späte Einrichtung eines Gewerbegerichts I, 292; Energielieferung an die Straßenbahn durch elektr. Zentrale II, 291; flädt. Leihhaus II, 334.

Altona, Rotstandsarbeiten 1894/95 I, 145; Ausbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes RBG. I, 250-253; bo. auf bie Sausgewerbetreibenden I, 255; Umfang d. Gewerbegerichtsstatuts I, 295; Leitung b. Gowahlen I, 298, 299; attive u. paffive Gruppenmahl bei den GG. I, 303; Berordnung betr. Bauarbeiterschut I, 320; Rrantenversicherung ber ftabt. Arb. I, 413; Unfallverficherung berfelben I, 416; ftabt. Invalidenrente als Bufchuß zur Reichsrente I, 422; Stellung ber ftabt. Behörben gum Roalitionsrecht I, 466; Entwidlung ber Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation b. Gasleitungen II, 64; ber Basmeffer II, 65; Erhebung von Brafungs= gebühren bei privaten Inftallationen II, 65; Überichuß pro cbm Gas und KW eleftr. Energie II, 76; kein Rabatt auf b. Gas II, 107; befchranttes Privileg d. privaten Eleftrizitätswerte II, 161; Borbehalt von Ründigungsterminen II, 162; Übernahme b. Eleftrigitätswerte nach Buchwert II, 162, 164, 165, 166; Bestimmung d. Bruttoeinnahme II, 167; Schutz gegen zu hobes Anlagekapital II, 168; und zu hohe Tantiemen II, 169; Bruttoabgabe II, 169; Ab= gabe bom Reingewinn II, 170; Ausbehnung des Berforgungsgebietes II, 172; Berteilung ber Unichluftoften II, 174; Prüfungsgebühren f. Inftallation II, 175; ftatift. Angabe über b. tommunale Stragenbahn II, 231; das Mitbenützungerecht von Schienenstreden im Strafenbahnvertrage II, 283: Maximalguthaben und Baffivging bei ber ftabt. Spartaffe II, 319, 322; 3med des ftadt. Leibhaufes II, 334; Entftehungsjahr desselben II, 334; vom L. beleihbare

Gegenstände II, 335, 336; Zinsfuß des L. II, 339.

Amsterbam, Bereitschaft b. Unternehmer, die Minimallöhne der Lohntlausel zu zahlen I, 53; Einstuß der Lohntlausel auf die Platstöhne I, 53—54; Regelung der Löhne für Sonntags und Überzeitarbeit in d. Amstersdamer Lohntlausel I, 55.

Anderlecht, Feststellung der Minimallöhne in Submissionsverträgen I, 52; tommunaler Arbeitstofenfonds II, 366.

Annoncenblätter, ftabt. II, 361-363.

Arbeiter, ftäbt., Bedeutung des Wachsens ihrer Zahl f. d. städtische Berwaltung II, 66—68. Arbeiterausschüffe I, 448—453; ihre Hernstellung bei d. Entlassung ftäbt. Arbeiter I, 357: Bestimmungen der Gemerkearbnung

367; Bestimmungen ber Gewerbeordnung betr. A. I, 448; ihre Geschichte in Berlin I, 448—451; Organisation I, 451—453.

Arbeiterforper, zweiter, Schaffung eines 3. A. in Stuttgart I, 348-349.

Arbeitgeberbund für das Baugewerbe, seine Tätigkeit für die Aufnahme der Streikklausel in die slädt. Bauverträge I, 69 bis 72; seine Resolution gegen paritätische Arbeitsnachweise I, 93.

Arbeiterfefretariate, ihr Berhaltnis gu den flabt. Ausfunftsftellen I, 20-21.

Arbeiterwohnungsbau, Berwendung d. Sparfassengelber im, II, 328 – 330.

Arbeitstosenkassen, sakultative I, 183—196; 3u Coln I, 183—191; 3u Bern I, 191 bis 196; obligatorische zu St. Gallen I, 204—209; zu Dijon I, 223—225; zu Gent I, 225—227, II, 366.

Arbeitslofenftatiftit I, 237-249; ihre Berbindung mit d. Arbeitenachweis I, 83-84; die Arbeitslosenzählungen d. Gewertschaften I, 238; bas Gutachten bes Frankfurter Statistischen Umtes über 21. I, 238 bis 240; die Bearbeitung der Reichsarbeitslofenzählungen burch die tommunalen ftatiftischen Umter I, 240-243; die Arbeits: lofengablungen ber neueren Beit I, 243; bie "Stuttgarter Methode" I, 243-247; die Dresbener A. I. 248-249, II, 366 bis 367; die Charlottenburger A. II, 367. Arbeitelofenverficherung I, 183-237; fatultative A. I, 183-196; die Arbeitslofentaffe gu Coln I, 183-191; gu Bern I, 191-196; obligatorische A. I, 196-209;

das St. Gallener Gesetz I, 197—198; der Züricher Entwurf I, 198—199; Entwurf

Sonnemann I, 199-204; die St. Gallener Arbeitelofentaffe I, 204-209; Brobleme der tommunalen A. I, 209-223; Berficherungspflicht I, 209-213; Differengierung ber Bramienfate I, 213-214; ber lofale Umfang ber Berficherung I, 214-216; die Bedeutung ber flottanten Elemente I, 216-217; freiwillige Berficherung I, 217 bis 218; Bedingungen ber Bezugeberechtis gung I, 218-220; Bermaltungsorganis fation I, 220-221; Lohnhöhe, Beitrage und Tagegelber I, 222-223; Subvention gewertichaftlicher Arbeitelofentaffen burch die Rommunen I, 223-227; Rritit der Arbeits: lofenverficherung I, 227-237; Ergangungen II, 366.

Arbeitslosigleit, Bekämpfung ber, I, 73—249; Arbeitsnachweis I, 73—140; Notstandsarbeiten I, 140—182; Bersicherung gegen Arbeitslosigseit I, 183—237; Arbeitslosenstatistis I, 237—249.

Arbeitenachweis, I, 73-140; Geschichte ber fommunalen A. I, 73-81; fommunale oder Bereins-A. I, 81-83; Gründe für d. Rommunalifierung ber A. I, 84-87; Stellung ber Unternehmer- u. Arbeiterorganisationen zu den tommunalen M. I, 87-107; der foziale Rongreß in Frankfurt a. Dt. I, 88; die Ronferengen der Unternehmer zu Leipzig und Berlin I, 89-92; ber A. für die Samburger Schauerleute I, 92-93; Refolution bes Arbeitgeberbundes für bas Baugewerbe I, 93; bas Biel b. Unternehmer=A. I, 93-94; § 20 ber Unfallnovelle von 1899 I. 94-95; fommunale A. u. Innungen I, 95-96; Gewertichaften u. tommunale A. I, 96-98, 104-107; die Ronferengen ber beutichen Arbeitenachweise zu München u. Coln I, 98 bis 104; Prufung der Neutralität der fommunalen A. I, 107-113; die tommunalen M. unter bem Gefichtspunfte bes Dachttampfes der Unternehmer und Arbeiter I, 113-138; die Berfaffung der tommunalen M. I, 113-126; die Frage ber Arbeitsvermittlung zu bestimmten Lohnfagen I, 126-129; die Streikflaufel im A. I, 129 bis 136; Ausgestaltung der kommunalen A. I, 138-139; Schlugurteil I, 139 bis 140.

Arbeitsnachweiskonferenzen, d. Fr. Deutschen Hochstiftes I, 76—80, 88; der Arbeitgeberverbände zu Leipzig u. Berlin I, 89—92; des Berbandes deutscher Arbeitsnachweise şu München I, 98-101; zu Coin I, 103 bis 104; zu Karlsruhe I, 133.

Arbeitsscheue, Ausschluß ber, von ben Rots ftandsarbeiten I, 161-162.

Arbeitszeit, Regelung ber, im ftäbtischen Dienst, I, 366—379; Länge bes Arbeitstages I, 366—372; Überstundenarbeit I, 372—374; Berklützung ber Arbeitszeit an bestimmten Tagen I, 374—375; die Folge ber Arbeitsztage I, 375—379.

Mugsburg, Stellung jur Streifflaufel I, 70; ftabt. Arbeitsamt als Bentrale interlofaler Arbeitsvermittlung I, 86; Ausdehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes RBG. I, 250-253; bo. auf die Sausgewerbetreibenben I, 255; Rrantenverficherung ber Dienftboten I, 262; Sonntageruhe im Sanbelsgewerbe I, 283; Charafter des Gewerbegerichtsftatuts I, 296; Tag und Stunde der Gowahlen I, 302; Bahlrecht der Sausgewerbetreibenden zu dem GG. I, 314; GG= ausschuß I, 315; Anstellung von Baufontrolleuren I, 326; ihre Bewährung I, 328; Rrantenverficherung der ftadt. Urb. I, 413, 414; Aufnahme bestimmter Arbeitergruppen in die Beamtenschaft I, 419; Gründung der Gasanstalt II, 9; Entwicklung d. Gasglühlichtbeleuchtung II, 50, 51; Basautomaten II, 60; Dauer bes Gasvertrages II, 128; Berechnung des Berkaufspreises nach b. Rentabilität II, 128; Bestimmungen bei Ablauf b. Bertrages II, 129; b. Privilegium exclusivum in demfelben II, 133; Bestimmung über neue Beleuchtungsarten II, 139; Abfchätzung bes Bertaufswertes b. Basanft. nach b. Reinertrag II, 143; Bestimmung ihres Baumertes II, 144; Sorge für Inftandhaltung d. Unlagen II, 146; Ende des Bertrageverhältniffes II, 148; Gastontrolle II, 152; Baspreis für bie öffentl. Beleuchtung II, 152, 154; Schut d. Privattonfumenten II, 158, 159; Maximalguthaben u. Paffivgins bei d. städt. Spartaffe II, 319; tommunaler Ursprung d. Leihhauses II, 334; vom 2. beleihbare Begenftande II, 335; Rentabilitat bes 2. II, 337; Binsfuß bes g. II, 339.

Auskunftsstellen, städtische, I, 15—21; Gründe f. ihre Errichtung I, 15—16; ihre Ausbildung I, 16—17; ihr Wirfungskreis I, 18—19; statistiche Angaben über ihre Tätigkeit I, 19; ihr Berhältnis zu den Arbeitersekretariaten I, 20—21.

Baben, Zahl ber kommunalen Arbeitsnachweise I, 81; interlokale Arbeitsvermittlung I, 85; Ausbehnung der Bersicherungspslicht nach § 2 des KBG. I, 253—254; Krankenversicherung der Dienstboten I, 261; Sonntagsruhe I, 275; Baukontrolle I, 331; Entwicklung des kommunalen Sparkassenwesens II, 310; der staatlichen Aufsicht über dasselbe II, 313—315; das Geset von 1880 gegen mißbräuchliche Benützung d. Sparkassenüberschüffe II, 327.

Bamberg, stäbt. Arbeitsamt als Zentrale interlokaler Arbeitsvermittlung I, 86; Proportionalwahl bei d. Gewerbegerichtswahlen I, 310; Anstellung von Baukontrolleuren I, 327, Dauer des Gasvertrages II, 128; Berechnung d. Berkaufspreises d. Gaswerkes nach d. Kentabilität II, 128; Bestimmungen iber neue Beleuchtungsart II, 130.

Barmen, Notstandsarbeiten 1893/94 I, 145; Schreibstube für Arbeitslose I, 157; Aus. behnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes ABG. I, 250-253; Rundigungsfrift I, 355; Arbeitszeit I, 369; Rrantenversichcrung d. ftabt. Arb. I, 414; Unfallverficherung berf. I, 416; Entwidlung b. Basglühlicht= beleuchtung II, 51; Installation d. Gas= leitungen II, 64; ber Gasmeffer II, 65; Überschuß pro cbm Gas und KW elektr. Energie II, 76; Rabattfuftem d. Eleftrigitäts= werte II, 104; fein Rabatt auf L. Bas II, 107, u. M. Gleftrigitat II, 107; ftatift. Ungaben über tommunale Stragenbahnen II, 231; Größe ber Agglomeration II, 248; ihre Zusammensetzung II, 249; Zonentarif b. Bahn B .- Schwelm II, 256; Gefchichte b. Strafenbahntarife II, 265-266; b. Monopol der Stragenbahnunternehmer II, 282; Dauer b. Konzeffion II, 283; Maximalguthaben u. Paffivzine bei d. ftadt. Spartaffe II, 319; ftadt. Leibhaus II, 334; vom &. beleihbare Begenstände II, 335, 336; Rentabilität b. L. II, 337; Zinsfuß b. L. II, 339.

Basel-Stadt, Arbeitsnachweiß zu B. I, 74; Schreibstube für Arbeitslose I, 157; ständige Arbeitslosenkommission I, 159; Gesetnetwurf betr. Arbeitslosenversicherung I, 209; obligatorischer Beitritt zur Arbeitslosenkossen I, 209; Differenzierung des Bersichertentreises nach den Berusen I, 212; Prämientaris I, 213—214; lokaler Umsang der Bersicherung I, 214—216; Schutz d. Kassegen stottante Elemente I, 217; freiwillige

Bersicherung I, 217; Bebingungen b. Bezugsberechtigung I, 218—219; bie Selbstwerschuldung I, 219; Berwaltungsorganisation I, 220—221; Berteilung ber Kosten I, 221; Lohnhöhe, Beitrag, Tagegeld I, 222—223; Umfrage über Lohnhöhe städt. Arbeiter I, 408; Installation ber Gasautomaten II, 61.

Bauarbeiterschutz, I, 319—332; Entwicklung bes kommunalen B. I, 319—321; die Rontrolle über d. Durchführung der B.-Statuten I, 321—332.

Bauten, Berordnung betr. Bauarbeiterschut I, 320; Berwendung von Spartaffenübers schüffen II, 327—328.

Bayern, Grundzüge für die Bergebung von ftagtlichen Arbeiten mit Bezug auf die Lohn-Klaufel I, 35-36; Zahl ber tommunalen Arbeitenachweise in B. I, 81; interlotale Arbeitevermittlung I, 85-86; Beftrebungen ber Regierung, die ftadt. Arbeitenachweise gegen die ländliche Arbeiternot zu benüten I, 102-103; Rrantenverficherung d. Dienftboten I, 261-262; Sonntageruhe I, 275; oberpolizeiliche Borfdriften betr. Arbeiterschut I, 321; Organisation d. Baukontrolle I, 325-328; Sonntageruhe b. Gasarbeiter I, 376; b. Stragenbahnen eine Abart ber Gifenbahnen II, 215; Aufforderung an d. Armenpfleger, Spartaffen zu gründen II, 308; Berordnung gegen ben Mißbrauch d. Spartaffen burch Unberufene II, 315-316; Berordnung gegen migbrauchliche Benützung d. Spartaffenüberichuffe II, 327.

Bahreuth, Errichtung d. Gasanstalt II, 10; Dauer d. Gasvertrags II, 128; Berechnung b.Berkaufspreises nach d.Rentabilität II, 128. Belgien, Bestimmung der Lohnsätze in den Submissionsverträgen der Gemeinden in B. I, 51; Schutz der Arbeiter gegen die Umgehung der Lohnklausel durch die Unternehmer in belg. Gemeinden I, 62—63.

Bergische Berein für Gemeinwohl, Antrag auf Errichtung sozialer Kommissionen I, 7.

Berlin, die Lohnklaufel in den Berl. Stadtbehörden I, 43—45; die Streikklaufel I,
65—69; Zentralverein für Arbeitsnachweis
I, 74; Berufsangehörigkeit der Arbeitslosen
I, 150; Aufenthaltsdauer der Arbeitslosen
I, 169, 170; Bearbeitung der Reichsarbeitslosenzählungen durch das Statist. Amt I,
240, 242; Ausbehnung der Bersicherungspslicht nach § 2 des KBG. I, 250—253;

do. auf die Sausgewerbetreibenden I, 255 bis 258; Beigerung bes Magiftrats, die Berficherungspflicht auf die Sandlungsgehilfen auszudehnen I.259-260; Charafter bes Gewerbegerichtsftatuts I, 296; Aufftellung ber Gomabilifte I, 300; Begirtseinteilung bei ben & Bwahlen I, 304; Berein der Arbeitgeberbeifitzer gegen die Broportionalmahl bei benfelben I, 309; Bahlrecht ber Sausgewerbetreibenben 3u bem 86. I, 314; GGausschuß I, 315; Entfchädigung ber GGbeifiger I, 317; Befetung bes Berichts I, 318; geringe Ginnahme aus Bogebühren I, 318; Gerüftordnung d. B. Polizeipräfidiums I, 319; Berbindung von Barmehalle und Arbeitsvermittlungsftelle beim Bentralarbeitenachweis I, 337; Ründigungefrift gegenüber ftabt. Arbeitern I, 355; Schutbestimmung gegen Entlaffung älterer ftabt. Arbeiter I, 358; Ginrichtung eines Arbeitsnachweises für ftadt. Arb. I, 358 bis 359; Arbeitszeit I, 369; Ablehnung bes achtftundigen Arbeitstages für b. ftabt. Arb. I, 370; Schichtwechsel bei b. Stragenreinigung I, 378-379; Ausschluß bes § 616 BBB. I, 393, 394-396; Lohnfortgemährung in Rrantheitsfällen I, 397; bo. bei Urlaub I, 398, 399; do. bei Friedensübungen I, 399; Entlaffung ftabt. Arbeiter bei Einzug zu Referveübungen I, 400; bei Rrantheit von mehr als vierwöchiger Dauer I, 400-401; Rrantenversicherung d. ftadt. Arb. I, 413-414; Unfallverficherung berf. I, 416-417; Benfionszahlung an b. Urb. b. Stragenreinigung I, 418; treibender Ginfluß der Arbeiterbewegung auf b. ftabt. Arbeiterpolitit I, 421; Rurzung ber ftabt. Rente beim Bufammentreffen mit b. Reicherente I, 425; Rachprüfung ber Berfagung b. ftabt. Rente I, 429-430; Perfonentreis b. Inv.penfioneberechtigten I, 431; penfionsberechtigende Dienstzeit I, 432, 483; Sohe b. Ruhegehaltes I, 434, 436, 440, 441, 443, 444; Sterbegeld I, 445; Bitmengelb I, 446; Befchichte ber Arbeiterausichuffe I, 449-451, 452; Streif Berliner Gasarbeiter 1896 I, 454, 460; Rüdfichtslofigfeit ber Betriebsverwaltungen gegen Petitionen d. Arbeiter I, 461-462; Anerkennung des Roalitionerechtes durch Dberbürgermeifter Rirfchner I, 465; Daßregelungen von Mitgliedern d. Berbandes d. Gemeindearbeiter I, 465; Ablehnung d.

Gemerbegerichtes in Streitfällen mit ftabt. Arb. I, 468; Gründung ber Basanftalt burch die Imp. Cont. Gas Association II, 8; Geschichte d. Gaswerke II, 9-11; Gasfernleitung d. städt. Gaswerke II, 16; ihre Ronfurrenz gegen die Imp. Cont. Gas Association und deren baldiges Ende II, 22-30; Stellung b. technischen Leiter in d. Berwaltung b. Gaswerke II, 42; un= gureichende Bohe b. Behalts b. Bermaltungsbirektors b. Gaswerke II, 44; Entwicklung b. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Gas. automaten II, 60, 61; Minbestverbrauch bei Benützung berfelben II, 62; Überfcuß pro cbm Gas II, 76; ausschließliche Berwendung der Überichuffe ber Baswerte gu Erweiterungsbauten II, 83-84; ichnelles Bachfen b. Bahl b. Elettromotore II, 96; Bau d. Strafenbahn II, 195; Rabattfpftem b. Berl. Glettrigitatswerte II, 99; Einheitspreis für Gas II, 107; d. Kampf um die Munigipalifierung d. Elettrigitats. werte II, 115-125; Übernahme d. Eleftrigitatsmerte nach Schätzungswert II, 162, 163; Sohe ber Cantiemen bei ben Berl. Elettrigitatsmerten II, 168; Schut b. Stadt gegen zu hohes Unlagefapital b. Eleftrizitatswerte II, 168; Große b. Agglomeration II, 179; Erwerb d. Siemens-Balsteichen Stragenbahnen burch d. Stabt II, 212; wiberrechtliche Berlängerung b. Rongeffion b. Groß. Berl. Strafenbahn durch den Gifenbahnminifter II, 221-222; ftatift. Angaben über b. tommunale Strafenbahn II, 231; Beftrebungen ber Großen Berl. Strafenbahngesellschaft, fich eine Monopolftellung zu verschaffen II, 242; Fürforge für Ausbehnung b. Stragenbahnneges II, 288-289; Energielieferung an b. Stragenbahnen durch Berl. Elektrizitätswerke II, 291; Beteiligung am Gewinn b. priv. Strafenbahngefellichaften II, 293, 295; fozialpolitifche Beftimmungen in b. Stragen. bahnverträgen II, 298; Sandelstammer für tommunalen Safenbetrieb II, 306-307; Maximalguthaben und Baffivgins bei b. ftabt. Sparkaffe II, 319, 322, 323; das Pfandbriefamt II, 342-347; Feuersozietät II, 355-357; Plakatwefen II, 358-360.

Bern, Arbeitsnachweisanstalt zu Bern I, 74; Arbeitslofentaffe zu Bern I, 191-196; Schutz berfelb. geg. flottante Elemente I, 216; Lohnhöhe, Beitrag, Tagegeld I, 222-223. Befdrantt Erwerbsfähige, Fürforge für bie, I, 162-164.

Beuthen, Streit über die Bedeutung des Privilegium exclusivum im Gasvertrage II, 135-136.

Bielefeld, Leitung ber Gewerbegerichtswahlen I, 298, 299; Stunde berfelben I, 302; Bousichuß I, 316; Entichabigung ber GBbeifiger I, 317; Ordnung ber GG= gebühren I, 318; Installation der Gasleitungen II, 64; b. Basmeffer II, 65; Rabattfpftem d. Gasanftalt II, 103; die Eleftrigitätswerte II, 104, 105; ftatiftifche Angaben über b. tommunale Stragenbahn II, 231; Zonentarif II, 256; Berücksichtis gung fozialpolitifcher Momente im Stragenbahntarif II, 273; Maximalguthaben und Paffivzins bei d. städt. Sparkaffe II, 319.

Bochum, Notstandsarbeiten 1893/94 I, 145; Umfang des Gewerbegerichtsftatuts I, 295; Leitung ber & Swahlen I, 298, 299; Stunde berfelben I, 302; Entschädigung der BS: beifiter I, 317; Berordnung betr. Bauarbeiterichut I, 320; Gasmotor liefert Rraft f. Elettrizitätswert II, 17; Uberfchuß pro cbm Gas und KW eleftr. Energie II, 76; Berhältnis bes L-Gasverbrauchs zum T-Gasverbrauch II, 87; Rabattfuftem b. Gasanstalt II, 103; b. Eleftrizitätswerfe II, 104; elettrifche Bahn II, 197; Maximal= guthaben und Paffivgins bei b. ftabt. Spartaffe II, 319.

Bonn, Angliederung eines Bohnungenachweises an den Arbeitsnachweis I, 139; Notstandsarbeiten 1895/96 I, 145; Leitung ber Gewerbegerichtsmahlen I, 298, 299; Tag und Stunde berfelben I, 302; &G= ausichuß I, 315; Entschädigung ber BBbeifiter I, 317: Befetung bes GG. I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterschutz I, 320; Inftallation d. Gasleitungen II, 64; ber Basmeffer II, 65; Rabattfuftem d. Elettri= gitätswerte II, 104, 105; fein Rabatt für L-Gas II, 107; ftatift. Angaben über die tommunale Strafenbahn II. 231; Maximal= guthaben und Baffivgins bei d. ftabt. Sparfaffe II, 319; vom Leibhaus beleibbare Gegenstände II, 335; Zinsfuß b. g. II, 338. Braunschweig (Staat), Bahl ber tommunalen Arbeitsnachw. in, I, 81; Krankenversicherung d. Dienstboten I, 262; Sonntagsruhe I, 275.

Braunschweig, Berpflichtung der Unternehmer zur Angabe der Zeit= und Affordlöhne bei Submissionen auf Ranalbauten I, 40; Stellung gur Streifflaufel I, 70; Beigerung des Magiftrate, feine Arbeitsfrafte burch ben ftabt. Arbeitenachweis ju begiehen I, 127; Motstandsarbeiten Binter 1891/92 I, 144; Notstandsarbeiten 1893/94, 1894/95, 1895/96 I, 145; Ausdehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 des RBB. I, 250-253; Umfang bes Gewerbegerichts= ftatuts I, 296; Leitung ber Gomablen I, 298; Bahlrecht der Sausgewerbetreibenden gu den GG. I, 314; Rrantenverficherung d. fladt. Arbeiter I, 414; Personenfreis d. Invalidenpensionsberechtigten I, 431; pen= fionsberechtigende Dienstzeit I, 432; Bobe d. Rubegehaltes I, 434, 435, 440, 441, 444; Bitmengeld I, 446; Gründung ber Basanftalt II, 9; Entwidlung ber Gas. glühlichtbeleuchtung II, 51; fein Rabatt für L. Gas II, 107; Größe d. Agglome= ration II, 179; Bau d. Strafenbahn II,

Bremen, Bilbung b. Arbeitsnachweistommiffion I, 119; Ausbehnung d. Berficherungspflicht nach § 2 des RBG. I, 250-253; Sonntageruhe I, 275; Rrantenversicherung ber ftadt. Arbeiter I, 414; Dagregelungen organifierter Bemeindearbeiter I, 466 ; Grinbung d. Gasanstalt II, 9; Entwicklung d. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Installation ber Gasleitungen II, 64; d. Gasmeffer II, 65; Überschuß pro cbm Gas und KW elettr. Energie II, 76; tein Rabatt für L-Gas II, 107; Bau ber Stragenbahn II, 195; eleftr. Strafenbahn II, 197; Bezug b. elettr. Energie aus ftabt. Zentrale ift Bebingung für den Stragenbahnunternehmer II, 291, 292; Beteiligung am Gewinn b. Strafenbahngefellichaft II, 297; Gründung ber Spartaffe burch Aftiengefellichaft II, 310; Berwendung von Spartaffenüberschüffen II, 326.

Breslau, Bildung der Arbeitsnachweissommission I, 119; ihr Wirkungstreis I, 123; Berpslichtung der Stadt, Arbeitsgelegenheit zu beschaffen, vom Oberbürgermeister bestritten I, 143; Schreibstube für Arbeitslose I, 157; Lohnhöhe bei Notstandsarbeiten I, 175; Ausdehnung der Versicherungspflicht nach § 2 des KBG. I, 250—253; Berordnung betr. Bauarbeiterschutz I, 320; Wärmehallen I, 334—335; städt. Speisehaus I, 342—344; Kündigungsfrist gegenüber ftabt. Arbeitern I, 355; Arbeitszeit I, 369, 371; Sonntagsruhe d. Gasarbeiter I, 377; Ausschluß bes § 616 BBB. I, 393; Rrantenversicherung der ftabt. Arbeiter I, 413, 414, 415; Penfionszahlung an invalide Arbeiter I, 418; Perfonenfreis d. Invalidenpenfionsberechtigten I, 431; berechtigende Dienstzeit I, 433; Sohe bes Ruhegehaltes I, 438, 440, 441, 443, 444; Filiale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 455 : Magregelung des Filialvorfigenden I, 467; Bermaltungsorganifation ber ftabt. Betriebswerfe II, 36-37; Entwidlung b. Basglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation d. Gasleitungen II, 64; Überichuß pro cbm Gas und KW eleftr. Energie II, 76; Berhaltnis des L-Bas- jum T-Basverbrauch II, 87; Rabattinftem d. Gaswerte II, 103; ber Gleftrigitätswerfe II, 104; fein Rabatt auf M-Gleftrigität II, 107; niedrigere Baspreife für Sof- und Treppenbeleuchtung II, 108; Bau d. Stragenbahn II, 195; eleftr. Bahn II, 197; ftatift. Angaben über die fommunale Strafenbahn II, 231; Erwerb d. Strafenbahnunternehmens nach Buch= wert II, 284; Energielieferung an b. Strafen= bahnen durch d. städt. Elektrizitätswerk II, 291, 292; Beteiligung am Gewinn b. priv. Strafenbahngefellichaften II, 293; fogialpolitische Bestimmungen in Stragenbahnverträgen II, 297, 298; Streifflaufel in benfelben II, 298; Beschichte ber ftabt. Regie im Safenbetrieb II, 302-303; Maximal= guthaben und Baffivzins bei b. ftabt. Spartaffe II, 319; ftabt. Leihhaus II, 334; vom 2. beleihbare Gegenstände II, 335; Ren= tabilität des L. II, 337; Zinsfuß b. L. II, 339; ftadt. Bant II, 341-342; Feuerfozietat II, 357.

Brieg, Krankeninstitut für weibliche Dienstboten I, 265.

Britz, Annahme der Streikklausel I, 71.

Bromberg, Kündigungsfrift gegenüber städt. Arbeitern I, 355; Dienstpssicht d. städt. Arb. I, 364; Arbeitszeit I, 371; Sonntagsruhe der Gasarbeiter I, 377; Installation der Gasleitungen II, 64; Erhebung von Prüfungsgebühren bei privaten Installationen II, 65; Borbehalt von Kündigungsterminen im Elestrizitätsvertrage II, 162; Übernahme d. priv. Elestrizitätswerts nach Schähungswert II, 162, 163; Erneuerungsfonds II, 166; Bestimmung der Bruttoeinnahme

II, 167; Schutz gegen zu hohes Anlagekapital II, 168; Bruttoabgabe II, 169; Abgabe vom Reingewinn II, 170; Berteilung der Anschlußkosten II, 174; Installationsmonopol d. priv. Gesellschaften
II, 175; Bau d. Straßenbahnen II, 195; Energielieserung a. d. Straßenbahn durch
d. elektr. Zentrale II, 291; Maximalguthaben und Passivzins bei d. städt. Sparkasse II, 320, 322; Zweck d. städt. Leihhauses II, 333; Zinssus d. E. II, 338.

Brugge, Shut ber Arbeiter gegen bie Umgehung ber Lohnflaufel burch bie Unternehmer I, 62; Kommunaler Arbeitslosenfonds II, 366.

Brunn, Gemahrung von Rechtsichut auf bem Arbeitsamt I, 138-189.

Buchdrudertarif, ber Rampf um den Buchbrudertarif in den flädt. Behörden von Mainz, Halle, Stuttgart, Erfurt, Schöneberg, Frankfurt a. M. I, 46.

Bunglau, Ablehnung eines Gewerbegerichtes burch den Magistrat I, 291.

Cannstatt, stäbt. Arbeitsamt I, 85; Definition des ständigen städt. Arbeiters I, 352; Ründigungsfrift I, 355; Schutbestimmungen gegen Entlasjung städt. Arb. I, 356; Regelung d. Strasgewalt I, 359; Arbeitszeit I, 366; Rohnfortgewährung bei Friedensäbungen I, 399; Entlohnung der Überstunden I, 403; Entfernungszulagen I, 405; wöchentliche Lohnzahlung I, 410; Zahltag I, 411; zur Invalidenpension berechtigende Dienstzeit I, 432; Pensionierung halbinvalider Arbeiter I, 437; Hobe d. Ruhegehaltes I, 439, 440; Arbeiterausschüffe I, 451, 452; Bereinigung der Gemeindearbeiter I, 455.

Cassel, Zusammensehung ber Arbeitsnachweiskommission I, 118; ihr Wirkungskreis I,
123; Verschiebung von Arbeiten zwecks Bekämpfung der Arbeitslosigkeit I, 142; Notstandsarbeiten 1895/96 I, 145; Ausdehnung
der Bersicherungspsticht nach § 2 des KBG.
I, 250—253; do. auf die Hausgewerbetreibenden I, 255; Ausstellung der Bahllisten sin bie Gowahlen I, 300; Dauer derselben I, 302; Wahlrecht der Hausgewerbetreibenden zu den GG. I, 314; Entschädigung der Gobeisiger I, 317; Besetzung
d. GG. I, 318; Ordnung d. GGgebühren
I, 318; Kündigungssprist gegenüber städt.

Arbeitern I, 355; Arbeitszeit I, 369; Rrantenverficherung ber flabt. Arb. I, 413; ftadt. Invalidenrente als Bufduß zur Reichs. rente I, 422; berechtigende Dienstzeit I, 432; Sohe bes Ruhegehaltes I, 434, 435, 438, 440; Bitwengelb I, 446; Filiale b. Ge-meindearbeiterverbandes I, 455; Entwid: lung der Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation ber Gasleitungen II, 64; ber Gasmeffer II, 65; Erhebung von Brufungs= gebühren für private Inftallationen II, 65; Überschuß pro cbm Gas und KW elettr. Energie II, 76; Rabattfuften der Gaswerke II, 103, 105; ber Elektrizitätswerte II, 104; fein Rabatt auf M.Elettrigität II, 107; Bau der Strafenbahn II, 195; d. Mitbenützungerecht von Schienenftreden im Stragenbahnvertrage II, 283; Energielieferung an b. Strafenbahnen burch bas ftabt. Eleftrizitätswerf II, 291, 292; Maximalauthaben und Baffivgins bei ber ftabt. Spartaffe II, 320.

Celle, Ronturrengtampf zwifden ftabt. und priv. Gasanftalt nach Ablauf bes Gas-

vertrages II, 149.

Charlottenburg, Annahme ber Streifflaufel I, 71; Notftanbsarbeiten I, 145; Schreibftube für Arbeitslofe I, 157; Begirtseinteilung bei b. Gewerbegerichtswahlen I, 304; Entschädigung d. GBbeifiger I, 317; Befetung bes &B. I, 318; Bebührenfreiheit d. 86. I, 318; Bergicht auf die Errichtung ftabt. Barmeftuben I, 340; Definition bes ftandigen ftabt. Arbeiters I. 353; Schutsbestimmungen gegen Entlaffung ftabt. Arbeiter I, 356; Arbeitszeit I, 367, 371; Sonntageruhe ber Gasarbeiter I, 377; Lohnflaffentarif I, 386, 387, 388; Bebarfsberucfichtigung im Winter I, 393; Ausschluß des § 616 BBB. I. 393; Lohnfortgemährung in Rrantheitsfällen I, 397; bei Friedensübungen I, 399; Entlohnung ber überftunden I, 403; Rrantenverficherung ber ftabt. Arbeiter I, 414; Rachprufung ber Berfagung b. ftabt. Invalidenrente I, 430; berechtigende Dienstzeit I, 432, 433; Söhe d. Ruhegehaltes I, 438, 440, 444; Witwengeld I, 446; Filiale d. Gemeinde= arbeiterverbandes I, 454; Magregelungen organifierter Gemeindearbeiter I, 466; Ablehnung bes Gewerbegerichtes in Streitfällen mit ftäbt. Arb. I, 468; Entwicklung der Gasglühlichtbeleuchtung II, 50-51

Gasautomaten II, 60—61; Inftallation b. Gasleitungen II, 64; b. Gasmeffer II, 65; Überschuß pro cbm Gas II, 76; Ein-heitspreis II, 107; Pachtvertrag betr. Eleftrizitätswert II, 177; b. Mitbenütungsrecht von Schienenstrecken in Straßenbahnverträgen II, 283; Bauer b. Konzesson II, 283; Beteiligung am Gewinn d. Straßenbahngesellschaft II, 294; Maximalguthaben und Passivains bei der städt. Sparkasse und Passivains bei der städt. Sparkasse II, 320, 323; Arbeitslosenzählung II, 367. hemnis, Berbot, tschechische Arbeiter zu beschäftigen, in d. Submissionsbedingungen I, 39, 58; Stellung zur Streiklausel I, 70;

Chemnit, Berbot, tichechifche Arbeiter gu befchäftigen, in b. Submiffionebedingungen I, 39, 58; Stellung gur Streitflaufel I, 70; Bulagbedingungen bei Notstandsarbeiten I, 165; Lohnhöhe bei benselben I, 175; Ausbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes RBG. I, 250-253; Krantenverficherung ber Dienstboten I, 263; Sonntageruhe im Sanbelsgewerbe I, 282, 283; Charafter b. Gewerbegerichtsftatuts I, 296; GGausichuß I, 315, 316; Arbeitegeit ber ftabt. Arbeiter I, 369; Rrantenversicherung der ftadt. Arbeiter I, 414; Unfallverficherung berf. I, 416; Entwidlung ber Basgliihlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation ber Gasleitungen II, 64; b. Gasmeffer II, 65; Rabattinftem b. Gaswerte II, 103; Pacht= vertrag betr. Elettrizitätswert II, 177; Bau d. Stragenbahn II, 195; ber elettr. Bahn II, 197; Beteiligung am Gewinn ber priv. Stragenbahngefellichaft II, 293; Streifflaufel im Strafenbahnvertrag II, 298; Maximalguthaben und Paffivzins bei b. ftabt. Spartaffe II, 320; ftabt. Leihhaus II, 334; Maximalgrenze ber Darleben bes städt. Leibhauses II, 334, 335; Beleihung von Wertpapieren durch bas 2. II, 335; Binefuß bes L. II, 338; ftabt. Bant II, 342; ftäbt. Regie d. Plakatwesens II, 361. Coln, Kürforge für Trinfmaffer in ben ftabt. Submiffionsbedingungen I, 39; Berpflich-

I, 70; Angliederung eines Wohnungsnachweises an den Arbeitsnachweis I, 139;
Notstandsarbeiten 1893/94 I, 145; Zulaßbedingungen bei Notstandsarbeiten I, 165;
Lohnhöhe bei denselben I, 176; Arbeitslosenkasse I, 183—191; Ausdehnung der
Bersicherungspsticht nach § 2 d. KBG. I,
250—253; Gruppenwahl bei d. GGwahlen
I, 303—304; Berordnung betr. Bauarbeiter-

tung gur Benützung b. Arbeitenachweises

ebenda I, 39; Ablehnung ber Streitflaufel

fcut I, 320; Ablehnung ftadt. Barmestuben I, 340; Ründigungsfrist I, 355; Schutbeftimmungen gegen Entlaffung ftabt. Arbeiter I, 356; Berbleib der Strafgelder I, 361; Einstellungsbedingungen I, 362; Arbeitezeit I, 366, 371; Überzeitarbeit I, 373; Berfürzung ber Arbeitszeit I, 375; Sonntagsarbeit I, 375; Sonntagsruhe d. Gasarbeiter I, 377; Ausschluß des § 616 BBB. I, 393, 396; Lohnfortgemährung in Krantheitsfällen I, 397; Urlaub I, 398, 399; Entlohnung b. Überftunden I, 403; Lohnabzüge I, 406; Rranfenverficherung d. ftadt. Arb. I, 413, 414; Unfallverficherung berf. I, 416; Rurgung d. ftabt. Invalidenrente beim Bufammentreffen mit b. Reichs= rente I, 425; berechtigende Dienstzeit I, 433; Sohe des Ruhegehaltes I 434, 436, 438, 440, 441, 442, 443, 444; Witwengeld I, 446; Baisengeld I, 447; Arbeiterausschüffe I, 451, 452, 453; Gründung d. Gasanstalt durch die Imp. Cont. Gas Association II, 8; Berwaltungsorganifation b. ftabt. Betriebswerfe II, 38-39; Entwidlung d. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51: Inftallation b. Gasleitungen II, 64; Überichuß pro cbm Gas und KW elettr. Energie II, 76; Berhaltnis bes L. Gaszum T-Gasverbrauch II, 87; Sinken bes Durchichnittsvertaufspreises pro cbm Gas II, 91; Rabattfpftem d. Eleftrizitätswertes II, 99, 104; d. Gaswerte II, 103; Zahl d. rabatt= beziehenden Gasabnehmer II, 106; Bau d. Strafenbahn II, 195; ihre Rommunalifierung II, 208-209; ftatift. Angaben über diefelbe II, 231; Colns geographische Lage II, 247; Größe d. Agglomeration II, 248; ihre Bufammenfetung II, 249; Ausbau d. Borortbahnneges II, 249-251; Entwidlung d. handelshafens II, 300; Marimalguthaben und Baffivgins bei b. ftadt. Spartaffe II, 820; ftabt. Leibhaus II, 334; Beleihung von Wertvavieren durch d. L. II, 336; Rentabilität b. L. II, 337, 338; Zinsfuß d. L. II, 339.

Coblenz, Stellung zur Streitflausel I, 70; Bau d. Stragenbahn II, 195.

Coburg, Krantenvers. b. Dienstboten I, 265. Colberg, Berschiebung von Arbeiten zwecks Betämpfung ber Arbeitslosigkeit I, 142; Ablehnung eines Gewerbegerichtes I, 292. Colmar, Zulaßbedingungen bei Rotstandsarbeiten I, 165; Lohnböhe bei denselben I,

175; Gruppenbilbung beim Schotterschlagen I, 180; flatist. Angaben über b. tommunale Straßenbahn II, 231.

Cothen, Dienftbotenfrantentaffe in, I, 265; Crefeld, soziale Rommission I, 2-6, II, 364; Stellung gur Streitflaufel I, 70; ftabt. Arbeitsnachweis I, 80; Lohnhöhe bei Notftandsarbeiten I, 175; Ausdehnung d. Bersicherungspflicht nach § 2 b. RBG. I, 250 bis 253; Regelung ber Lohnzahlung an Minderjährige I, 285; Wahlrecht d. Hausgewerbetreibenden ju bem BG. I, 314; Ablehnung eines gewertschaftlich organifierten Bauarbeiters als Baufontrolleur durch die ftabt. Behörden I, 325; Arbeitszeit der ftadt. Arbeiter I, 371; Rrantenversicherung d. städt. Arb. I, 414; Filiale b. Gemeindearbeiterverbandes I, 455; Entwidlung d. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Installation d. Gasmesser II, 65; Überidug pro cbm Gas II, 76; Rabattinftem b. Baswerte II, 103; b. Eleftrigitatswerte II, 104; fein Rabatt auf M-Glettrigität II, 107; Bau d. Stragenbahn II, 195; bas Monopol d. Strafenbahnunternehmer II, 282; Fürforge für Ausbehnung d. Stragenbahnnetes II, 288; Energielieferung an d. Stragenbahn durch ftadt. Gleftrigitats. wert II, 291, 292; Beteiligung am Bewinn d. Strafenbahngef. II, 295; Streitflausel im Strafenbahnvertrag II, 298; Safenanlagen in C. Il. 301-302; Maximal= guthaben u. Baffivgins bei b. ftabt. Gpartaffe II, 320, 322; ftadt. Leihhaus II, 334; vom &. beleihbare Wegenstände II, 335, 336; Binsfuß bes &. II, 338.

Dangig, Lohnhöhe bei Rotftandsarbeiten I, 176; eigentumliche Berbindung von Gigenregie u. Unternehmerregie bei denfelben I, 181; Musdehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 des RBG. I, 250-253; Sonntageruhe im Sandelsgewerbe I, 275; &G= ausschuß I, 316; Entschädigung ber WGbeifiger I, 317; Befetjung b. GG. 1, 318; Gebührenfreiheit d. GG. I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterschut I, 320; Rundigungsfrift gegenüber ftadt, Arbeitern I, 355; Arbeitszeit berfelben I, 371; Lohnfortgewährung in Rrantheitsfällen I, 397; Rrantenversicherung d. städt. Urb. I, 414; Unfallverficherung derfelben I, 416; Sobe b. Ruhegehaltes I, 438, 440; Entwicklung b. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Infallation b. Gasleitungen II, 64; b. Gasmesser II, 65; Rabattspstem b. Elektrizitätswerke II, 104; kein Rabatt auf L-Gas II, 107; auf L-Elektrizität II, 107; Dauer b. Straßenbahnkonzesson II, 283; Erwerb bes Straßenbahnunternehmens nach Taxwert II, 284; Beteiligung am Gewinn b. Straßenbahngesellsch. II, 294; Streikslausel im Straßenbahnvertrag II, 298; Gründung ber Sparkasse duch Aktiengesellschaft II, 310; stäbt. Leihhaus II, 334.

Darmftadt, Angliederung eines Wohnungsnachweises an den Arbeitsnachweis I, 139; Berschiebung von Arbeiten zwecks Befampfung ber Arbeitslofigfeit I, 142; Rotftandsarbeiten 1895/96 I, 145; Bulaßbedingungen bei Notftandsarbeiten I, 165; Lohnhöhe bei benfelben I, 176; Rrantenversicherung b. Dienstboten I, 264; Charafter b. GGftatuts I, 296; Aufftellung b. Somabiliften I, 300; Dauer b. Gowahlen I, 302; Runbigungsfrift gegenüber ftabt. Arbeitern I, 355; Arbeitszeit I, 369, 371; Sonntagsruhe b. Gasarbeiter I, 377; Sohe b. Ruhegehaltes I, 440, 444; Sterbegeld I, 445; Witwengeld I, 446; Waisengeld I, 446; Filiale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 454; Errichtung b. Gasanstalt II, 10; Entwidlung b. Basglühlichtbeleuchtung II, 50, 51; Inftallation d. Gasleitungen II. 64; b. Basmeffer II, 65; Brennftundenrabatt b. Elettrizitätswerts II, 98; Rabattfuftem b. Gaswerts II, 103; d. Elefrizitätswerts II, 104, 105; gleitenbe Stala b. Gaspreise II, 159; ftatift. Ungaben über tommunale Strafenbahn II, 231; Ausbau b. Borortsbahnnetes in Berbindung mit privater Gefellichaft II, 253-254; Befchichte b. Stragenbahntarife II, 266; Marimalguthaben und Baffivzins bei d. ftadt. Spartaffe II, 320; vom Leibhaus beleibbare Gegenstände II, 335; Binsfuß b. 2. II, 338: Deffau, Austunftsftelle in, I, 16; Errichtung

Deffau, Auskunftsstelle in, 1, 16; Errichtung d. Gasanstalt II, 11; Gasmotor liefert Kraft für Elektrizitätswerk II, 17; Gasautomaten II, 60.

Deuben bei Dresten, Ablehnung eines Gewerbegerichtes I, 292.

Deutsche Kontinentalgasgesellschaft zu Dessaus II, 11, 14; frühe Differenzierung b. Gaspreise bei ber D. R. II, 57—58; Rührigteit bei ber Einführung b. Gasautomaten

II, 59; Popularifierung bes Gafes als Beizmittel durch die D. R. II, 86.

Deutsche Bolkspartei, ihr Borgehen in der Frage der fommunalen Arbeitslosenversicherung I, 199.

Deutsch-Wilmersdorf, Annahme der Streitflaufel I. 71.

Dienstboten, Krankenversicherung der, I, 260 bis 269; in Baben I, 261; Bahern I, 261—262; Braunschweig I, 262; Württemberg I, 262; Lübeck I, 262; Haburg I, 262—263; Sachsen I, 263—264; Hespen I, 264; Schwarzburg-Rubolstabt I, 264; Olbenburg I, 264; fleinere Staaten I, 265; Breußen I, 265; in Frankfurt a. M. I, 266 bis 268; Kritik der kommunalen Dienstbotenversicherung I, 268—269.

Dijon, kommunale Subvention ber Arbeitersyndikate zweds Arbeitslosenversicherung ihrer Mitglieder I, 223—225.

Dippolbiswalde, Berwendung von Spartaffenüberschüffen II, 327.

Dortmund, Organisation b. Arbeitenachweistommiffion I, 116, 119; ihr Wirtungstreis I, 123; Unftellung der Beamten d. Arbeits= nachweises durch den Magistrat I, 123; Schreibstube für Arbeitslofe I, 157; Ausbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 des RBG. I, 250-253; Rrantenverficherung ber Dienstboten I, 265; Charafter bes Gewerbegerichtsftatuts I, 296; Dauer ber Gowahlen I, 302: GGausichuf I, 316: Entschädigung ber Gobeisiger I, 317; Befetung bes &G. I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterschutz I, 320; derfelbe in ber Bauordnung I, 320; Kündigungsfrift gegenüber ftadt. Arbeitern I, 355; Arbeitszeit I, 369; Rrankenversicherung b. ftabt. Urb. I, 414; Unfallverficherung berf. I, 416; Entwidlung d. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Rabattfuftem d. Eleftrigitätswerte II, 104, 105; b. Privilegium exclusivum im @as= vertrag II, 133; Ronflitt zwischen Stadt und Gasgesellschaft über d. Priv. excl. II, 136-139; Bestimmung über b. Schätzungswert d. Gasanst. II, 143; Sorge für Instandhaltung ihrer Anlage II, 146; Stellung d. Gefellichaft nach Ablauf d. Bertrages II, 149; Sorge für die Erweiterung bes Rohrnetzes II, 151; Gastontrolle II, 152; Baspreis für bie öffentl. Beleuchtung II, 153, 154; Bau d. Stragenbahn II, 195; elettr. Bahn II, 197; ftadt. Leibhaus II, 334; Rentabilität bes L. II, 337, 338; Zinsfuß b. L. II, 339.

Dresben, Berein für Arbeits- und Arbeiternachweisung I, 73; Saltung ber Sandelsund Gewerbefammer gu D. gegenüber ber Einrichtung eines paritatifden Arbeitenachweises I, 95-96; Berichiebung von Arbeiten zweds Befämpfung b. Arbeitslofigfeit I, 142; Schreibstube für Arbeitslofe I, 157; Aufenthaltsbauer ber Arbeitslofen I, 170; Lohnhöhe bei Notstandsarbeiten I, 176; Bearbeitung b. Reichsarbeitelofengahlung burch d. Statift. Amt I, 240, 241, 243; Arbeitslofenzählungen I, 248-249; II, 366; Musbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes RBG. I, 250-253; Rrantenperficherung ber Dienftboten I, 263; Sonntageruhe im Sandelsgewerbe I, 282, 283; Ablehnung ftabt. Barmeftuben I, 340; Definition bes ftanbigen flabt. Arbeiters I, 353; Runbigungsfrift I, 355; Gigentumliche Entlaffungegrunde I, 361; Dienftpflichten I, 364; Arbeitszeit d. ftadt. Arb. I, 369; Verzicht auf Ginführung von festen Minimallöhnen I, 384; Entlohnung ber Überftunden I, 403; Saftung für Schaden I, 407; Einfommen fladt. Arb. I. 408: Lohnzahlungsperioden I, 410; Zahltag I, 411; Sohe d. Ruhegehaltes I, 437, 440, 443, 444; Bitwengeld I, 446; Arbeiterausschüffe I, 451, 452; Filiale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 455; Rudfichtslofigfeit b. Betriebsverwaltungen gegen Betitionen b. Arbeiter I, 462; Magregelung organi= fierter Gemeindearb. I, 467; Errichtung einer Gasanstalt burch Blochmann II, 7, 8, 21; Entwidlung der Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Installation ber Gasleitungen II, 64; b. Gasmeffer II, 65; Erhebung von Brufungegebühren bei privaten Inftallationen II, 65; Überschuß pro cbm Gas und KW elettr. Energie II, 76; Rabattfyftem ber Gaswerte II, 103; b. Eleftrigitätswerte II, 104; billigere Gaspreise für Sof- und Treppenbeleuchtung II, 108; Ginfluß ber Strafenbahnen auf die Siedlungsverhältniffe II, 184; Lieferung ber Elettrigitat a. d. Strafenbahngefellichaften II, 189, 291, 292-293; Bau b. Strafenbahn II, 195; b. elettr. Bahn II, 197; Ronfurreng ber priv. Stragenbahnen II, 240, 242; Bandlungen in ben Strafenbahnvertragen II, 277-281; fogialpolitifche Bestimmungen

in benselben II, 298; Personenkreis d. Spartasse II, 315; Maximalguthaben u. Passivains bei d. stadt. Spartasse II, 320; Einrichtung eines Kursverlustsonds bei d. stadt. Spartasse II, 325; Motiv für Errichtung d. Leihhauses II, 333; Entstehungsjahr desselben II, 334; Maximalgrenze der Darslehen d. stadt. L. II, 334; Beleihung der Bertpapiere durch d. L. II, 335, 336 bis 337; von Waren in Partien II, 336; Rentabilität d. L. II, 337; Zinssuss d. L. II, 338; d. Grundrentens und Sppothekenansialt d. Stadt D. II, 347—351.

Düffeldorf, Berufsangehörigkeit d. Notftandsarbeiter I, 150, 151; Schreibstube für Arbeitslofe I, 157; Bulagbedingungen bei Notftandsarbeiten I, 165; Aufenthaltsdauer ber Notstandsarbeiter I, 169; Teuerkeit d. Unternehmerregie bei Rotftandsarbeiten I, 174; II, 365; Lohnhöhe bei berfelben I, 176; Runbigungsfrift gegenüber ftabt. Arbeitern I, 355; Arbeitszeit I, 369, 371; Sonntagsarbeit I, 376; Sonntagsruhe d. Gasarbeiter I, 377; Lohnflaffentarif I, 387; Ausschluß d. § 616 d. BGB. I. 393; Entlohnung der Überftunden I, 403; Rrantenverficherung b. ftabt. Urb. I, 414; Unfallversicherung berf. I, 416; invalidenvenfionsberechtigende Dienstzeit I, 432; Bobe bes Rubegehaltes I, 436, 438, 440, 444; Witwengeld I, 446; Arbeiterausschuffe I, 451; Maßregelung organisierter Arbeiter I. 467; Entwicklung ber Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation ber Basautomaten II, 62; Inftallation ber Gasleitungen II, 64; b. Gasmeffer II, 65; Überichuß pro cbm Gas und KW elettr. Energie II, 76; Berhältnis des L. Gasgum T-Gasverbauch II, 87; Sinten des Durchschnittsvertaufspreises pro cbm Bas II, 91; Rabattinftem d. Gaswerte II, 103; d. Eleftrigitätswerte II, 104; Bahl b. Rabatt beziehenden Gasabnehmer II, 106; Bau d. Strafenbahn II, 195; Rommunalifierung berfelben II, 199-200; ftatift. Ungaben über diefelben II, 231; Große d. Agglomeration II, 248; ihre Zusammensetzung II, 249; Ausbau d. Borortsbahnneges II, 249; Gefchichte des Strafenbahntarifs II, 263 bis 264; Berbindung der Spartaffe mit b. ftadt. Berwaltungen II, 318; Marimalguthaben und Paffivzins bei d. ftadt. Spartaffe II, 320; Aufzehrung der Spartaffenüberschisse burch Kursverluste II, 325; Motiv für Errichtung des Leihhauses II, 333; Entstehungsjahr desselben II, 334; vom L. beleihbare Gegenstände II, 335, 336; Rentabilität des L. II, 337; Zinssuß d. L. II, 339; d. städt. Hypothetentasse II, 351—354.

Duisburg, Notstandsarbeiten 1893/94, 1894/95 I, 145; Lohnhöhe bei benfelben 1, 176; Ausbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 d. RBG. I, 250-253; Leitung ber Gewerbegerichtswahlen I, 298, 299; Bezirkseinteilung bei denfelben I, 304; Bahlrecht ber Sausgewerbetreibenden zu ben Bewerbegerichten I, 314; Entschädigung ber GBbeifiger I, 317; Befetzung b. GG. I, 318; Ordnung d. Gegebühren I. 318: Bauarbeiterschutz in d. Bauordnung I, 320; Rrantenverficherung b. ftädt. Arb. I, 414; Entwidlung b. Gasglühlichtbeleuchtung II, 50, 51; Inftallation b. Gasmeffer II, 65; Berhaltnis bes L-Gas- jum T-Gasverbrauch II, 87; Sinten des Durchschnitts. vertaufspreises pro cbm Gas II, 91; Rabattfpftem b. Gaswerte II, 103; Bau ber Stragenbahn II, 195; Maximalguthaben und Paffivgins bei d. ftabt. Gpartaffe II, 320; Motiv für Errichtung b. Leihhauses II, 333; Entstehungsjahr besfelben II, 334; Marimalgrenze b. Darlehen b. ftabt. g. II, 334, 335; vom g. beleihbare Gegenstände II, 335; Binsfuß b. L. II, 339.

Eberswalde, Zulaßbedingungen bei Notstandsarbeiten I, 165.

Einheitspreis in der Tarisbildung der Gasund Elektrizitätswerke II, 91—96.

Einheitstarif im Straßenbahnwesen II, 258 bis 270.

Elberfeld, städt. Arbeitsnachweis I, 80; Notstandsarbeiten 1895/96 I, 145; Schreibstube
für Arbeitslose I, 157; Lohnhöhe bei Notstandsarbeiten I, 176; aftive u. passive
Gruppenwahl bei den GG. I. 303, 304;
Krankenversicherung d. städt. Arbeiter I, 414;
Nachprüfung der Bersagung der städt. Invalidenrente I, 430; Personenkreis d. Invalidenpensionsberechtigten I, 431; berechtigende Dienstzeit I, 432; Pensionierung
halbinvalider Arbeiter I, 437; Höhe d. Ruhegehaltes I, 438, 440, 442, 444; Witwengeld I, 446; Waisengeld I, 447; Gründung

d. Gasanstalt II, 8, 21; Installation d. Gasleitungen II, 64; b. Gasmeffer II, 65; Anschlug von Leuchtflammen an Beiggas= meffer II, 65; Überschuß pro cbm Gas II, 76; Berhältnis d. L-Gas- zum T-Gasverbrauch II, 87; Sinten b. Durchichnitts. verlaufspreises pro cbm Gas II, 91; Rabattfuftem d. Gaswerte II, 103, 106; d. Gleftrigis tätswerte II, 104, 105; Bau b. Stragenbahn II, 195; ftatift. Angaben über tommunale Strafenbahn II. 231; Broke b. Agglomeration II, 248; ihre Zusammensetzung II, 249; u. Barmen, Ablöfung bes Schwebebahnunternehmens nach b. Reinertrag II, 284-285; Beteiligung am Gewinn besfelben II, 294; Bemahrung von Darleben an b. Stadtfaffe burch ftabt. Sparfaffe II, 318; ftabt. Leihhaus II, 334; Nichtbeleihbarteit d. Halbfabritate durch d. L. II, 336; Zinsfuß d. L. II, 339.

Elbing, Notstandsarbeiten 1895/96 I, 145; Sonntageruhe im Sanbelsgewerbe I, 275; Leitung der Gewerbegerichtswahlen I, 298, 299; Wahlrecht ber Hausgewerbetreibenben zu ben GG. I, 314; Entschädigung ber GGbeifiger I, 317; Ordnung ber GGgebühren I, 318; Inftallation d. Gasleitungen II, 64; d. Gasmeffer II, 65; Berhältnis bes L-Gas- jum T-Gasverbrauch II, 87; Rongeffionsbauer b. priv. Elettrigitätswerte II, 161; Übernahme derfelb. nach Schätzungswert II, 162, 163; Bestimmung d. Bruttoeinnahme II, 167; Schutz gegen zu hobes Unlagetapital II, 168; Bruttoabgabe II, 169; Abgabe vom Reingewinn II, 170; Ausbehnung b. Rabelnetes II, 173; Berteilung d. Unichluftoften II, 174; Prüfungsgebühren für Inftallation II, 175; Dauer d. Strafenbahntonzeffion II, 283; Erwerb d. Strafenbahnunternehmens nach Tarwert II, 284; Beteiligung am Gewinn b. Strafenbahngef. II, 295; Maximalguthaben u. Paffivzins bei d. ftabt. Spartaffe II, 320; Beleihung von Wertpapieren durch das Leibhaus II, 335, 336; Binsfuß d. L. II, 338; Feuersozietät II, 357.

Elektrizitätsverträge, II, 161—177; kein ober nur beschränktes Privisegium II, 161; die Konzessionsdauer II, 161—162; Festselling des Berkaufswertes II, 162—167; Beteiligung gung am Gewinn II, 167—172; Erweiterung d. Kabelnetzes II, 172; Kontrolle über Aussichrung u. Betrieb d. Elektrizitätswerke II, 172—173; Preise für d. öffentl. Beleuchtung II, 173—174; für den Privatsonsum II, 174; Anschlußsosten u. Installation II, 174—176; Berträge der kleineren Gemeinden II, 176 bis 177; Fehlen von Arbeiterschutzbestimmungen II, 177; Aufnahme d. Streikslausel II, 177; d. Pachtverträge II, 177.

Elektrizitätswerke, Geschichte ber, in Deutschland II, 18—21; ihre Konkurrenz mit b. Gaswerken II, 18—19; ihre Entwicklung II, 19—20; Berwendung der elektrischen Energie sür Motorenbetrieb II, 20—21; Frage b. städt. Regie II, 21—110; Berpachtung v. E. II, 110—111; Munizipalisierung d. E. II, 112—126; Statisti d. E. II, 126; Elektrizitätsverträge II, 161—177. Elsaksothringen Rahl der kommungen Nr.

Elfaß-Lothringen, Zahl der kommunalen Arbeitsnachweise in, I, 81.

England, Geschichte u. Statistit der "Lohnflausel" in, I, 29—35; Berbot in den Drudverträgen der Regierung, zwischen organisierten u. nichtorganisierten Arbeitern zu
unterscheiden I, 57—58; Äußerung des
Sonderausschussels des englischen Unterhauses
über Regierungskontrakte betr. die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter dei ftaatlichen
Arbeiten I, 60.

Erfurt, feine Anerkennung des Buchbruckertarifs in Drudauftragen I, 46; ftabt. Arbeitsnachweis I, 80; Bahl d. Beifiter d. Arbeitenachweistommiffion I, 116; d. Birfungsfreis d. Arbeitenachweistommiffion I, 123; Notstanbsarbeiten 1893/94, 1894/95, 1895/96 I, 145; Zulagbedingung bei Dotftandsarbeiten I, 165; Ausbehnung b. Bersicherungspflicht nach § 2 bes RBG. 1, 250 bis 253; do. auf die Sausgewerbetreibenden I, 255; Umfang bes Gewerbegerichtstatuts I, 295; Charafter besselben I, 297; aftive u. paffive Gruppenwahl bei b. &G. I, 303; Bahlrecht d. Sausgewerbetreibenden bei d. BB. I, 314; Entschädigung b. BBbeifiger I, 316; Besetung bes GG. I, 318; Rrantenverficherung b. städt. Arbeiter I, 413, 414; Filiale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 454; Errichtung b. Gasanftalt II, 11; Gasautomaten II. 60; Rabattfpftem b. Elettrigitatswerte II, 104, 105; Bau b. Stragenbahn II, 195; Antauf bes Strafenbahnunternehmens II, 285 ; Fürforge für d. Ausdehnung b. Strafenbahnnetes II, 288; Maximalguthaben u. Baffivging bei b. ftabt. Spartaffe II, 320, 323; ftädt. Leihhaus II, 334; vom

E. beleihbare Gegenstände II, 335, 336; Rentabilität bes E. II, 337; Zinsfuß bes E. II, 339.

Effen, Übergang bes privaten Arbeitsnachweises in Befitz d. Stadt I, 81; Rotftandsarbeiten Winter 1891/92 I, 144; 1893/94, 1894/95 I, 145; Berufsangehörigkeit der Notftandsarbeiter I, 150, 151; Schreibstube für Arbeitelofe I, 157; Bulagbedingungen bei Rotflandsarbeiten I, 165; Aufenthaltsbauer ber Notftandsarbeiter I, 169, 170; Musbehnung der Berficherungspflicht nach § 2 d. RBG. I, 250-253; Leitung b. Gewerbegerichts. wahlen I, 298, 299; @Gausichuf I, 316; Entichabigung ber Gebeifiger I, 317; Befetung bes GG. I, 318; Orbnung ber GGgebühren I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterschut I, 320; berfelbe in ber Bauordnung I, 320; Krantenversicherung ber städt. Arb. I, 414; Höhe d. Ruhegehaltes städt. Arb. I, 440, 441, 444; Witwengeld I, 446; Baifengelb I, 447; Stellung ber technischen Direttion in b. Bermaltungsorganisation d. Betriebswerke II, 41; Installation d. Gasleitungen II, 64; Überschuß pro cbm Gas II, 76; Rabattfuftem d. Gaswerke II, 103; Borbehalt von Kündigungsterminen im Elektrizitätsvertrage II, 162; Übernahme d. priv. Elektrizitätswerks nach Buchwert ober nach b. tabitaliftifden Reingewinn II, 162, 164, 165, 166; Brutto= abgabe II, 170; Ausdehnung d. Rabelnetes II, 172; Recht d. Stadt, Preisherabsetungen zu fordern II, 174; Berteilung b. Unichlußtoften II, 174; Prufungsgebuhr für Installation II, 175; Gewährung von Darleben burch b. ftabt. Spartaffe an b. Stadt= taffe II, 318; Maximalguthaben u. Paffivgins bei b. ftabt. Spartaffe II, 320; ftabt. Leibhaus II, 334; Zinsfuß b. L. II, 339. Eflingen, städt. Arbeitsamt zu, I, 76, 85; Bereinigung b. Gemeindearbeiter I, 455. Evangelische Arbeitervereine, Anträge auf Er= richtung sozialer Kommissionen I, 7-8; Antrag bes E. A. zu Leipzig auf Ginführung ber Lohnflaufel I, 40; bo. zu Stuttgart I,

Facharbeitsnachweise, ihre Angliederung an die kommunalen Arbeitsnachweise I, 136 bis 138.

Feuersozietäten, städtische II, 355—357. Flaschenmacherstreit und Arbeitsnachweis I, 94. Flensburg, Ablehnung der Streitflaufel I, 70; Bau der Strafenbahn II, 195.

Frankenberg i. S., Ablehnung eines Gewerbes gerichtes I, 292.

Frankenthal, Anstellung eines Baukontrolleurs I, 327; feine Bewährung I, 328.

Frankfurt a. M., Soziale Rommission I, 10 bis 11; Anerkennung des Buchdruckertarifs in Druckaufträgen I, 46—47; Lohnklaufel I, 49-50; Streichung b. Streifflausel im Statut des Fr. Arbeitsamtes durch die Regierung I, 114; Busammensetung b. Arbeitsnachweistommiffion I, 118; ihr Wirtungsfreis I, 123; Ernennung ber Beamten bes Arbeitsnachweises I, 123; Kampf um größere Bewegungsfreiheit ber Arbeitsnachweistommiffion I, 126; Ablehnung d. Arbeitsnachweises, Unternehmern Arbeiter gu beforgen, die ben Schiedsfpruch b. Offenbacher Gewerbegerichtes nicht anerkannten I, 128; Streittlaufel im Entwurf bes Arbeitsamts= ftatute I, 130; Berschiebung von Arbeiten zweds Befampfung ber Arbeitelofigfeit I, 142; Berpflichtung ber Stadt gur Fürforge für Arbeitelofe in den Grundfaten des Magistrats bestritten I, 144; Notstandsarbeiten 1894/95 I, 145; Einwendungen des Magistrats gegen periodische Notstands= arbeiten I, 151—152; Arbeitslosenkrawalle I, 152; Bertftatt für arbeitslofe Schufter und Schneiber eingerichtet von b. Zentrale für private Fürsorge I, 156; Schreibstube für Arbeitslose I, 157; Einwände bes Magistrats gegen ständige Arbeitslosen= tommiffion I, 160-161; ungerechte Beurteilung b. Belegenheitsarbeiter als Arbeits. fcheue durch den Magistrat I, 161-162; Bulagbedingungen bei Rotftandsarbeiten I, 165; bureaufratische Borschriften für die Annahme von Notstandsarbeitern I, 171 bis 172; Grundfage für die Feststellung ber Lohnhöhe bei Notstandsarbeiten I, 175; Gruppenbildung beim Schotterschlagen I, 180; Gewährung warmen Effens an die Notftandsarbeiter I, 182; Beschichte ber Arbeitslosenzählung I, 238—240; Ausdehnung der Bersicherungspflicht nach § 2 des RBG. I, 250-253; do. auf die Sausgewerbetreibenden I, 255; Rrantenversicherung der Dienstboten I, 266-268; Sonntageruhe im Sandelsgewerbe I, 279-280, 282, 283; Umfang des Gewerbegerichts= ftatuts I, 295; Stunde ber Gowahlen I,

302; Berdienfte bes Fr. GG. um die Broportionalmahl I, 305-306; Betition ber Innungen gegen diefelbe I, 309; Suftem der Proportionalwahl im GGftatut I, 313; Bahlrecht ber hausgewerbetreibenden zu ben &G. I, 314; &Gausschuß I, 315; Entichadigung der Gobeifiger I, 317; Berordnung betr. Bauarbeiterichut I, 320; Ablehnung der Arbeiterbaukontrolleure I, 324; Berbindung von Barmehalle und Arbeitsvermittlungsftelle I, 337; Definition bes ftandigen ftabtifchen Arbeiters I, 352; Rundigungsfrift I, 355; Schutbestimmung gegen Entlaffung ftadt. Arb. I, 356; Regelung der Strafgewalt I, 359; Berbleib der Strafgelder I, 361; Berhältnis b. ftanbig. Arb. gu d. nichtfiandigen I, 361-362; Einftellungsbedingungen I, 362; Arbeitezeit I, 366, 368; Überzeitarbeit I, 372; Berfürzung d. Arbeitezeit I, 374; Conntage= arbeit I, 375-376; Lohnflaffentarif I, 387; Berudfichtigung bes Familienftanbes in ber Lohnhöhe I, 391; Bedarfsberudfichtigung im Binter I, 393; Lohnabzug für Arbeits. verfäumniffe I, 393; Lohnfortgemährung in Rrantheitsfällen I, 397; bei Urlaub I, 398; für Feiertage I, 402; Entlohnung ber Überstunden I, 403; Ginkommen städt. Arb. I, 408; wöchentl. Lohnzahlung I, 410; Bahltag I, 411; Rrantenversicherung ber ftabt. Arb. I, 413; Unfallverficherung berf. I, 416; beichleunigender Einfluß der Arbeiterbewegung auf die Ausbildung der ftadt. Arbeiterpolitit I, 421; Personenfreis ber Invalidenpenfionsberechtigten I, 431; berechtigende Dienstzeit I, 432; Sohe d. Rubegehaltes I, 440, 444; Bitwengeld I, 446; Baifengelb I, 446; Arbeiterausschüffe I, 451, 452, 453; Gründung ber Gasanftalt durch Anoblauch u. Schiele II, 8; durch b. Imp. Cont. Gas Association II, 8, 21; Entwicklung b. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Gasautomaten II, 60; Überfchuß pro KW elettr. Energie II, 76; Rabattfuftem b. Eleftrigitätswerfe II, 104; Ablehnung, ftabt. Basanftalt zu bauen II, 149-150; Gaspreis für b. öffentl. Beleuchtung II, 153; Enquete d. Fr. Gewertichaftstartells über Benützung d. Strafenbahn durch Urbeiter II, 182; Bau d. Pferdebahn II, 195; ihre Rommunalifierung II, 205-208; ftatift. Angaben über diefelben II, 231; Größe d. Agglomeration II, 248; ihre

Bufammenfetung II, 249; Musbau d. Borortsbahnnetes II, 251-252; Bonentarif II, 256; Berudfichtigung fozialpolitifcher Momente im Strafenbahntarif II, 273 bis 275; Berechnung b. Abonnements II, 275 bis 276; Gründung der Spartaffe burch gemeinnütigen Berein II, 309; Bemahrung von Darleben an' b. Stadtfaffe burch bie ftabt. Spartaffe II, 318; Maximalguthaben und Baffivgins bei b. ftabt. Spartaffe II, 320; Motiv für Errichtung d. Leibhauses II, 333; Entstehungsjahr besselben II, 334; Maximalgrenze b. Darlehen d. städt. L. II, 334, 335; vom & beleihbare Begenftanbe II, 335, 336; Rentabilitat bes &. II, 337; Zinsfuß des L. II, 338.

Frankfurt a. D., Bildung der Arbeitsnach. weistommiffion I, 119; Charatter bes Bewerbegerichtsstatuts I, 296; Entschädigung ber Gebeifiger I, 317; Unfallverficherung b. ftabt. Keuerwehrleute I, 416; Errichtung der Gasanstalt II, 11; Entwicklung d. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Basautomaten II, 60; b. Privilegium exclusivum im Gasvertrag II, 133; Bestimmung über neue Beleuchtungsarten II, 139; Sorge für Inftandhaltung der Anlagen II, 146; Gastontrolle II, 152; Gaspreis für b. öffentl. Beleuchtung II, 153, 154; Schutz gegen Betriebseinstellungen II, 155; Teilnahme am Gewinn II, 157; beschränftes Privileg b. priv. Gleftrigitatswerfe II, 161; Ronzeffionsdauer II, 161; Borbehalt von Rundigungeterminen II, 162; Übernahme bes Elettrigitätewertes nach b. fapitalifierten Reingewinn II, 162, 166-167; Bestimmung der Bruttoeinnahme II, 167; Schutz gegen zu hobes Anlagekapital II, 168; Abgabe vom Reingewinn II, 170; Ausbehnung b. Rabelnetes II, 172; Berteilung b. Unichluftoften II, 174; Brufungsgebühr f. Installation II, 175; Maximalguthaben und Paffivzins bei d. ftadt. Spartaffe II, 320, 323; vom Leibhaus beleibbare Gegenstände II, 335.

Frantreich, Feststellung d. Normallohnsätze in d.
Submissionsverträgen I, 51; Rundschreiben
d. Minist. f. öffents. Arbeiten betr. d. Kontrolle
d. Durchsührung d. Lohnklausel I, 61.

Freiberg i. S., Notstandsarbeiten 1895/96 I, 145; statist. Angaben über kommunale Straßenbahn II, 231; Berwendung von Sparkassenüberschüffen II, 327. Freiburg i. B., Ablehnung ber Streitflaufel I, 70; Übergang des privaten Arbeitenachweises in Regie b. Stadt I, 81; ftabt. Arbeitenachweis I, 85; Angliederung einer Mägbeherberge an den Arbeitenachweis I, 139; Bulaffungsbedingungen bei Notftandsarbeiten I, 165; Lohnhöhe bei benfelben I, 176; Charafter bes Gewerbegerichtsftatuts I, 296; Leitung ber Gomahlen I, 298; Syftem ber Proportionalwahl im WGftatut I, 312; Entschädigung ber GGbeifiter I, 317; Ordnung ber GGgebühren I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterschut I, 320; Begriff der Stadtarbeiter I, 354; Schutbestimmungen gegen Entlaffung ftabt. Arb. I, 356; Regelung ber Strafgewalt I, 359 bis 360; Berbleib ber Strafgelber I, 361; Arbeitszeit I, 367; Überzeitarbeit I, 373; Minimallohne I, 382; Lohnflaffentarif I, 387, 388; Lohnfortgemährung in Rrantbeitefallen I. 397: Entlohnung ber Überftunden I, 403; vierzehntägige Cohnzahlung I, 410; Bahltag I, 410; Begründung ber ftabt. Invalidenversicherung I, 418, 427; Berfonentreis ber Berficherungsberechtigten I, 431; berechtigende Dienstzeit I, 432; Sohe d. Ruhegehaltes I, 434, 440, 444; Sterbegeld I, 445; Witwengeld I, 446; Bründung d. Gasanftalt II, 10; Ronfurrenz privater Gasanftalten II, 30-31; Entwidlung ber Basglühlichtbeleuchtung II, 50, 51; Inftallation d. Gasleitungen II, 64; d. Gasmeffer II, 65; Überschuß pro cbm Gas II, 75, 76; Rabattinftem ber Gasmerte II, 103; d. Elettrigitätswerte II, 104; fein Rabatt auf M. Gleftrigität II, 107; ftatift. Angaben über tommunale Straßenbahn II, 231; Zonentarif II, 256; Berbindung ber Spartaffe mit Leibhaus II, 309; Maximalguthaben und Paffivzins bei d. städt. Spartaffe II, 320; Rursverlufte u. -Gewinne bei d. Spartaffe II, 325; ftabt. Leihhaus II, 334; Maximalgrenze d. Darleben desfelben II, 334, 335; vom &. beleihbare Gegenstände II, 335; Beleihung von Wertpapieren durch'd. 2. II, 335; Rentabilität b. L. II, 337; Zinsfuß d. L. II, 338; ftabt. Regie d. Platatwesens II, 361. Freie Schiene, die, im Stragenbahnwesen II, 191 - 192.

Freies Deutsches Hochstift, Sozialer Kongreß bes H. über bie Probleme b. Arbeitslofigteit I. 76-80, 88.

Linbemann, Stäbteverwaltung. II.

Friedrichsbagen. Bau b. fommun, Strakenbahn II, 195; flatift. Angaben über diefelbe II, 231. Fürth, Soziale Rommiffion I, 12; Streitflausel im Statut bes Arbeitsamtes I, 131; Zulaßbedingungen bei Notstandsarbeiten I, 165; Lohnhöhe bei benfelben I, 176; Umfang bes Gewerbegerichtstatute I, 296; Charafter b. GGftatuts I, 296; Entichabigung b. & beifiter I, 317; Gebührenfreiheit b. GG. I, 318; Anstellung von Baufontrolleuren I, 326-327; Berbleib ber Strafgelber I, 361; Ginftellungsbebingungen für die städt. Arbeiter I, 362; Arbeitszeit I, 369, 371, 374; Sonntagsarbeit I, 376; Sonntageruhe d. Gasarbeiter I, 377, 378; Lohnklaffentarif I, 386, 387; Bedarfsaufchlage I, 392; Urlaub I, 398; Lohnfortgewährung für Feiertage I, 402; Entlohnung der Überftunden I, 403; Lohnabzüge I, 406; wöchentliche Lohnzahlung I 410; Penfionierung halbinvalider Ar= beiter I, 437; Sohe d. Ruhegehaltes I, 440, 442, 444; Arbeiterausichuffe I, 451, 452; Filiale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 455; Maximalguthaben und Baffivzins bei b. ftabt. Spartaffe II, 320; vom Leih. haus beleihbare Gegenstände II, 335; Zinsfuß d. g. II, 338; Lohntlaufel in Gub. miffionsvertragen II, 364-365.

Gasanfialten, Arbeitszeit in, I, 371—372, 376—378; Geschichte der G. in Deutschland II, 7—18; von auswärtigen Kapitalisten in Deutschland eingeführt II, 7—9; Geschichte der Berliner Gaswerke II, 9—10; Tätigkeit Blochmanns II, 10; seine Rachsolger II, 10—11; Statistik d. G. II, 11, 112; ihre Entwicklung seit den siedziger Jahren II, 11—14; Berwendung d. Gases zu Heizund Krastzwecken II, 14—17; Konkurrenz d. G. II, 22—34; Frage d. städt. Regie d. G. II, 22—34; Frage d. städt. Regie d. G. II, 22—34; Frage d. städt. Regie d. G. II, 22—34; Grage d. städt. Regie d. G. II, 47—66, 69—70, 70—71, 73—74, 74—108; Berpachtung von G. II, 108 bis 111; Munizipalisierung d. G. II, 111 bis 112; Gasverträge II, 126—160.

Sasarbeiterstreit, I, 459—461, zu Berlin 1896 I, 460; zu Afchersteben I, 460; zu Bremen I, 460; zu Charlottenburg I, 460; feine Bebeutung für bas wirtschaftl. Leben ber Stäbte II, 72—73.

Gasautomaten, II, 59 - 63.

Gasglühlichtbeleuchtung, ihre Entwicklung bei privaten und ftädt. Anstalten II, 50—51.

Gasmotor, seine Bedeutung für b. Gasanstalten II, 16—17; Berbreitung bei stäbt. ober privat. Besitz d. Gasanstalt II, 56 – 57. Gaspreise, Bergleich d. G. bei stäbt. und privaten Anstalten II, 50, 52—53.

Gasverbrauch, durchschnittlicher, pro Kopf bei städt. und privaten Anftalten II, 55-56.

Gasvertrage, II, 126-160; Entwicklung b. älteren B. in Bayern II, 127-131; Berpflichtung d. priv. Gefellichaften II, 133; bas Privilegium exclusivum II, 133 bis 139; Beftimmungen über neue Beleuchtungearten II, 139-140; unentgeltlicher Übergang der privat. Gasanstalt in stäbt. Befit II, 140-141; Bertaufsbestimmungen II, 141-148; mögliche Falle bei Bergicht ber Stabte auf Anfauf II, 148-150; Sorge für Ausbehnung und Erweiterung d. städt. Beleuchtung II, 150-151; Schut ber Stragen II, 151-152; die Qualität bes Gafes II, 152; Breis ber öffentl. Beleuchtung II, 152-154; ihre Kontrolle II, 154-155; Schutz gegen Betriebseinstellungen II, 155—156; Fehlen von Arbeiterschutbeftimmungen II, 156-157; Schiedsgericht II, 157; Teilnahme am Bewinn der priv. Unftalten II, 157-158; Festfetzung der Gaspreise für d. Lieferung an Private II, 159-160.

Gemeindeverbande, zweck Bau und Betrieb von Straßenbahnen; ftatift. Angaben über biefelben II, 231; ber Bertrag ber Stadt Bitten mit feche anderen Gemeinden II, 232—233; Anwendung des Zonentarifs durch diefelben II, 256.

Genf, Gruppenattord bei Notstandsarbeiten I, 181-182.

Gent, Subvention ber Arbeiterspnbikate burch d. Kommune zwecks Arbeitslosenversicherung I, 225—227; Resultate der kommunalen A. II, 366.

Gera, Bilbung b. Arbeitsnachweiskommission I, 119; Notstandsarbeiten 1895/96 I, 145; Krankenversicherung der Dienstboten I, 265; Festsetung der Lohnzahlungsfrist I, 284; elektr. Straßenbahn II, 197; Energielieferung an d. Straßenbahn durch die elektr. Zentrale II, 291; städt. Leihhaus II, 334. Geringswalde, Berwendung von Sparkassenstberschüffen II, 327.

Gießen, Soziale Rommission I, 12; Birtungstreis der Arbeitsnachweistommission I, 123; Streiktausel im Statut des Arbeitsamtes I, 131; Zulaßbedingungen bei Notstandsarbeiten I, 165; Umfang des Gewerbegerichtsstatuts I, 296; Kündigungsfrist gegenüber stäntl. Arbeitern I, 355; eigentümliche Entlassungsgründe I, 361; städt. Invalidenrente als Zuschuß zur Reichsrente, I, 422; Nachprüfung der Bersagung der städt. Invalidenrente I, 430; Berechnung des Ruhegehaltes I, 434, 440, 443, 444; Witwengeld I, 446; Waisengeld I, 446; Errichtung der Gasanstalt II, 10; schiedsgerichtliche Auslegung d. Schätzungswertes d. Gasanstalt II, 141—143.

Gewerbegerichte, ihre Geschichte I, 286—290; Statistit bers. I, 290—291, 294; Abneigung fommunaler Berwaltungen, G. einzurichten I, 291—293, die Kommunen und die ministeriellen Musterstatute I, 294—296; die brei Typen von GGstatuten I, 296—299; Ausstellung der Wahllisten I, 299—302; Tag und Stunde der Wahlen I, 302; Wahl nach gewerblichen Gruppen und örtslichen Bezirken I, 302—304; Proportionalwahl I, 304—313; II, 368; Wahlrecht I, 313—315; Ausschüffe I, 315—316; Entschädigung der Beistger I, 316—317; Besetung des Gerichts I, 317—318; Gesbühren I, 318.

Gewerkschaften und kommunale Arbeitsnachweise I, 74, 88; Stellung des Berliner
Gewerkschaftskongress zu den kommunalen
Arbeitsnachweisen I, 96—97; des Frankfurter Gewerkschaftskongresses I, 104—107;
Elmsche Resolution über die Streikklausel
bei Arbeitsnachweisen auf dem Franksurter
Kongreß I, 133; ihre Arbeitslosenzählungen
I, 238; Stellung zu der Proportionalwahl bei den Gewerbegerichtswahlen I,
309—310; Berliner Gewerkschaftskommisson über Baukontrolle I, 321—322;
Einrichtung einer Wärmestube durch das
Dresdener Gewerkschaftskartell I, 339.

Glasgow, billigere Gaspreise für Hof= und Treppenbeleuchtung II, 108.

Gmund, ftabt. Arbeitsamt I, 85; Resultat ber Proportionalwahl bei den Gewerbegerichtswahlen I, 310.

Göppingen, ftabt. Arbeitsamt I, 85; Refultat ber Proportionalwahl bei ben Gewerbegerichtswahlen I, 310.

Görlig, Ausbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 b. KBG. I, 250—253; do. auf bie hausgewerbetreibenden I, 255; Charafter bes Bewerbegerichtsflatuts I, 296; Tag und Stunde ber Gomablen I, 302; Rrantenversicherung b. ftabt. Arb. I, 413, 414; Unfallverficherung berfelben I, 416; Filiale bes Gemeindearbeiterverbandes I, 455; Entwidlung ber Gasglühlichtbeleuch. tung II, 51; Inftallation b. Gasleitungen II, 64; ber Gasmeffer II, 65; Erhebung von Brufungsgebühren bei priv. Inftallationen II, 65; Unichluß von Leuchtflammen an Beiggasmeffer II, 66; über-ichuß pro cbm Gas und KW elettr. Energie II, 76; Rabattfuftem b. Baswerte II, 103; b. Elettrigitatemerte II, 104; Bau d. Stragenbahn II, 195; Bobe d. Baffivginfes bei b. ftabt. Spartaffe II, 323; ftabt. Leibhaus II, 334; Maximalgrenze b. Darleben besf. II, 334, 335; vom & beleibbare Gegenstände II, 335; Rentabilität des &. II, 337; Zinsfuß d. L. II, 338.

Göttingen, Rotftandsarbeiten 1895/96 I, 145; Krantenfürforge für Dienstboten I, 265.

Gotha, Stellung zur Streiklaufel I, 70; Birtungstreis d. Arbeitsnachweiskommission I, 123; Notstandsarbeiten 1895/96 I, 145; Krankenversicherung der Dienstboten I, 265; Errichtung der Gasanstalt II, 11; Gasautomaten II, 60.

Graubenz, statistische Angaben über die tommunalen Stragenbahnen II, 231.

Greiz, Krankenversicherung der Dienstboten I, 265.

Großbetrieb und Submiffionswesen I, 22—26. Großelichterfelbe, Annahme ber Streifflausel I. 71.

Suftrow, spate Errichtung eines Gewerbegerichtes I, 292.

Saarlem, Feststellung der Minimallöhne in Submissionsverträgen I, 52-53.

Halberstadt, Ausschluß des § 616 BGB. I, 393; Bau d. Straßenbahn II, 195; statist. Angaben über d. kommunale Straßenbahn II, 231.

Safenanlagen, II, 299-307.

Hagen, Zulaßbedingungen b. Notstandsarbeiten I, 165; Lohnhöhe bei denselben I, 176; Umfang des Gewerbegerichtstatuts I, 295; Leitung der Gowahlen I, 298; Tag und Stunde der Gowahlen I, 302; aktive und passive Gruppenwahl bei den Go. I, 303; System d. Proportionalwahl im Gostatut I, 312; Besetzung des Go. I, 318; Ges

bührenfreiheit bes GG. I, 318; Errichtung ber Gasanstalt II, 11; Gasmotor lieferte Kraft für Elektrizitätswerk II, 17; Infauation b. Gasleitungen II, 64; Rabattssphem b. Gaswerke II, 103; Ankauf bes Straßenbahnunternehmens II, 285; Beteiligung am Gewinn b. priv. Straßenbahnsgesellschaft II, 293, 294; Maximalguthaben u. Passins bei b. städt. Sparkasse II, 320. Hall, städt. Arbeitsamt in H. I, 85.

Balle a. S., Stellung b. Stabtvermaltung zum Buchbruckertarif in Druckaufträgen I, 46; Notstandsarbeiten Winter 1891/92 I, 144; Mehraufwand auf Notstandsarbeiten I. 153: Lohnhöhe bei benfelben I, 176; Ausbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 b. RBG. I, 250-253; do. auf die Hausgewerbetreibenden I, 255; Leitung ber Bewerbegerichtswahlen I, 298, 299; Stunde berfelben I, 302; Bahlrecht d. hausgewerbetreibenden zu den GG. I, 314; Entschädigung ber GGbeifiger I, 317; Ordnung b. GGgebühren I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterfcut I, 320; Arbeitezeit d. ftadt. Arb. I, 369; Rrankenversicherung d. städt. Arb. I, 413; Filiale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 455; Magregelungen organifierter Gemeindearbeiter I, 466; Entwicklung d. Basglühlichtbeleuchtung II, 51; Installation d. Gasleitungen II, 64; d. Gasmeffer II, 65; Rabattfustem b. Gaswerte II, 103; Bahl d. Rabatt beziehenden Gasabnehmer II, 106; Brennftundenrabatt neben Ronfumrabatt für Eleftrizitätsabnehmer II, 107; Bau ber Pferdestraßenbahn II, 195; elektr. Bahn II, 197; Beteiligung am Bewinn ber priv. Strafenbahngef. II, 293; Maximalguthaben u. Baffivgins bei b. ftabt. Spartaffe II, 320, 322, 323; ftabt. Leihhaus II, 334; vom &. beleihbare Begenstände II, 335; Rentabili= tat bes 2. II, 337; Binsfuß b. 2. II, 339. Samburg, Notftandsarbeiten 1893/94 I, 145; 1894/95 I, 145; Aufenthaltsbauer b. Arbeitelofen I, 169; Bearbeitung b. Reichsarbeitelofenzählungen durch das Statift. Umt I, 240, 242; Rrantenversicherung d. Dienstboten I, 262-263; aftive u. paffive Gruppenwahl bei d. Gewerbegerichten I, 303; Filiale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 454, 455; Maßregelungen organisierter Gemeindearbeiter I, 466; Gründung d. Gasanstalt II. 8 : Entwicklung d. Basglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation b. Gasleitungen II, 64;

d. Gasmeffer II, 65; Überschuß pro cbm Gas II, 76; tein Rabatt auf L-Gas II, 107; Berpachtung d. Basanftalt nach Schillings Borichlägen II, 109-110; Munigipalifierung b. Gaswerte II, 111-112; fein exflufiv. Privileg für b. priv. Efeftrigitatswerte II, 161; Rongeffionsbauer II, 161; Borbehalt von Rundigungsterminen II, 162; Übernahme d. Elektrizitätswerkes nach Schätzungewert II, 162, 163; Bestimmung d. Bruttoeinnahme II, 167; Schutz gegen gu hohes Unlagefapital II, 168, und zu hohe Betriebsausgaben II, 169; Bruttoabgabe II, 169; Abgabe vom Reingewinn II, 170; Ausbehnung b. Berforgungsgebietes II, 172; Berteilung b. Unichluftoften II, 174; Prüfungsgebühr f. Inftallation II, 175; zentripetaler Bertehr II, 181-182; Bau b. erften Pferdeftragenbahn II, 195; b. elettr. Bahnen II, 197; Stragenbahnen eine Abart d. Gifenbahnen II, 215; Ronfurreng d. priv. Strafenbahnen II, 235-240; Energielieferung an d. Stragenbahnen durch eleftr. Bentrale II, 291; Gründung d. Spartaffe burch gemeinnützigen Berein II, 310; Maximalguthaben u. Paffivzins bei d. ftadt. Spartaffe II, 320; tommunaler Ursprung d. Leihhauses II, 334; Binsfuß d. L. II, 338; Generalfeuerkaffe gu S. II, 355; Feuerordnung v. 1817 II, 356. hamm, Austunfteftelle in, I, 17, 18, 19, 20; Notstandsarbeiten 1895/96 I, 145.

Hanau, Ablehnung d. Streitflaufel I, 70; Berschiebung von Arbeiten zweck Bekanpfung d. Arbeitslofigkeit I, 142; Rotstandsarbeiten 1895/96 I, 145; Lohnhöhe bei denselben I, 176; Wärmehalle I, 334; invalidenpensionsberechtigende Dienstzeit der städt. Arbeiter I, 432; Höhe d. Ruhegehaltes I, 434, 438, 440, 444; Witwengeld I, 446; Waisengeld I, 446.

Handlungsgehilfen, Rrankenversicherung ber, I, 254—259.

Hannover, Ablehnung d. Streiktlausel I, 70; Zulaßbedingungen bei Notstandsarbeiten I, 165; Lohnhöhe bei denselben I, 176; Ausbehnung der Bersicherungspsticht nach § 2 des KBG. I, 250—253; Leitung der Gewerbegerichtswahlen I, 298; Ghausschuß I, 316; Entschäbigung der Gheister I, 317; Besetzung des G. I, 318; Berordnung dett. Bauarbeiterschuß I, 320; Kündigungsfrist gegenüber städt. Arbeitern I, 355; eigentümliche Entlassungsgründe I, 361; Arbeits-

zeit I, 369; Krankenversicherung b. ftadt. Arb. I, 414; Gründung b. Gasanstalt burch b. Imp. Cont. Gas Association II, 8, 21; Entwidlung b. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Basautomaten II, 60; Überichuß pro KW elettr. Energie II, 76; Rabattfuftem d. Elettrigitätswerte II, 104; fein Rabatt auf M-Glettrigitat II, 107; langfame Berbefferung bes Gasvertrages II, 131-132; d. Privilegium exclusivum in bemselben II, 133; feine Berpflichtung, die öffentl. Strafen mit Gas zu beleuchten II, 133; Bestimmung über neue Befeuchtungsarten II, 139; unentgeltlicher Übergang d. Basanftalt in ftabt. Befit II, 140-141; Sorge für Ausbehnung d. ftabt. Beleuchtung II, 151; Schutz d. Strafen II, 151-152; Gastontrolle II, 152; Gaspreis für b. öffentl. Beleuchtung II, 153, 154; Schutz gegen Betriebseinstellungen II, 155; Schiedsgericht II, 157; Teilnahme am Gewinn II, 157; Schut d. Privattonfumenten II, 158; Bau ber Pferdebahn II, 195; ber elettr. Bahn II, 197; Maximalguthaben u. Baffivzins bei d. städt. Spartaffe II, 320, 322; vom Leihhaus beleihbare Gegenstände II, 335; Beleihung von Wertpapieren burch b. 2. II. 335; Zinsfuß d. L. II, 339.

Harburg, Stunde der Gewerbegerichtswahlen I, 302; Bezirkseinteilung bei denselben I, 304; GGausschuß I, 316; Brandkasse II, 355. Hausgewerbetreibende, Ausdehnung d. Krankenversicherungspflicht auf, I, 254—259.

Beidelberg, Berfchiebung von Arbeiten zwecks Befampfung ber Arbeitslofigfeit I, 142; Be= griff bes Stadtarbeiters I, 354; Schutsbestimmungen gegen Entlaffung flabt. Arb. I, 356; Berbleib b. Strafgelber I, 361; Ginftellungsbedingungen I, 362; Arbeitszeit I, 367; Überzeitarbeit I, 373; Lohnfortgewährung in Rrantheitsfällen I, 397; Entlohnung der Überftunden I, 403; wochent= liche Lohnzahlung I, 410; Zahltag I, 410; Ablehnung d. Rechtsanfpruche auf Bemahrung der flädt. Invalidenrente I, 428; penfionsberechtigende Dienstzeit I, 432: Sobe d. Ruhegehaltes I, 434, 440, 444; Sterbegeld I, 445; Bitwengeld I, 446; Bau d. Straßenbahn II, 195; Berbindung d. Spar= taffe mit Leibhaus II, 309.

Beidenheim, ftadt. Arbeitsamt I, 85.

Heitsnachweis I, 80, 85; Notstandsarbeiten

1895/96 I, 145; Lohnhöhe bei benfelben I, 176; Bereinigung d. Gemeindearbeiter I, 455. Heffen, Zahl d. kommunalen Arbeitsnachweife I, 81; Krankenversicherung d. Dienstboten I, 264; Sonntagsruhe I, 275.

hilbesheim, Ablehnung der Streittlaufel I, 70; Rotftandsarbeiten 1895/96 I, 145.

hinterbliebenenversorgung, I, 445-447.

Holland, Festfetzung ber Minimallöhne in den Submissionsverträgen durch die Gemeinden I, 51; Regelung der Attordarbeit in den staatlichen Submissionsverträgen I, 54; Bestimmungen des Ministeriums für Wasserstraßen usw. über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter bei staatlichen Arbeiten I, 60; Schutz der Arbeiter gegen die Umgehung der Lohnklausel durch die Unternehmer in holl. Gemeinden I, 62—63.

Hypothekeninstitute, städtische, II, 342—354; b. Berliner Pfandbriefamt II, 342—347; b. Grundrenten- und Hypothekenanstalt d. Stadt Dresden II, 347—351; die Düffelborfer Hypothekenanstalt II, 351—354.

Imperial Continental Gas Association, grundet Basanftalten in Sannover, Berlin, Aachen, Coln, Frankfurt a. M. II, 7-8; ihr Berhalten in Berlin führt gur Errichtung ftabt. Gaswerte II, 9-11, 74; ihr Ronfurrengfampf mit ben ftabt. Bas. werten und beffen balbiges Ende II, 22-30. Invalidität, Berficherung der städt. Arbeiter gegen, I, 417-445; Motive für Ginführung einer tommunalen Invalidenverficherung I, 417-421; ihr Berhaltnis gur Reichsinvalidenversicherung I, 421-425; die Frage des Rechtsanspruches I, 425-430; der Berfonenfreis der Benfionsberechtigten I, 431; ihre Dienstzeit I, 432-433; Sobe des Ruhegehaltes I, 434-445.

Kaiferslautern, Austunftsstelle I, 17, 18, 19, 20; städt Arbeitsamt als Zentrale interlokaler Arbeitsvermittlung I, 86; Bildung der Arbeitsnachweiskommission I, 119; Notstandsarbeiten 1895/96 I, 145.

Rarlsruhe, soziale Kommission I, 11; Arbeitersund Handwerkerschut in den Submissionsbedingungen I, 38—39; Zulaßbedingungen bei Notstandsarbeiten I, 165; Übelftände des Stücklohns beim Schotterschlagen I, 179; Gruppenbildung beim Schotterschlagen I, 179—180; Ausdehnung der Bersicherungs

pflicht nach § 2 des RBG. I, 250-253; Sonntagerube im Sandelsgewerbe I, 282, 283; Charafter bes Gewerbegerichtsftatuts I, 296; Resultat der Proportionalwahl bei ben Gomablen I, 310; Spftem berfelben im GGstatut I, 312; GGausschuß I, 316; Berordnung betr. Bauarbeiterschut I, 320; Unftellung eines Baufontrolleurs I, 331; Barmehalle I, 336; Definition b. ftandigen ftädtifchen Arbeiters I, 353; b. Ründigungs= recht I, 354; Runbigungsfrift I, 355; Schutsbeftimmungen gegen Entlaffung ftabt. Arb. I, 356; Regelung ber Strafgewalt I, 359; Berbleib d. Strafgelber I, 361; Ginftellungs= bedingungen I, 362; Arbeitszeit I, 367; Überzeitarbeit I, 373-374; Bergicht auf Einführung von festen Minimallöhnen I, 384; Berücksichtigung bes Bedarfs in ber Lohnhöhe I, 389; Bulagen I, 389-390; Lohnfortgewährung in Rrantheitsfällen I, 397; Urlaub I, 398, 399; Entlohnung ber Uberftunden I, 403; Gintommen b. ftabt. Arb. aus Überftunden I, 404; Gintommen d. ftabt. Urb. I, 408; vierzehntägige Lohnzahlung I, 410; Rrantenverficherung ber ftabt. Arb. I, 413, 414; Unfallverficherung berfelben I, 416; Begründung ber ftabt. Invalidenversicherung I, 419; Ablehnung b. Rechtsanfpruchs auf Rentengewährung I, 426, 428; Personentreis d. Invaliden: penfionsberechtigten I, 431; berechtigenbe Dienstzeit I, 432; Sohe des Ruhegehaltes I, 434, 437, 440, 443, 444; Sterbegeld I, 445; Witwengeld I, 446; Arbeiterausschüffe I, 451, 452, 453; Filiale bes Bemeindearbeiterverbandes I, 455; Stellung d. ftadt. Behörden jum Roalitionsrecht I, 467; Gründung d. Gasanstalt II, 8; Ent= widlung b. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; frühe Einführung b. Gasautomaten II. 59. 60: Anstallation b. Gasleitungen II. 64: b. Basmeffer II, 65; Anschluß von Leuchtflammen an Beiggasineffer II, 66; Überichuß pro cbm Gas und KW elettr. Energie II, 76; ftatift. Daten über d. Gintommens= verhältniffe b. Gasverbraucher II, 80-81; Rabattfuftem b. Gaswerte II, 103; bo. b. Eleftrigitätewerfe II, 104, 105; gleitende Stala d. Gaspreife II, 159-160; Bau b. Stragenbahn II, 195; Berbindung ber Spartaffe mit Leibhaus II, 309; Gründung berfelben burch gemeinnntigen Berein II, 310: Motiv für Errichtung bes Leibhaufes

II, 333; Entstehungsjahr besselben II, 334; Maximalgrenze b. Darlehen b. stäbt. L. II, 334, 335; Beleihung von Wertpapieren burch b. L. II, 335, 336; von Getreibe II, 336; Zinssuß b. L. II, 339.

Rempten, Bau ber Gasanftalt II, 10; Gasvertrag Riedingers mit ber Stadt II, 69; Dauer desfelben II, 128; Berechnung d. Bertaufspreises nach d. Rentabilität II, 129; Preisffala im Gasvertrag II, 130-131; Bestimmungen über Installation II, 131. Riel, Stellung zur Streikklausel I, 70, 71 bis 72; Ausbehnung ber Berficherungs. pflicht nach § 2 des RBG. I, 250-253; Bezirkseinteilung bei ben Gewerbegerichtsmahlen I, 304; Bahlrecht d. Sausgewerbetreibenden zu den GG. I, 314; Entichabigung ber Gebeifiter I, 317; Befetung bes GG. I, 318; Rrantenverficherung ber ftabt. Arb. I, 414; Filiale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 455; Nichtanerkennung der Berbandsvertreter feitens d. Magiftrats I, 463; Entwidlung ber Basglühlicht= beleuchtung II, 51; Inftallation der Gasleitungen II, 64; b. Gasmeffer II, 65; Überschuß pro chm Gas II, 176; Rabattjuftem ber Basmerte II, '103; d. Glettrizitätswerfe II, 104; kein Rabatt auf M-Eleftrizität II, 107; Größe d. Agglomeration II, 179; Bau ber Stragenbahn II, 195. Rleinbahngesetzgebung, die, ihre Bedeutung für die Kommunalisierung d. priv. Straßenbahnen und d. Kontrolle d. Gemeinden über dieselben, II, 215-230.

Kleingewerbe und Submissionswesen I, 22 bis 26; Differenzierung der Gas- und Elektrizitätspreise II, 87—88, 88—91; Rabatte der städt. Gas- und Elektrizitäts- werke II, 102—107.

Roalitionsrecht der städt. Arb. I, 463-468. Königsberg, Notstandsarbeiten 1893/94, 1894/95, 1895/96 I, 145; Ausdehnung der Berficherungspflicht nach § 2 des ABG. I, 250-253; Sonntageruhe im Sandelsgewerbe I, 275; Berordnung betr. Bauarbeiterichut I, 320; B. in der Bauordnung I, 320; Barmehallen I, 336; Krankenverficherung d. ftadt. Arb. I, 414; Unfallversicherung berf. I, 416; Pensionszahlung an die Gasarbeiter I, 418; invalidenpenfionsberechtigende Dienftzeit I, 432, 433; Sohe d. Ruhegehaltes I, 434, 435, 436, 438, 439, 440; Witmengeld I, 446;

Baisengeld I, 447; Filiale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 454; Gründung ber Gasanstalt II, 10; Entwidlung b. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Gasautomaten II, 60; Inftallation ber Gasleitungen II. 64; Überschuß pro chm Gas und KW elettr. Energie II, 76; Rabattfuftem ber Elettrigitätswerte II, 104; fein Rabatt auf L-Gas II, 107; auf M-Glettrigität II, 107; Bau d. Strafenbahn II, 195; Rommunalifierung berfelben II, 212; Erfahrungen mit d. Kleinbahngesetz II, 227; ftatift. Angaben über b. fommunalen Stragenbahnen II, 231; Größe d. Agglomeration II, 248; ihre Zusammensetzung II, 249; Geschichte d. Strafenbahntarifs II, 266; Maximalguthaben und Paffivzins bei d. ftadt. Spartaffe II, 321; Motiv für Errichtung bes Leibhaufes II, 338; Entftehungsjahr besf. II, 334; vom & beleibbare Gegenstände II, 335; Rentabilität d. L. II, 337; Binsfuß d. g. II, 339; Feuerfozietät II, 357. Ronfurrenz, d. Gasanstalten II, 22 - 34; R. zwischen b. ftabt. Gaswerten Berlins und ber Imp. Cont. Gas Association II, 22 bis 24; Übereinfommen der beiden Ronfurrenten II, 24; ihre Bertrage II, 24-30; R. in Frankfurt II, 30-31; in London II, 31; Unmöglichfeit der Ronfurreng II, 31-34; Ronfurreng b. fladt, Gasanftalten als Qualitätstonturreng II, 49, 81; ber Strafenbahnunternehmungen II, 234-240;

II 240—242. Köpenick, Bau d. kommunalen Straßenbahn II, 195, 198; statist. Angaben über dieselbe II, 231.

in Samburg II. 235-240: in Dregben

Rrankenversicherung, Ausbau ber, burch ortsftatutar. Regelung I, 250—274; Umfang,
in dem die Städte mit mehr als 50000 Einwohner von dem § 2 d. RBG. Gebrauch
gemacht haben I, 250—254; die R. der
Hausgewerbetreibenden I, 254—259; der
Handlungsgehilfen I, 259—260; der Dienstboten I, 260—269; Gemeindek. I, 270
bis 274.

Rrantheit, Berficherung d. ftadt. Arb. gegen, I, 412—415.

Rreditanstalten, stäbt., II, 308—357; Sparstaffen II, 308—333; Leihhäuser II, 333 bis 340; Augemeine Kreditbanken II, 341 bis 342; spezielle Kreditinstitute II, 342 bis 357.

Kreditbanten, städt., in Breslau II, 341 - 342; in Chemnig II, 342.

Lahr, städt. Arbeitsnachweis in, I, 85; städt. Sparkaffe in, II, 310.

Lancashire, Erfahrungen bei ben Cotton Famine Relief Works in L. I, 147—148.

Landwirtschaft, Arbeiternot ber, und Arbeitsnachweise I, 98—101; I, 103—104.

Lantwit, Annahme der Streikklausel I, 71. Lauban, Ablehnung eines Gewerbegerichtes I, 293.

Leihhäuser, ftabt., II, 333-340; ihre Berbinbung mit b. Spartaffen II, 308-309; Entftehung u. Entwidlungsgang II, 333-334; Beschränkung bes Benützerkreises burch bie Höchstgrenze ber Darleben II, 334-335; durch d. Befchräntung ber Beleibbarteit von Gegenständen II, 335-337; Überschußwirtfcaft d. 2, II, 337-338; Bobe d. Binefußes II, 338-340; Kritif b. L. II, 340. Leipzig, die Lohnflaufel in den flädtischen Behörden I, 40-41; die ftabt. Unftalt für Arbeitenachweisung I, 73-74; Rotstands. arbeiten 1894/95 I, 145; Berufsangehörig= feit d. Arbeitslofen I, 150; Aufenthaltsdauer d. Arbeitslosen I, 169, 170; Lohnhöhe bei Notstandsarbeiten I, 176; Gemährung finangieller Beibilfe an Arbeitslosenverficherungsverein von den ftabt. Rollegien abgelehnt I, 183; Bearbeitung ber Reichsarbeitslofengählungen durch bas Statift. Amt I, 240, 242, 243; Ausbehnung ber Bersicherungspflicht nach § 2 bes RBG. I. 250-253, Sonntageruhe im Sandelsgewerbe I, 282, 283; Umfang d. Gewerbegerichtftatuts I, 296; Festftellung b. Bahlberechtigung für die & Swahlen I, 301 - 302; SSausichuß I, 315; Berordnung betr. Bauarbeiterschut I, 320; Lohnfortgewährung in Rrantheitsfällen an ftabt. Urb. I, 397 ; Lohnabzüge I, 406; Rrantenverficherung b. ftabt. Arb. I, 414; Penfionsfonds der Gaswerte I, 418; Aufnahme bestimmter Arbeiter= gruppen in die Beamtenschaft I, 419; Arbeiterausschuffe I, 451, 452; Filiale d. Gemeinbearbeiterverbandes I, 455; Magrege-

lungen organifierter Gemeindearbeiter I,466;

Bau ber Gasanstalt burch Blochmann II,

8, 21; Entwidlung d. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation d. Gasleitungen

II, 64; Überichuß per cbm Gas II, 76;

Rabattinftem 5. Gaswerke II, 103, 106;

Bau b. Strafenbahn II, 195; Dentschrift d. Rates über Tarifanderung d. Leipziger elettrifchen Stragenbahnen II, 258; der Ginbeitstarif bei ben Leipziger Stragenbahnen II, 267-269; geplante Belaftung bes Conntagevertehrs II, 269, 276; Dauer ber Strafenbahntongeffion II. 283; Antauf ber Strafenbahnunternehmungen II, 285; Fürforge für Musdehnung bes Strafenbahn= netes II, 288; Beteiligung am Gewinn ber Strafenbahngesellichaft II, 294; fogial= politifche Bestimmungen in b. Strafenbahnverträgen II, 297-298; Streifflaufel in benfelben II, 298; Maximalguthaben und Paffivzins bei ber ftabt. Spartaffe II, 321, 323; Rursverlufte der Sparfaffe II, 325; ftabt. Leihhaus II, 334; Beleihung von Bertpapieren durch d. L. II, 336; Binsfuß d. £. II, 338.

Leisnig, Ablehnung eines Gewerbegerichtes I, 292.

Leuben, ftatiftische Angabe über tommunale Stragenbahn II, 231.

Leyden, Schutz der Arbeiter gegen die Umgehung der Lohnklausel durch die Unternehmer in L. I, 62.

Licht., Kraft. u. Wärmeversorgungsanstalten, II, 7—177; Geschichte b. Gasanstalten u. Elektrizitätswerke II, 7—21; die Frage der städtischen Regie II, 21—111; ihre Munizipalisierung II, 111—126; Gasverträge II, 126—160, Elektrizitätsverträge II, 161 bis 177; Nachträge II, 368—370.

Liegnit, Leitung ber Gewerbegerichtsmablen I, 298, 299; Tag u. Stunde der Gomablen I, 302; Resultat ber Proportionalwahl bei denfelben I, 310; Syftem b. Proportionalwahl im GGftatut I, 312; Bahlrecht ber Bausgewerbetreibenden zu dem &G. I, 314; Entschädigung der GBbeifiter I. 317; Ordnung ber Wigebühren I, 318; Lohnhöhe ber Strafenreinigungsarbeiter I, 408; Rrantenversicherung der ftadt. Arb. I, 414; Entwidlung b. Gasglühlichtbeleuchtung II, 50, 51; Inftallation ber Gasleitungen II, 64; ber Basmeffer II, 65; Überschuß pro cbm Gas II, 76; Rabattinftem b. Gaswerte II, 103; Maximalguthaben u. Paffivgins bei ber ftabt. Spartaffe II, 321; ftabt. Leihhaus II, 334.

Lohnabzüge, I, 406-407.

Lohnklausel, die anständige, I, 27-64; ihre Bebeutung I, 27-28; ihre Geschichte in

England I, 29—35; in Deutschland I, 35—50; spstematische Darstellung I, 51—64; Kormulierung des Lohntsauselinhaltes I, 51—57; über die Regelung der Löhne u. Arbeitszeiten hinausgehende Bestimmungen in der L. I, 57—58; Schutz gegen Umgehungen durch die Unternehmer I, 58—59; die Konturrenz der Löhne verschiedener Distrikte in ihrer Bedeutung für die L. I, 59; die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter u. Frauen in der L. I, 60; Berbot, fremde Arbeiter zu beschäftigen I, 60—61; die Kontrolle über die Durchsührung der L. I, 61—63.

Lohnpolitik I, 380—411; Zeitlohn I, 380 bis 405; Minimaliöhne I, 382—391; Bebarfszuschläge I, 391—393; Lohnzahlung bei Arbeitsunterbrechungen I, 393—403; Entlohnung ber Überstunden I, 402—405; Entfernungszulagen I, 405; Attorblohn I, 406; Lohnzahlung I, 406—407; Lohnzöhlung I, 407—410; Lohnzahlung I, 410—411. Lohnzahlung, ihre Regelung burch Ortsstatut I, 284—285.

Londoner Grafschaftsrat, Geschichte und Formulierung der Lohnklausel im I, 32—35; Gewerkschaftslöhne in d. Submissionsverträgen
des G. I, 56; Bekämpfung der Heimarbeit
in d. S. des G. I, 57; Kontrolle d. Lohnklausel I, 61; Schutbestimmung für die
organisierten städt. Arbeiter I, 358; sein
kontrollierender Einsluß auf d. privaten
Gasgesellschaften II, 46.

Ludwigsburg, fladt. Arbeitsamt I, 85.

Ludwigshasen, Zulaßbedingungen bei Notstandsarbeiten I, 165; Ersahrungen bei
der Ausstellung der Wahllisten für die Gewerbegerichtswahlen I, 301; Anstellung
eines Baukontrolleurs I, 327; seine Bewährung I, 328; Lohnklassentarif I, 387;
Bedarfsberücksichtigung der Arbeiter im
Winter I, 392; Ausschluß des § 616 des
BGB.I, 393; Lohnsortgewährung in Krankheitsfällen I, 397; Lohnabzüge I, 406;
Arbeiterausschüsse I, 451.

Lübecf, Bearbeitung ber Reichsarbeitslosenzählungen burch bas Statist. Umt I, 240; Ausbehnung ber Bersicherungspflicht nach § 2 bes KBG. I, 250—253; Krankenversicherung ber Diensiboten I, 262; Sonntagsruhe I, 275; Dauer der Gewerbegerichtswahlen I, 302; Wahlrecht b. Hausgewerbetreibenden zu b. GG. I, 314; Entschädigung

ber &Gbeifiter I, 316; Rundigungsfrift gegenüber ftadt. Arbeitern I, 355; Arbeitszeit berfelben I, 369; Rrantenversicherung d. ftadt. Arb. I, 414; Unfallverficherung berfelben I, 416; Entwidlung d. Gasglüh= lichtbeleuchtung II, 51; Überschuß pro chm Gas und KW elettr. Energie II, 76; Rabattfuftem ber Gaswerte II, 103; bo. d. Eleftrigitätswerfe II, 104; fein Rabatt auf M-Gleftrigitat II, 107; Bau d. Pferdebahn II, 195; d. elektr. Bahn II, 197; ftädt. Leibhaus II, 334; Maximalgrenze d. Darlehen desfelben II, 334, 335; vom L. beleihbare Gegenstände II, 335; Binsfuß b. g. II, 338; ftabt. u. vorftabt. Brand= affeturangtaffe II, 357.

Lüttich, Feststellung der Minimallöhne in den Submissionsbedingungen der Provinzialregierung von L. I, 53; fommunaler Arbeits= losensonds II, 366.

Magdeburg, die Lohnflausel in den städtischen Behörden I, 42-43; Ablehnung ber Streitflaufel I, 70; Notftandsarbeiten 1894/95 I, 145; Berufsangehörigfeit ber Arbeitslofen I, 150, 151; Zulagbedingungen bei Rotftandsarbeiten I, 165; Aufenthaltsdauer der Arbeitelofen I, 169, 170; Grundfate für die Feststellung der Lohnhöhe bei Notstandsarbeiten I, 175; Lohnhöhe bei benfelben I, 176; Bearbeitung ber Reichsarbeitelofengahlungen burch bas Statift. Amt I, 240; Bearbeitung der gewertschaftlichen Arbeitelofenzählung durch das Statift. Amt I, 243; Ausdehnung der Berficherungs= pflicht nach § 2 des RBG. I, 250-253; Leitung der Gewerbegerichtswahlen I, 298, 299; Gausichuß I, 315; Befetzung des 88. I, 318; Ordnung ber Begebühren I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterschut I, 320; Kündigungefrist I, 355; Schutsbestimmung gegen Entlaffung ftadt. Arb. I, 356; Arbeitezeit I, 366, 371; Lohn= gahlung für Arbeitsverfäumniffe I, 393: Ausschluß des § 616 BBB. I, 393; Entlohnung der Überftunden I, 403; wochentl. Lohnzahlung I, 410; Rrantenverficherung b. ftadt. Urb. I, 414, 415; Grunde für b. Bergicht auf Arbeiterbeitrage gur ftabt. Invalidenversicherung I, 428; berechtigenbe Dienstzeit I, 432; Sohe b. Ruhegehaltes I, 434, 438, 440, 441, 443, 444; Witmengeld I, 446; Baifengeld I, 446; Arbeiter-

ausschuffe I, 451; Filiale b. Bemeinbearbeiterverbandes I, 454; Entwidlung ber Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Rührigfeit b. ftabt. Gasverwaltung bei b. Ginführung von Gasautomaten II, 59, 60; beren 3nftallation II, 62; Inftallation b. Gasleitungen II, 64; b. Gasmeffer II, 65; überfcug pro cbm Gas II, 76; Berhaltnis des L. Bas- jum T. Basverbrauch II, 87; Rabattfpftem d. Gaswerte II, 103; Borlage b. Magiftrats über Bau eines Eleftrigitätswertes II, 113 - 114; fein erflufives Privileg für b. priv. Gleftrigitats= werke II, 161; Konzessionsbauer II, 161; Borbehalt von Ründigungsterminen II, 162; Übernahme b. Eleftrizitätswertes nach Buchwert II, 162, 164, 166; Bestimmung ber Bruttoeinnahme II, 167; Schut gegen gu hohe Betriebsausgaben II, 169; Bruttoabgabe II, 169; Abgabe vom Reingewinn II, 170; Ausbehnung bes Berforgungs. gebietes II, 172; Recht d. Stadt, Preisherabsetjungen zu fordern II, 174; Berteilung b. Unichlußtoften II, 174; Brüfungsgebühren für Installation II, 175; Antauf d. Straßenbahnunternehmens II, 285; Fürforge für Erweiterung b. Straßenbahnnetes II, 288; Energielieferung an b. Strafenbahn burch priv. eleftr. Bentrale II, 291; Beteiligung am Gewinn d. priv. Stragenbahngesellschaft II, 293, 297; Geschichte d. ftadt, Regie im Safenbetrieb II, 303-306: Maximalguthaben und Paffivgins bei ber städt. Spartaffe II, 321, 323; städt. Leihhaus II, 334; städt Brandtaffe II, 355. Mainz, Soziale Kommission I, 11—12; Regelung der Nacht- und Feiertagsarbeit in den Submiffionsbedingungen I, 40; Anerkennung bes Buchbrudertarifs bei Drudauftragen I, 46; Streifflausel im Statut d. Arbeits= amtes I, 131; Berfuch, den Arbeitsnachweis zu einem Arbeitsamt auszubilden I, 138; Berichiebung von Arbeiten zweds Befampfung der Arbeitslofigfeit I, 142; Notstands. arbeiten Winter 1891/92 I, 144; Bulaß= bedingungen bei Notstandsarbeiten I. 165: bureaufratifche Borichriften für die Annahme von Arbeitslofen bei den Notftandsarbeiten I. 172-173: Übelstände des Stücklohns beim Schotterschlagen I, 179; Gewährung warmen Effens an b. Notftandsarbeiter I, 182; Ausbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes RBG. I, 250-253; Umfang bes Ge-

werbegerichtestatuts I, 296; Leitung ber & Smahlen I, 298, 299; Dauer ber &G= mahlen I, 302; Ordnung der GGgebühren I, 318; Bauarbeiterschut in b. Bauordnung I, 321; Ründigungefrift I, 355; Regelung ber Strafgewalt I, 360; Arbeitszeit I, 366, 367, 369, 371; Minimallohne I, 382; Lohnflaffentarif I, 387, 388; Bedarfsberndfich= tigung im Winter I, 393; Urlaub I, 398; Lohnfortgemähr für Feiertage I, 402; Entlohnung d. Überftunden I, 403; Saftung für Schaben I, 407; wöchentl. Lohnzahlung I, 410; Krankenversicherung d. städt. Arb. I, 413, 414; Unfallverficherung derf. I, 416; ftabt. Invalidenrente als Bufchuß zur Reichsrente I, 422; Sohe d. Ruhegehaltes I, 434, 439, 440, 443, 444; Bitwengelb I, 446; Baifengeld I, 446; Arbeiterausschüffe I, 451, 452; Filiale d. Gemeindearbeiterperbandes I, 454; Gründung b. Gasanstalt II, 10; Bermaltungsorganifation b. ftabt. Bas- u. Eleftrigitätewerte II, 39-41; Überichuß pro cbm Gas und KW eleftr. Energie II, 76; Rabattfuftem d. Eleftrizitätswerte II, 104; fein Rabatt auf L-Gas II, 107; Maximalguthaben u. Baffivgins bei der ftadt. Spartaffe II. 321, 322; ftadt, Leibhaus II, 334; vom & beleibbare Wegenstände II, 335; Bins= fuß d. L. II, 338.

Manchester, Steigerung b. Gaspreise in, II, 79-80.

Mannheim. Mittelbreisverfahren bei Gubmiffionen I, 24-25; Notstandsarbeiten Binter 1891/92 I, 144; 1893/94, 1894/95, 1895/96 I, 145; Schaffung eines ftandigen Gtatposten für die Beschäftigung Arbeitsloser I, 158; Arbeitelofenfommiffion I, 160; Ausfclug der Arbeitsscheuen von den Notstands arbeiten I, 161; Bulagbedingungen bei Notftandsarbeiten I, 165; Lohnhöhe bei benf. I, 176; Übelftande des Studlohns beim Schotterichlagen I, 179; Berfuch ber Unwendung des Gruppenaffords bei Notstands= arbeiten I, 181; Ausdehnung der Berficherungspflicht nach § 2 des RBG. I, 250-253; Resultat der Broportionalwahl bei den &G= wahlen I, 310; Schäblichteit ber Stimmen= übertragung bei Proportionalwahl I, 311; Schutbeftimmungen gegen Entlaffung ftabt. Arb. I, 356; Arbeitszeit I, 369, 371; Sonn= tagsarbeit I, 376; Sonntagsruhe b. Gas= arbeiter I, 377, 378; Schichtwechsel bei ber Strafenreinigung I, 378; Minimallohne

I, 382, 383, 385, 386; Lohntlaffentarif I, 385, 386, 387, 388; Bedarfsberndfich. tigung im Winter I, 392; Lohnfortgemabrung in Rrantheitsfällen I, 397; bei Urlaub I, 398; bei Friedensübungen I, 399; für Feiertage I, 402; Entlohnung b. Überftunden I, 403; Entfernungszulagen I, 405; Lohnabzüge I, 406; wöchentl. Lohnzahlung I, 410; Bahltag I, 411; Rrantenversicherung b. ftadt. Arb. I, 413; Personentreis b. Invalidenpenfionsberechtigten I, 431; berechtigende Dienstzeit I, 432; Sohe b. Rubegehaltes I, 434, 440, 443, 444; Witmengeld I, 446; Arbeiterausichuffe I, 451, 452, 453; Filiale b. Gemeindearbeiterverbandes I, 454; Nichtanerkennung b. Berbands. vertreter feitens d. ftabt. Behörden I, 463; Magregelung organifierter ftabt. Arbeiter I, 467; Gründung d. Gasanstalt II, 10; Entwidlung d. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Überschuß pro cbm Gas II, 76; Rabattfystem d. Gaswerte II, 103; Zahl d. Rabatt beziehenden Gasbenützer II, 105, 106; Pachtvertrag betr. Eleftrigitatsmerf II, 177; Bau d. Strafenbahn II, 195; ftat. Angaben über fommunale Stragenbahn II, 231; Dentschrift über den kommunalen Ausbau eines Borortsbahnnetes II, 244-245, 247; Größe der Agglomeration II, 248; ihre Busammensetzung II, 249; Zonentarif II, 256; Berudfichtigung fozialpolitischer Momente im Stragenbahntarif II, 273; Entwidlung ber hafenanlagen II, 300-301; Bergicht auf Gewinn beim Safenbetrieb II, 307; Berbindung d. Spartaffe mit Leihhaus II, 309; Rontoforrentvertehr der Spartaffe mit d. Stadtfaffe II, 318; Maximalguthaben u. Baffivgins bei d. ftadt. Spartaffe II, 321, 322; Einrichtung eines Rursverluftfonds bei d. ftadt. Spartaffe II, 325; ftadt. Leihhaus II, 334; vom & beleibbare Begenftande II, 335; Rentabilität des &. II, 337; Zinsfuß b. L. II, 338.

Mariendorf, Bau ber tommunalen Stragenbahn II, 198;

Meerane, Ablehnung der Streitslaufel I, 70. Meiderich, statist. Angabe über tommunale Straßenbahn II, 231.

Meiningen, Krankenversicherung der Diensts boten I, 265.

Memmingen, Streit über die Bebeutung d. Privilegium exclusivum im Gasvertrage II, 134—135. Metallarbeiterverband, Deutscher, hat Ausgahlung ber Reiseunterstützung dem Stuttgarter Arbeitsamt übertragen I, 138.

Met, Arbeitszeit b. stäbt. Arbeiter I, 366; Lohnfortgewährung in Krantheitsfällen I, 397; für Feiertage I, 402; Entlohnung b. Überstunden I, 403; Lohnadzüge I, 406; Krantenversicherung b. städt. Arb. I, 414; Höhe des Ruhegehaltes I, 440, 444; das Privilegium exclusivum im Gasvertrag II, 133; unentgeltlicher Übergang d. Gasanstalt in städt. Besty II, 140—141; Gastontrolle II, 152; Gaspreis sür die öffentl. Beleuchtung II, 153; Teilnahme am Gewinn II, 157; Bau der Straßenbahn II, 195; städt. Leihhaus II, 334; Zinssuß d. L. II. 338.

Mittelpreisverfahren, als Mittelftandsforderung I, 23-25; in Mannheim I, 24-25. Mülhausen i. E., Austunftsftelle I, 16-17, 19, 20; Zulagbebingungen bei Notstandsarbeiten I, 166; Grundfate für die Feftfetjung ber Lohnhöhe bei Rotftandsarbeiten I, 175; Ordnung der Gewerbegerichts= gebühren I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterschutz I, 320; d. Privilegium exclusivum im Gasvertrag II, 133; keine Berpflichtung b. öffentl. Strafen mit Bas zu beleuchten II, 133; Erwerb d. privat. Gasanstalt nach d. Schätzungswert II. 141: unentgeltlicher Übergang b. Rohrnetes in ftabt. Befit II, 144; Sorge für bie Erweiterung b. Rohrnetes II, 151; Schut b. Strafen II, 151; Baspreis für b. öffentl. Beleuchtung II, 153, 154; beren Rontrolle II, 155; Schut gegen Betriebseinstellungen II, 155; Teilnahme am Gewinn II, 157; beschränftes Privileg b. priv. Gleftrigitats= werte II, 161; Rongeffionsbauer II, 161; Borbehalt von Ründigungsterminen II, 162; Übernahme d. Eleftrizitätswerfe nach Buchwert II, 162, 164, 166; Bestimmung ber Bruttoeinnahme II, 167; Bruttoabgabe II, 170; Inftallationsmonopol b. priv. Gefellich. II, 175; Bau ber Stragenbahn II, 195; Maximalguthaben und Paffivzins bei ber städt. Spartaffe II, 321, 322; anständige Lohnflaufel in ben Gubmiffionsvertragen II. 364: Streitflaufel bafelbit II. 365.

Mühlhausen, Berbindung eines Wohnungsnachweises mit Arbeitsnachweis I, 139; Notstandsarbeiten, Winter 1891/92 I, 144. Mülheim a. Rh., Stellung 3. Streiftsausel I, 70. Mülheim a. Ruhr, Leitung der Gewerbegerichtswahlen I, 298, 299; Entschädigung der GGbeisiger I, 317; Errichtung d. Gasanstalt II, 11; statist. Angaben über tommunale Straßenbahnen II, 231; Zonentarif derselben II, 256; Desizit d. Straßenbahnbetriebs II, 257; Berückschigung sozialpolitischer Momente im Straßenbahntarif II, 273.

München, Beichluß, zu ben ftabt. Arbeiten nur heimatberechtigte Arbeiter zuzulaffen I, 39; ftabt. Arbeitsamt als Bentrale interlofaler Arbeitsvermittlung I, 86; bas ftadt. Arbeits= amt und feine Befämpfung ber ländlichen Arbeiternot I, 102-103; Bildung b. Arbeitenachweistommission I, 119; ihr Birfungstreis I, 123; Streifflaufel im Statut bes Arbeitsamtes I, 131; in ben Berichten desfelben I, 136; Berichiebung von Arbeiten zweds Befampfung ber Arbeitslofigfeit I, 142; Notftandsarbeiten 1895/96 I, 145; Bulagbedingungen bei Notftandsarbeiten I. 166; Ausdehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes RBG. I, 250-253; Rrantenversicherung ber Dienstboten I, 262; Sonntagsruhe im Sandelsgewerbe I, 283; Charafter b. Gewerbegerichtstatuts I, 296; Tag u. Stunde d. Gowahlen I, 302; Resultat der Proportionalmahl bei den GGmahlen I, 310; Suftem berfelben im GGftatut I, 312-313; Bahlrecht der Sausgewerbetreibenden zu bem GG. I, 314; Entichadi= gung ber Bobeifiter I, 317; Befetjung b. &G. I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterfcut I, 320; Unftellung von Arbeiterbaufontrolleuren I, 326; ihre Bewährung I, 328; Aufhebung ftädt. Barmeftuben I, 339; Definition des ftändigen ftädt. Arbeiters I, 353; Überzeitarbeit I, 374; Berfürzung b. Arbeitszeit I, 375; Conntageruhe b. Gasarbeiter I, 377; Minimallöhne I, 382; Lohnflaffentarif I, 387; Bedarfszuschläge I, 392; Urlaub I, 398; Lohnfortgewährung für Feier= tage I, 402; Entlohnung d. Überftunden I. 403; Gintommen ber ftabt. Arb. aus Überftunden I. 404; Ginfommen ftadt. Arb. I. 408; Berfürzung d. Arbeitszeit am Bahltag I, 411; Rrantenversicherung ber ftabt. Arb. I, 413; Unfallversicherung derf. I, 416; Beitrage ber Arbeiter jur ftabt. Benfionstaffe I, 428; Bebeutung b. Rechtsanfpruches im Münchener Benfionsftatut I, 429; berechtigende Dienstzeit I, 432, 437; Sobe

b. Ruhegehaltes I, 440, 441, 444; Witmen= geld I, 446; Baifengeld I, 447; Arbeiterausichuffe I, 451, 452; Filiale b. Gemeindearbeiterverbandes I, 455; Gründung d. Gasanstalt II, 9; Bermaltungsorganisation ber ftabt. Eleftrigitatswerte II, 37-38; Entwidlung b. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; ber Gasmeffer II, 65; übernahme pro cbm Gas und KW eleftr. Energie II, 76; Berhältnis des L. Gas. zum T. Gasverbrauch II, 87; Rabattipstem d. Gaswerte II, 103; d. Eleftrizitätswerte II, 104; Bahl b. Rabatt beziehenden Gasbenüter II, 104-105, 106; Ronflift über Auslegung b. Gasvertrages II. 127-128; Dauer b. Gasvertrages II. 128; Berechnung bes Berfaufspreifes ber Gasanstalt nach b. Rentabilität II, 129; Bestimmungen bei Ablauf des Bertrages II, 129; Ginigung mit d. priv. Gefellichaft über die Erweiterung d. Anlagen II, 146-147; gleitende Stala b. Gaspreise II, 159; Bau d. Pferdebahn II, 195; Rommunalifierung d. Strafenbahn II, 200 - 205; ftatift. Un. gaben über biefelbe II, 231; Größe ber Agglomeration II, 248; ihre Zusammen= fegung II, 249; Befdichte b. Stragenbahntarifs II, 259-263; Belaftung b. Conntageverkehrs II, 263, 276; Berbindung d. Sparkaffe mit den städt. Berwaltungen II, 318: Maximalguthaben u. Baffivzins bei ber städt. Spartaffe II, 321; Bermenbung von Spartaffenüberichuffen II, 326; ftabt. Leibhaus II. 334; Beleihung von Wertpapieren durch d. 2. II, 336; Rentabilität bes 2. II, 337; Binsfuß bes 2. II, 338; Gemeindezeitung II, 362.

München-Gladbach, Stellung gur Streifflaufel I. 70: Rotstandsarbeiten 1895/96 I, 145; Gasautomaten II, 60; das Privilegium exclusivum im Gasvertrage II, 133; Ber-Bicht auf täuflichen Erwerb b. Gasanftalt II, 145, 150; event. Berlängerung b. Bertrages II, 149; Gastontrolle II, 152; Gaspreis für die öffentl. Beleuchtung II, 153, 154; Schiedsgericht II, 157; Teilnahme am Gewinn II, 157; Bau d. Strafenbahn II, 195; ihre Kommunalifierung II, 212; statist. Angaben über diefelbe II, 231; Bertrag mit Rhendt über Betrieb der eleftr. Straßenbahnen II, 233; Maximalguthaben u. Paffivgins bei ber ftabt. Spartaffe II, 321; vom Leibhaus beleihbare Gegenstände II, 334; Binsfuß bes &. II, 338.

Münster, Stellung zur Streikslausel I, 70; Leitung der Gewerbegerichtswahlen I, 298, 299; GGausschuß I, 316; Entschädigung der GGbeisiger I, 317; Besetzung des GG. I, 318; Entwicklung der Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; statist. Angaben über d. kommunale Straßenbahn II, 231; Maximalguthaben u. Passivins bei der städt. Spartasse II, 321, 322.

Münsterberg, Herabsetzung bes Reservefonds ber ftabt. Sparkaffe II, 325.

Munizipalisterung b. Gasanstalten u. Elektrizitätswerte II, 111—126; ber Gasanstalten II, 111—112; ber Elektrizitätswerte II, 112—126; b. Straßenbahnen II, 192—233. Munizipalsozialismus in England II, 34.

Naumburg, Kommunalifierung d. Straßenbahn II, 212; statist. Angaben über dieselbe II, 231.

Neue Gasaktiengesellschaft zu Berlin II, 11; frühe Differenzierung b. Gaspreise II, 58; Installation b. Gasleitungen II, 63—64. Neusübwales, Berbot bes Truckspftems in ben Submissionsverträgen I, 57.

Neutralität, die, der kommunalen Arbeitsnachweise I, 107—113, 121—122.

Newhork, zentripetaler Berkehr in, II, 181. Nordhausen, städt. Arbeitsnachweis I, 80; Errichtung d. Gasanstalt II, 11; Gasautomaten II, 60.

Notstandsarbeiten, I, 140-182; Ursachen ber Arbeitslofigfeit I, 140-141; Befampfung der unnötigen Auswüchse der Arbeitslofigfeit I, 141-142; do. d. Folgen d. Arbeits. lofigfeit I, 143-144; Gefchichte ber N. 1, 144-146; die Arten d. R. I, 146-149; die Berufsangehörigfeit d. Notstandsarbeiter I, 149-152; die Ständigmachung der N. I, 152; die Teuerfeit d. N. I, 152 - 154; Sorge für qualifizierte Arbeiter I, 154-158; Angliederung der Notstandsfürsorge in die allgemeine Bermaltung ber Städte I. 158 bis 161; bie Bedingungen für b. Bulaffung von Arbeitslosen zu den R. I, 161-173; eigene Regie oder Musführung durch Unternehmer I, 173-181; der Gruppenatford I, 181-182.

Nürnberg, städt. Arbeitsamt als Zentrale intersofaler Arbeitsvermittlung I, 86; Organisation d. Arbeitsnachweiskommission I, 116; Anstellung der Beamten des Arbeitsnachweises durch Magistrat I, 123; eigentümstellung

liche Geschäftspraris bes Arbeitsnachweises in Streitfällen I, 136; Berichiebung von Arbeiten zweds Befämpfung der Arbeitslofigfeit I, 142; Lohnhöhe bei benfelben I, 176; Ausbehnung ber Berficherungs. pflicht nach § 2 bes RBG. I, 250-253; Krankenversicherung der Dienstboten I, 261; Gemeindekrankenversicherung in R. I, 271 bis 274; Sonntagsruhe im Sandelsgewerbe I, 283; Umfang bes Gewerbegerichtsstatuts I, 296; Charafter bes GGftatuts I, 296; Bahlrecht der Sausgewerbetreibenden zu bem &G. I, 314; &Gausschuß I, 315; Entschädigung der GGbeifiter I, 317; Gebührenfreiheit d. GG. I, 318; Anstellung von Baufontrolleuren I, 326-328; Bärme= hallen I, 335-336; Kündigungsfrist gegenüber ftädt. Arbeitern I, 355; Urlaub I, 398, 399; Beitrage b. Arbeiter gur ftabt. Penfionstaffe I, 428; Perfonentreis d. Invalidenpenfionsberechtigten I, 431; berechti= gende Dienftzeit I, 432; Sohe d. Rubegehaltes I, 434, 435, 436, 438, 440, 443, 444; Filiale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 455; Gründung d. Gasanstalt II, 9; Entwidlung b. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Gasautomaten II, 60; ihre Installation II, 62; d. Gasmeffer II, 65; Erhebung von Prufungsgebühren bei privaten Installationen II, 65; Weigerung d. privaten Stragenbahngesellichaft, ihr Ret zu er= weitern II, 74; Überschuß pro cbm Gas und KW elettr. Energie II, 76; Rabattinftem d. Glettrigitätswerte II, 104; fein Rabatt auf L-Gas II, 107; u. M-Gleftrigitat II, 107; Dauer b. Gasvertrages II, 128; Berechnung d. Bertaufspreises d. Gasanstalt nach der Rentabilität II, 128; Beftimmungen bei Ablauf des Gasvertrages II, 129; Bau d. Stragenbahn II, 195; Rommunalisierung berfelben II, 209-212; Größe der Agglomeration II, 248; ihre Bufammenfetung II, 249; Maximalguthaben und Paffivging bei b. ftabt, Spartaffe II, 321, 323; kommunaler Ursprung d. Leih= haufes II, 334; Maximalgrenze der Darleben desfelben II, 334, 335; vom &. beleihbare Gegenstände II, 335, 336; Bins. fuß d. L. II, 338.

Oberhausen, Brightscher Tarif für das Eleftrizitätswerf II, 100; statist. Angaben über kommunale Straßenbahn II, 231; Zonentarif berselben II, 256; Defizit b. Straßenbahnbetriebes II, 257.

Offenbach, armenpflegerischer Charafter ber Notstandsfürsorge I, 143, II, 365; Rotftandsarbeiten 1895/96 I, 145; Ausschuß dauernd mit der Arbeitslosenfürsorge beauftragt I, 159; Bulagbedingungen bei Rotftandsarbeiten I, 165; Rrantenverficherung ber Dienftboten I, 264; Sonntags. ruhe im Sandelsgewerbe I, 282; Bahlrecht der Sausgewerbetreibenden zu ben Gewerbegerichten I, 314; GGausschuß I, 315; Entschädigung der GGbeifiger I, 317; Ordnung der Gegebühren I, 318: Bauarbeiterschut in d. Bauordnung I, 320; Ründigungsfrift gegenüber städt. Arbeitern I, 356; Arbeitszeit d. ftadt. Arb. I, 369, 371; invalidenpenfionsberechtigende Dienftzeit I, 432; Sobe d. Rubegehaltes I, 439, 440, 444; Sterbegelb I, 445; Bitmengelb I, 446; Baifengeld I, 446; Inftallation b. Gasleitungen II, 64; b. Gasmeffer II, 65; Erhebung von Britfungsgebilhren bei privaten Inftallationen II, 65; Berhältnis des L-Gas- jum T-Gasverbrauch II, 87; Bau d. Stragenbahn II, 195; eleftr. Bahn Sachsenhausen-Offenbach II, 196; Maximalguthaben und Paffivzine bei d. ftadt. Sparfaffe II, 321, 322; Maximalgrenze b. Darleben derfelben II, 334; vom Leibhaus beleihbare Begenstände II, 335; Binsfuß b. 2. II, 338.

Offenburg, städt. Arbeitsnachweis I, 85; Bilbung der Arbeitsnachweistommission I, 119; städt. Sparkasse II, 310.

Olbenburg (Staat), Krankenversicherung der Dienstboten I, 264; Sonntagsruße I, 275. Olbenburg (Stadt), Bersicherung der Dienstboten gegen Krankheit I, 264; Bau der Straßenbahn II, 195.

Oppenau, ftabt. Spartaffe in, II, 310.

Organisation, die, der Gemeindebehörden und ihre Bedeutung für die Berwaltung ftabt. Betriebe II, 35-45.

Dichat, Berwendung von Spartaffenüberichuffen II, 327.

Osnabrita, Rotstandsarbeiten 1895/96 I, 145; Bulaßbedingungen bei Notstandsarbeiten I, 165; Leitung der Gewerbegerichtswahlen I, 298, 299; Dauer derselben I, 302; Shstem d. Proportionalwahl im GGstatut I, 313; GGausschuß I, 316; Entschädigung der GGbeisiger I, 317; Berlust d. Spartaffe an ben tleinen Einlegern II, 317; Maximalguthaben und Passivains bei ber ftabt. Spartaffe II, 321, 322.

Pachtbetrieb, der städt. Betriebswerte, II, 108 bis 111; bei Gasanstalten II, 108—110; bei Eleftrizitätswerten II, 110—111.

Pforzheim, Stellung zur Streitklausel I, 70; Arbeiterausschüffe I, 451, 452, 453; Fisiale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 454; städt. Sparkasse II, 310.

Pirna, Ablehnung eines Gewerbegerichtes I. 292.

Blafatmefen II, 358 - 361.

Blauen, Krankenversicherung der Dienstboten I, 263; Sonntagsruhe im Handelsgewerbe I, 282, 283; Umfang des Gewerbegerichtsstatuts I, 296; Entschädigung d. GGbeistiger I, 316; Ordnung der GGgebühren I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterschutz I, 320; Entwicklung d. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Überschuß pro obm Gas II, 76; Pachtvertrag betr. Elektrizitätswerk II, 177; Bau d. elektr. Bahn II, 197; Maximalguthaben und Passkopins bei d. städt. Sparkasse II, 321; Berwendung von Sparkasseniberschüffen II, 327.

Posadowsty, Graf, sein Rundschreiben betr. Baufontrolle I, 322, 323.

Posen, Übergang des privaten Arbeitsnachweises in Besitz der Stadt I, 81; Berichiebung von Arbeiten zwecks Befampfung d. Arbeitslosigkeit I, 142; Notstandsarbeiten 1895/96 I, 145; Ausdehnung der Berficherungspflicht nach § 2 des KVG. I, 250-253; Ründigungsfrift gegenüber ftadt. Arbeitern I, 355; Arbeitszeit berfelben I, 370, 371; Sonntagsruhe ber Gasarbeiter I, 377; Krankenversicherung b. städt. Arb. I, 414; Unfallverficherung berf. I, 416; Bersonentreis d. Invalidenpenfionsberech= tigten I, 431; Sohe b. Ruhegehaltes I, 434, 438, 440, 441, 443, 444; Entwicklung der Gasglühlichtbeleuchtung II, 50, 51; Installation der Gasleitungen II, 64; der Gasmesser II, 65; Überschuß pro cbm Gas und KW elettr. Energie II, 76; fein Rabatt auf L-Gas II, 107; Einheitspreis für Eleftrizität II, 107; Größe d. Agglomeration II, 179; d. Monopol d. Stragenbahnunternehmers II, 282; städt. Leibhaus II, 334; vom & beleihbare Begenftande II, 335; Zinsfuß d. L. II, 338.

Botsbam, Annahme ber Streifflaufel I, 71: Ausdehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 des RBG. I, 250-253; do. auf die Sausgewerbetreibenden I, 255; Leitung d. Gewerbegerichtsmahlen I, 298, 299; Gpftem d. Proportionalwahl im GGftatut I, 312: Entichädigung d. GGbeifiter I. 316: Befetzung des GG. I, 318; Ordnung b. Gegebühren I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterichut I, 320; berfelbe in ber Bauordnung I, 320; Rrantenversicherung d. ftadt. Arbeiter I, 414; Errichtung der Gasanftalt II, 11; Gasautomaten II, 60; bas Privilegium exclusivum im Gasvertrag II, 133; Bestimmung über neue Beleuchtungsart II, 139; Schut geg. Preisfteigerung d. Grundstücke II, 144: Sorge für Inftandhaltung d. Anlagen II, 146; Schutz gegen unbegrundete Erweiterung berfelben II, 148; event. Berlängerung b. Bertrages II, 149; Stellung b. Gefellichaft nach Ablauf bes Bertrages II, 149; Gastontrolle II, 152; Gaspreis für die öffentliche Beleuchtung II, 153; Schutz gegen Betriebseinstellungen II, 155; Schieds. gericht II, 157; Teilnahme am Gewinn II, 157; Schut d. Privatfonsumenten II. 159; Maximalguthaben und Paffingins bei d. städt. Spartaffe II, 321.

Breußen, mangelhafte Berudfichtigung ber Lohntlaufel in den ftaatlichen Gubmiffions= verträgen I, 37-38; Bahl b. fommunalen Arbeitenachweise in B. I, 81; § 59 ber Städteordnung von 1853 in feiner Bebeutung für die Busammensetzung der Arbeitsnachweistommiffion I, 117; Rrantenverficherung d. Dienftboten I, 265; Saltung bes preug. Sandelsminifteriums in der Angelegenheit bes Laubaner Gewerbegerichtes I, 293; Musterstatut des Handelsminist. f. d. Organisation d. Gewerbegerichte I, 294 bis 295; Länge b. Statuten ber fgl. Gemerbegerichte I, 295; Grundzüge für Polizei= verordnungen betr. Bauarbeiterichut I, 321; Erlaß bes Staatsministeriums betr. Baufontrolle I, 324; Sonntagsruhe ber Basarbeiter I, 376; Erlaß ber Regierung gu Duffelborf betr. Differengierung ber Baspreise II, 87-88; Rleinbahngesetz II, 215 bis 217; Stellung b. Gifenbahnminifters ju d. Egerichen Auslegung d. Rleinbahngefetes II, 221-222; b. Spartaffenreglement von 1838 II, 312-313; d. Grundzüge betr. Sparkassen von 1895 II, 313, 317, 332; Regierungserlasse gegen miß-bräuchliche Berwendung d. Sparkassenüberschüffe II, 327; Feuersozietäten II, 355 bis 357.

Quedlinburg, Nachprüfung der Berfagung d. ftädt. Invalidenrente I, 430; Perfonentreis der Invalidenpensionsberechtigten I, 431; Höhe d. Ruhegehaltes I, 434, 438, 440, 441, 443, 444; Bitwengeld I, 446; frühe Differenzierung d. Gaspreise II, 58—59; Installation d. Gasleitungen II, 63; Gasfonsum d. Gasmotore II, 89.

Queensland, Berbot des Truckspftems in den Submissionsvertragen I, 57.

Mavensburg, städt. Arbeitsamt I, 85; Proportionalwahl bei b. Gewerbegerichtswahlen I, 310.

Regensburg, Annahme d. Streifflausel I, 70; städt. Arbeitsamt als Zentrale interlofaler Arbeitsvermittlung I, 80; Zulaßbedingungen bei d. Rotstandsarbeiten I, 166; Anstellung von Baukontrolleuren I, 326; ihre Bewährung I, 328; Errichtung der Gasanstalt II, 10; Dauer d. Gasvertrages II, 128; Berechnung d. Berkaufspreises nach der Rentabilität II, 129.

Regie ftabtische, Frage ber, II, 21-111; Entwicklung der Munizipalifierungsbeftrebungen auf d. Gebiete d. Gasindustrie II, 21-22; Frage b. Ronfurreng von Gasanftalten II, 22-34; Bebeutung b. Munizipalifierung in d. Offentlichfeit II, 34; Grunde gegen ftabt. R., hergeleitet aus b. Organisation d. Gemeindebehörden II, 35-45; aus d. Schut b. Bublitums gegenüber ben ftabt. Behörden II, 45-47; ftadt. R. totet d. privaten Unternehmungsgeist, hindert die tech= nische Entwicklung b. munizipalisierten Inbuftrien II, 47-66; Widerlegung diefer Behauptung burch b. Entwicklung b. Basglühlichtbeleuchtung II, 50-51; burch Ber: aleich b. Gasbreise II. 52-53: durch Bergleich ber Gute ber technischen Ginrichtungen d. Gaswerte II, 53-54; durch Bergleich der Bobe d. durchichnittlichen Gasverbrauchs II. 55-56; burch Bergleich d. Berbreitung d. Gasmotore II, 56-57; bagegen Burudhaltung b. ftabt. Saswerte gegenüber b. Automaten II, 59-63; ihre Schwerfälligfeit auf d. Gebiet d. Inftallation II, 63-66;

Resultat d. Untersuchung II, 66; Einwände gegen ftadt. Regie aus d. Arbeiterpolitit II, 66-68; Gründe gegen b. private Regie II, 68-74; hergeleitet aus d. Unmöglichfeit, die technische Entwidlung auf lange Jahre hinaus vorauszusehen II, 69-70; b. Benütung ber öffentlichen Strafen II, 70-71; der Arbeiterpolitif d. privaten Gefellichaften II, 72-73; aus d. Abneigung berfelben, ihre Nete ju erweitern II, 73-74; Grunde für b. ftabt. Regie II, 74-108; Bergicht auf Brofit II, 74-75; Brofitwirtichaft ber Städte II, 75-84; Befolgung fozialpolitischer Grundsätze in ber Tarifbilbung II, 84-108; freiere Disponierung über die öffentl, Strafenbeleuchtung II, 108; b. Pachtbetrieb als Mittel zwischen privater und städtischer Regie II, 108-111; Rachtrag II, 368—370.

Reichenbach i. S., Ablehnung eines Gewerbegerichtes I, 292.

Reinidendorf, Annahme der Streitslausel I,71. Remscheid, Rotstandsarbeiten 1895/96 I, 145; Berhältnis d. L.-Gas. zum T.-Gasverbrauch II, 87; Rabattschiem d. Gaswerte II, 103; Bau der elettr. Bahn II, 197; Zonentarif II, 256; Dauer d. Straßenbahntonzession II, 283; Maximalguthaben und Passivzins bei der städt. Spartasse II, 321.

Reutlingen, Städt. Arbeitsamt I, 85; Errichtung der Gasanstalt II, 11.

Rheinfelben, Eleftrizitätswerf zu, fein Rabattfystem II, 99.

Rhendt, Soziale Rommission I, 6—7; Kommunalisterung der Straßenbahn II, 212; statist. Angaben über dieselbe II, 231; Bertrag mit München-Gladbach über Betrieb der elettr. Straßenbahnen II, 233.

Rixdorf, Angliederung eines Wohnungsnachweises an den Arbeitsnachweis I, 139; Krankenversicherung d. städt. Arb. I, 415; Filiale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 454; Bau d. kommunalen Straßenbahn II, 198; Odarimalguthaben und Passivins bei der städt. Sparkasse II, 321.

Rostock, Späte Errichtung eines Gewerbegerichtes I, 292; Umfang des GGstatuts I, 295; Stunde der GGwahlen I, 302; Bezirkseinteilung bei denselben I, 304; Entsichteilung der GGbeisiter I, 317; Bauarbeiterschutz in d. Bauordnung I, 320; Bau d. Straßenbahn II, 195; städt. Brandstasse II, 357. Saalfeld, Krankenversicherung der Dienstboten I. 265.

Sachsen, Zahl ber kommunalen Arbeitsnachweise I, 81; Krankenversicherung der Dienstboten I, 268—264; Sonntagsruhe I, 275; Bauarbeiterschutz im allg. Baugesetz I, 321; Baukontrolle ebenda I, 323—324; Berordnung betr. Sparkassenwesen II, 316.

Sachsen-Koburg-Gotha, Zahl d. tommunalen Arbeitsnachweise, I, 81; Sonntagsruhe I, 275; Bautontrolle I, 331.

St. Helens, städt. Gaswert zu St. H., führte zuerst b. Karburierungsprozeß ein II, 49. Saint-Josse-ten-Noode, Feststellung b. Minimallöhne in Submissionsverträgen I, 51; fommunaler Arbeitslosensonds II, 366.

Saisongewerbe und Arbeitslosigkeit I, 140 bis 141.

Sangerhausen, Zulaßbedingungen bei den Notstandsarbeiten I, 166.

St. Gallen, Anstalt für Arbeitsnachweis I, 74; Berufsangehörigkeit der Arbeitslosen I, 150, 151, 210; Gesetz betr. Arbeitslosen I, 150, 151, 210; Gesetz betr. Arbeitslosen fassen I, 204—209; Schutz der Kasse gegen statante Elemente I, 216; freiwillige Berssicherung I, 217; Begriff d. groben Selbsverschuldung I, 219; Berwaltungsorganigation I, 220—221; Lohnhöhe, Beitrag, Tagegeld I, 222—223; Errichtung d. Gasanssialt II, 10.

St. Johann a. S., Sonntagsruhe im Handels: gewerbe I, 281—282.

Schaffhausen, Arbeitsnachweisbureau I, 74. Schauerleute, Arbeitsnachweis für S. in Hamburg I, 92—93.

Schiedsgerichte, gewerbliche, Bahl I, 286; ihre Organisation I, 286—287.

Schleswig, Bau der Straßenbahn II, 195; ftatist. Angaben über d. kommunale Straßenbahn II, 231.

Schmalfalben, Ablehnung eines Gewerbes gerichtes I, 292.

Schöneberg, Anerkennung bes Buchdruckertarifs in Druckaufträgen I, 46; Annahme
der Streitklausel I, 70—71; Leitung der
Gewerbegerichtswahlen I, 298, 299; Tag
und Stunde der Gowahlen I, 302; Wahlrecht der Hausgewerbetreibenden zu den Go.
I, 314; Goausschuß I, 315; Besetzung d.
Go. I, 318; Filiale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 454; Maximalguthaben und
Basschußens bei d. städt Sparkasse II, 321.

Schopfheim, stäbt. Arbeitsnachweis in, I, 85. Schreibstuben für Arbeitslose I, 157—158. Schwarzburg-Rubolstadt, Krankenversicherung

Schwarzburg-Rubolstadt, Krantenversicherung ber Dienstboten I, 264; Sonntagsruhe I, 275.

Schweinfurt, Dauer d. Gasvertrages II, 128; ftatist. Angaben über kommunale Straßenbahn II, 231.

Schwerin, späte Errichtung eines Gewerbegerichtes I, 292; Bau ber Straßenbahn II, 195; städt. Leihhaus II, 334.

Schwerte, Soziale Rommiffion in, I, 11.

Soziale Kommissionen, I, 2—14; in Crefeld I, 2—6; in Rheydt I, 6—7; Geschichte der soz. K. I, 7—9; ihre Bedeutung I, 10—12; Borschläge für ihre Ausbildung I, 12—14.

Sozialer Beigeordneter I, 9-10.

Solingen, Notstandsarbeiten 1895—96 I, 145; Regelung d. Lohnzahlung an Minderjährige I, 285; statist. Angaben über kommunale Straßenbahn II, 231.

Sonnemann, sein Gesetzentwurf betr. kommunale Arbeitstosenversicherung I, 199—204. Sonntagsruhe im Handelsgewerbe I, 275 bis 284.

Spandau, Notstandsarbeiten 1895/96 I, 145; Krankenversicherung der Dienstboten I, 265; Kündigungsfrist gegenüber städt. Arbeitern I, 355; Krankenversicherung der städt. Arbeitern I, 441; Höhe d. Ruhegehaltes I, 440, 443, 444; Witwengeld I, 446; Waisengeld I, 447; Entwicklung d. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Installation d. Gaskeitungen II, 64; der Gasmesser II, 65; Überschuß pro obm Gas II, 76; Einheitspreise sür Gas und Elektrizität II, 107; Maximalguthaben und Passins bei d. städt. Sparkasse II, 321.

Sparkassen, stadtische, II, 308—333; ursprüngslicher Charakter der S. II, 308; ihre Berbindung mit d. Leihhäusern II, 308—309; Entwicklung des kommunalen Sparkassen wesens in Baden II, 310; Kommunalisserung priv. S. II, 311; gesehl. Regelung d. Sparkassenischen II, 311—315; in Breußen II, 312—313; in Baden II, 313—315; Ausdehnung des Benützerkreises der S. II, 315—316; ihre Ausbildung zu Kreditsinstituten II, 316—322; ihre überschüsser II, 322—333; Entstehung derselben II, 323 dis 324; Herabsetzung der Absühung der Übersschüsser II, 324; Schutz d. letztern durch Einschung der Elber

richtung eines Kursverlustsonds II, 325; Rechtsertigung b. Überschußwirtschaft durch b. Städteverwaltungen II, 325—326; Berwendung b. Überschüffe II, 326—327; Borgehen b. staatl. Behörden gegen b. Überschußwirtschaft II, 327—328; Borschläge, die Überschüffe aufzuheben II, 328—333. beber. Anstellung eines Paufantrolleurs I

Speyer, Anstellung eines Bautontrolleurs I, 327; feine Bemährung I, 328.

Spieferoog, statist. Angaben über b. kommunale Straßenbahn II, 231.

Stadtilm, Krankenversicherung b. Dienstboten I, 264.

Städtetag, Preußischer, seine Abwehr der Egerschen Interpretation des Aleinbahns gesetzes und ihrer Ausnützung durch das private Straßenbahnkapital II, 227—228.

Stänbigkeit, die, des städtischen Arbeiters I, 352—365; Definition des ständigen Arbeiters in den Arbeitesstatuten I, 352—354; das Kündigungsrecht d. Städte I, 354—355; Schutzbestimmungen gegen willfürliche Entassiung I, 356—359; Regelung der Strasgewalt und d. Strasversahrens I, 359—361; Zusammensassung d. Ergebnissel, 361—362; die Einstellungsbedingungen I, 362—364; die allgemeinen Dienstpslichten d. städtischen Arbeiters I, 364—365.

Staffurt, Berufsangehörigfeit ber Arbeitslofen I, 150.

Stettin, Unnahme der Streifflaufel I, 70; Leitung der Gewerbegerichtsmahlen I, 298, 299; Stunde berfelben I, 302; Befetjung des GG. I, 318; Gebührenfreiheit d. GG. I, 318; Bauarbeiterschut I, 320; Ründi= gungefrift gegenüber ftadt. Arbeitern I, 355; Ausschluß des § 616 des BGB. I, 393; Rrantenversicherung der ftadt. Arb. I, 414; Kiliale des Gemeindearbeiterverbandes I. 455: Rudfichtslofigfeit d. Betriebsvermaltungen gegen Betitionen d. Arbeiter I, 462; Entwicklung b. Gasglühlichtbeleuchtung II. 51; Installation d. Gasleitungen II, 64; d. Gasmeffer II, 65; Überschuß pro cbm Bas II, 76; Rabattfuftem d. Eleftrigitatswerte II, 104; fein Rabatt für L-Gas II, 107; fein exflufives Privileg b. priv. Eleftrigitätswerte II, 161; Rongeffionsbauer II, 161; Borbehalt von Ründigungsterminen II, 162; Übernahme b. Eleftrigitätswerfe nach Schätzungswert II, 162, 163; Erneuerungsfonds II, 166; Schut gegen gu hohes Anlagekapital II, 168; do. zu bobe

Tantièmen II, 169; Bruttoabgabe II, 169; Installationsmonopol b. priv. Gesellschaften II, 175; Dauer b. Straßenbahntonzession II, 283; Beteiligung am Gewinn b. Straßenbahngesellschaft II, 294, 295, 296; Streiftlausel im Straßenbahnvertrag II, 298; Maximalguthaben und Passivains bei der städt. Spartasse II, 321; Feuersozietät II, 357.

Strahlau, Annahme ber Streitslausel I, 71. Strassund, Ablehnung eines Gewerbegerichtes I, 292; Feuersozietät II, 357.

Strafburg, Lohnflaufel I, 47-48; Wirfungsfreis der Arbeitsnachweisfommission I, 123; besitt große Bewegungsfreiheit I, 126; Angliederung eines Wohnungenachweises an den Arbeitenachweis I, 139; Berfchiebung von Arbeiten zweds Befämpfung b. Arbeits. lofigfeit I, 142; Notftandsarbeiten 1894/95, 1895/96 I, 145; Berufsangehörigfeit ber Arbeitslosen I, 150; Bulagbedingungen bei Notstandsarbeiten I, 166; Lohnhöhe bei den= felben I, 176; Bearbeitung der Reichs= arbeitslofengahlungen burch bas Statiftifche Amt I, 240, 242; Sonntageruhe im Handels= gewerbe I, 283; Lohnfortgewährung in Rrantheitsfällen an städt. Arbeiter I, 397; Rrantenversicherung berfelben I, 414; Entwidlung b. Basglühlichtbeleuchtung II, 51; Gasautomaten II, 60; b. Privilegium exclusivum im Gasvertrag II, 133; feine Berpflichtung, die öffentl. Strafen mit Gas au beleuchten II, 133; unentgeltlicher Übergang d. Rohrnetes in ftabt. Befit II, 144; Gastontrolle II, 152; Gaspreis für die öffentl. Beleuchtung II, 153, 154; Schut gegen Betriebseinstellungen II, 155; Schut ber Brivattonsumenten II, 159; tein erflufives Privilea b. priv. Elettrigitätsmerte. boch Borzugerecht II, 161; Borbehalt von Rundigungsterminen II, 162; Übernahme bes Elettrizitätswertes nach Buchwert II, 162, 165, 166; Schut gegen zu hohes Unlagefapital und ju hohe Betriebsausgaben II, 168; Abgabe vom Reingewinn II, 170; Ausdehnung des Berforgungsgebietes II, 172; Berteilung der Unichlußtoften II, 174; Prüfungegebühr für Inftallation II, 175; Bau d. Stragenbahn II, 195; Maximalguthaben und Baffivgins bei d. ftabt. Sparfaffe II, 321, 322; Motiv für Errichtung d. Leibhauses II, 333; vom 2. beleihbare Gegenstände II, 335; Renta-

Linbemann, Stäbtevermaltung. II.

bilität des L. II, 337; Zinsfuß d. L. II, 338; Wärmestuben II, 368.

Straßenbahnen II, 178—299; Entwicklung ber mobernen Grofftabte II, 178-180; periodifcher und tontinuierlicher Bertehr II, 180-181; Trennung von Wohnstätte und Arbeitsstätte II, 180; in Newyorf II, 181; in Samburg II, 181-182; Art ber Bertehrsmittel abhängig von d. Große d. Agglomeration II, 182-183; b. Bebeutung b. Bertehrsmittel für d. Unfiedlung ber Bevölferung II, 183-186; für bie Steigerung b. Grundrenten II, 186; für b. ftäbt. Bau- und Wohnungspolitit II, 186-187; die Rommunalifierung b. St. II, 188-233; fpezielle Einwände gegen ben fommunalen Betrieb b. St. II, 188-195; Geschichte b. Strafenbahnmesens II, 195-197; Befcichte d. Rommunalifierung d. St. in Duffelborf II. 199-200; in München II. 200 bis 205; in Frantfurt II, 205-208; in Röln II, 208-209; in Mürnberg II, 209 bis 212; in andern Orten II, 212-213; Ronfurreng d. Privatunternehmer um St.= fonzelfionen und Belaftung d. priv. St.unternehmungen durch die Berträge II, 213-214; Rampf d. Stragenbahnfapitale gegen bie Rommunalifierungstenbengen und b. Rontrolle d. Gemeinde mittels d. Rleinbahn= gefetgebung II, 214-230; Statistit d. tommunalen St. II, 231 ; 3medverbande von Gemeinden für Betrieb von St. II, 232-233; Ronfurreng privater Strafenbahnunternehmungen II, 234-242; St.tarife II, 256-277; St.vertrage II, 277-299.

Straßenbahntarife II, 256—277; d. Zonentarif II, 256-258; d. Einheitstarif II, 258-270; fozialpolitifche Grundfate für Aufstellung eines Straßenbahntarifs II. 270-272; Beobachtung berfelben in ben Tarifen der Städte II, 272—276; in den Abonnements II, 275—276; im Sonntags: vertehr II, 276; im inneren Bertehr II, 276; Resultat der Untersuchung II, 276-277. Straßenbahnverträge II, 277—299; d. Entwidlung b. Dresbener St. II, 277-281; Einfluß d. Städte auf Projektierung, Ausführung, Instandhaltung d. Strafenbahnlinien II, 281-282; d. extlufive Privileg d. Strafenbahnunternehmer II, 282-283; bie Dauer b. Konzession II, 283-284; die

Antaufsarten II, 284—285; die Ausdehnung

b. Strafenbahnnetes II, 286-289; ftabt.

Straßenbahnämter für b. Kontrolle ber priv. Unternehmungen II, 289—290; Einstuß auf d. Gestaltung d. Tarise und Fahrpläne II, 290; Bezug der elektr. Energie aus den städt. Elektrizitätswerken II, 290—293; Teilnahme der Städte am Gewinn II, 293 bis 297; sozialpolitische Bestimmungen in den St. II, 297—299.

Straßenuntergrund, Bachsende Bedeutung bes, für die Berforgungsnete II, 70-71.

Straubing, Städt. Arbeitsamt als Zentrale ber interlokalen Arbeitsvermittlung I, 85; Dauer b. Gasvertrages II, 128.

Streiftsausel, die, im Arbeitsnachweis I, 129 bis 136; Streiffsausel in Submissionsverträgen des Berbands d. Baugeschäfte von Berlin und Umgegend I, 65; seine Bersuche, dieselbe den städt. Behörden in Berlin auszuzwingen I, 65—68; Bewegung des deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerde zwecks allgemeiner Einführung der Streiftsausel I, 69—72; in Elettrizitätsverträgen II, 177; in Straßenbahnverträgen II, 298—299.

Striegau i. Schl., Ablehnung eines Gewerbegerichtes I, 292,

Stuttgart, Regelung ber Lohnzahlung für Nacht- und Sonntagsarbeit in den Submissionsbedingungen I, 40; die Lohnflausel im Gemeinderat I, 41,-42; Anerkennung bes Budbrudertarife in Drudauftragen I, 46: Bureau für Arbeitsnachweis I, 74; Bereinigte Gewerfschaften fordern fommunalen Arbeitenachweis I, 74; Entstehung bes St. kommunalen Arbeitsnachweises und seine Organisation I, 75—76; das St. Arbeitsamt als Zentralstelle d. interlokalen Arbeitsbermittlung I, 85; Bufammen= fetung der Arbeitenachweistommiffion I, 117-118; ihr Wirtungefreis I, 122 bis 123; Ernennung eines Militäranwärters jum Schalterbeamten b. Arbeitenachweises I, 125; Streifflaufel fehlt im Statut bes Arbeitenachweises I, 129; Mitteilung von Lohnstreitigfeiten an die Arbeitsuchenden auf dem Arbeitsamt I, 135; Notftands. arbeiten 1894/95, 1895/96 I, 145; Berufs= angehörigfeit der Arbeitslosen I, 150; Schreibstube für Arbeitslose I, 157; Bulagbedingungen bei Rotstandsarbeiten I, 166; Aufenthaltsdauer der Arbeitslosen I, 169; Lohnhöhe bei Notstandsarbeiten I, 176; Bearbeitung der Reichsarbeitelofen= zählungen durch das Statist. Amt I, 240,

241, 242; Arbeitelofengahlungen in St. 1, 243-247; Ausdehnung d. Berficherungs= pflicht nach § 2 bes RBG. I, 250—253; Charafter d. Gewerbegerichtsstatuts I, 296 bis 297; Leitung ber Gowahlen I, 298, 299; Aufstellung der Gomabiliften I, 300; Bahlrecht ber Sausgewerbetreibenben ju bem GG. I, 314; GGausschuß I, 315, 316; Entschädigung der Gobeifiger I, 317; Befetzung bes GG. I, 318; Anftellung von Baufontrolleuren I, 329-331; Regelung der ftadt. Arbeiterverhaltniffe I, 348-349; Definition bes ftanbigen ftabt. Arbeiters I, 353; Ründigungsfrift I, 355; Schutbeftimmungen gegen Entlaffung ftadt. Arb. I, 856; Regelung der Strafgewalt I, 359; Arbeitszeit I, 366; Sonntagsarbeit I, 375; Entlohnung ber Überstunden I, 403; Rrantenversicherung d. städt. Arb. I, 414; Unfallverficherung berf. I. 416: Begrunbung der ftabt. Invalidenversicherung I. 418-419; Personenfreis der Invalidenverficherungsberechtigten I, 431; penfionsberechtigende Dienftzeit I, 432; Benfionierung halbinvalider Arbeiter I, 437; Sohe bes Ruhegehaltes I, 440, 441, 444; Arbeiterausichiiffe I, 451, 452; Filiale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 454; Bereinigung d. Gemeindearbeiter I, 455; Gründung ber Gasanstalt II, 8; Entwidlung ber Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation der Gasleitungen II, 64; der Gasmeffer II, 65; Erhebung von Prufungegebuhren bei privaten Installationen II, 65; Überichuß pro cbm Gas II, 76; Gassteuer und Gaspreis II, 77; Rabattinftem der Eleftrigitätswerfe II, 104, 105; fein Rabatt auf L. Gas II, 107; Erwerb d. Stragenbahnunternehmens II, 284; Ausbehnung b. Strafenbahnnetes II, 286, 287; Energielieferung an die Strafenbahnen burch b. ftabt. elettr. Zentrale II, 291; Maximalguthaben und Paffivgins bei der ftabt. Spartaffe II, 321; ftabt. Unnoncenblatt II, 362-363.

Submiffionswesen, ber Arbeiterschutz im, I, 22—72; bas S. und sein Berhältnis zu ben wirtschaftlichen Klassen I, 23—26; die anständige Lohnklausel I, 27—64; d. Streifflausel I, 64—72.

Sübbeutsche Sisenbahngesellschaft, Ausbau b. Borortsbahnnetzes in Berbindung mit der Stadtgemeinde Darmstabt II, 253—254; mit Mannheim II, 255—256.

Tarifbilbung bei Gas- und Eleftrizitätswerten II, 75-108; Profitwirtschaft ber Städte II, 75-84; Beobachtung fogialpolitifcher Grundfate bei d. Tarifbildung II, 84-108; technisch-wirtschaftlicher Charafter b. Basund Eleftrigitätswerte II, 85; ihre Ronfumturven II, 85; Differengierung b. Baspreife zweds befferer Ausnützung b. Gasanftalten II, 85-87; fozialpolitische Grunde für b. Differenzierung b. Gaspreise II, 87-88; Prüfung derfelben II, 88-96; b. Ginheitspreis II, 91-96; Differengierung b. Glettrizitätspreise II, 96-102; Übersicht über bie Tariffusteme ber ftabt. Gasanftalten und Cleftrigitatsmerte II, 102-107; Ginmanbe gegen bie fogialpolitische Umbilbung ber Tarife und ihre Biberlegung II. 107 bis 108, bei Stragenbahnen II, 270-272. Tauchau, Bermendung von Sparkaffenüber-

ichuffen II, 327. Technische Beamte, ihre Stellung in b. Ge-

meindeberwaltung II, 41—45. Thorn, Bau d. Straßenbahn II, 195; Feuers sozietät II, 357.

Erier, städt. Arbeitsnachweis I, 80; Zusammensetzung d. Arbeitsnachweiskommission I, 118;
Streiklausel im Statut d. Arbeitsamtes I,
129—130; Bau d. Straßenbahn II, 195;
statist. Angaben über kommunale Straßenbahn II, 231.

Tübingen, städt. Arbeitsamt I, 85. Tuttlingen, städt. Arbeitsamt I, 85.

Überzeitarbeit I, 372 - 374.

Ulm, ftädt. Auskunftsstelle I, 17, 18, 19, 20; städt. Arbeitsamt I, 85; Berschiebung von Arbeiten zwecks Bekämpfung d. Arbeitslosigfeit I, 142; Notstandsarbeiten 1895/96 I, 145; Kündigungskrift gegenüber städt. Arbeitern I, 356; Arbeitszeit derselben I, 369; Berückschigung d. Familienstandes in der Pensionshöhe des Arbeiters I, 392; invalidenpensionsberechtigende Diensteit I, 432; Pensionierung halbinvalider Arbeiter I, 437—438; Höhe d. Rubegehaltes I, 439, 440, 441; Errichtung d. Gasanstalt II, 10. Umschau und kommunale Arbeitsnachweise I, 84, 110.

Unfall, Bersicherung d. städt. Arbeiter gegen, I, 415-417.

Unfallversicherung, § 20 ber Novelle von 1899 und seine Bedeutung für die Organisation bes Arbeitsnachweises I, 94. **B**egesack, große Erfolge mit Gasautomaten II, 62—63.

Berband d. Gemeindearbeiter I, 454-463; fein Programm I, 456-459.

Berband Deutscher Arbeitsnachweise, Konferenz bes B. zu München I, 98-101; zu Coln I, 103-104, 137; zu Berlin I, 134.

Berein Deutscher Straßenbahn- und Kleinbahnberwaltungen, sein Kampf gegen die Kommunalisierungsbestrebungen und die Kontrolle der Gemeinden II, 214—230; Tarifgrundsätze auf d. Versammlung d. B. II. 256.

Berteilung b. Arbeiten zur Befämpfung ber Arbeitslofigkeit in ber ftabt. Berwaltung I, 142.

Bermaltungsorganisation b. ftabt. Betriebe in englischen Stabten II, 41.

Bictoria, Regelung der Affordarbeit in ben ftaatlichen Submiffionsvertragen I, 54; Berbot bes Truckfystems in benfelben I, 57.

Biersen, Zulaßbedingungen bei den Rotstandsarbeiten I, 166.

Bilshofen, Berwendung von Spartaffenüber- fcuffen II, 326.

Boltstüchen I, 340-344.

Borortbahnen, II, 243—256; ihre Bebeutung, insbesondere für die Schöpfung eines lokalen Wirtschaftsgebietes II, 243—247; Größe dieser Aufgabe II, 247—248; Ausbau des Borortbahnneges in Düffeldorf II, 249; do. in Coln II, 249—251; do. in Frankfurt a. M. II, 251—252; do. in Berbindung mit privaten Gesellschaften in Darmsstadt II, 253—254; do. in Mannheim II, 255—256.

**W**anderarbeiter, Behandlung der arbeitslosen, I. 168.

Wärme- und Speisehallen I, 333-344.

Biesbaden, Arbeiter- und Handwerferschut in ben Submissionsbebingungen I, 38—39; Berpstichtung zur Benützung des Arbeits- nachweises I, 39; Lohnklausel I, 48—49; Notstandsarbeiten 1894/95, 1895/96 I, 145; Zulaßbebingungen bei Notstandsarbeiten I, 166; Ausbehnung der Bersicherungspsticht nach § 2 des KBG. I, 250—253; Entschädigung der Gewerbegerichtsbeisitzer I, 317; Berordnung betr. Bauarbeiterschutz I, 320; Kündigungsfrist I, 355; Regelung der Strafgewalt I, 360; Berbleib der Straf

gelber I, 361; Arbeitszeit I, 368-369. 371; Überzeitarbeit I, 373; Sonntagsarbeit I, 375; Minimallohne I, 382; Lohnklaffentarif I, 389; Ausschluß bes § 616 des BBB. I, 393, 396; Lohnfortgemährung in Rrantbeitsfällen I, 397; bo. bei Friedensübungen I, 399; Entlohnung d. Überstunden I, 403, 404; Entfernungezulagen I, 405; wochentliche Lohnzahlung I, 410; Unfallverficherung der ftadt. Arbeiter I, 416; Sohe d. Rubegehaltes städt. Arb. I, 440, 443, 444; Witwengeld I, 446; Baisengeld I, 446; Arbeiterausschüffe I, 451, 452; Entwidlung der Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation ber Gasleitungen II, 64; Überichug pro cbm Gas II, 76; Rabattinftem b. Eleftrigitätswerte II, 104, 105; Ginheitspreis für Gas II, 107; Bachtvertrag betr. Eleftrigitätsmert II, 177; Bau b. Stragenbahn II, 195; Energielieferung an die Strafenbahn durch ftabt. Eleftrigitatsmert II, 291, 292; städt. Leibhaus II, 334; Rentabilität bes &. II, 337; Binsfuß b. &. II, 338.

Wiesloch, Bau b. fommunalen Strafenbahn, II, 195, 198.

Wismar, städt. Leibhaus in, II, 334.

Bitten, Stellung zur Streifflaufel I, 70; ftatift. Angaben über tommunale Straßenbahn II, 231.

Worms, Zusammensetzung d. Arbeitsnachweisfommission I, 119; ihr Wirtungstreis I, 123;
Angliederung eines Wohnungsnachweises an
den Arbeitsnachweis I, 139; Kündigungsfrist gegenüber städt. Arbeitern I, 356; Arbeitszeit derselben I, 369, 371; Sonntagsruhe d. Gasarbeiter I, 377; Begründung
der städt. Invalidenversicherung I, 420—421;
berechtigende Dienstzeit I, 432; Höhe des
Ruhegehaltes I, 440, 444; Witwengeld,
I, 446; Waisengeld I, 446.

Bürttemberg, Lohnklausel in Submissionsverträgen I, 36—37; Zahl d. kommunalen Arbeitsnachweise in W. I, 81; interlokale Arbeitsvermittlung I, 85; Krankenversicherung d. Dienstboten I, 262; Sonntagsruhe I, 275; Berfügung des Minist. d. J. betr. Bauarbeiterschutz I, 321; Baukontrolle I, 328—331; Motive für die (Gründung der Bürttemb. Sparkasse II, 308; beschränkter Benützerkreis derselben II, 315.

Burgburg, städt. Arbeitsamt als Zentrale interlotaler Arbeitsvermittlung I, 86; Streifflausel im Statut b. Arbeitsamtes I. 131: Angliederung einer Austunftoftelle an den Arbeitenachweis I, 138; Krankenversicherung der Dienstboten I, 261; Charafter b. Bewerbegerichtsftatuts I, 296; Tag u. Stunde d. Gowahlen I, 302; Wahlrecht d. hausgewerbetreibenden ju ben &G. I, 314; &G= ausschuß I, 315; Entschädigung b. GGbeifiter I, 317; Unftellung von Bautontrolleuren I, 327; ihre Bemährung I, 328; Ründigungsfrist gegenüber städt. Arbeitern I. 356: Arbeitszeit berfelben I, 369; Errichtung ber Gasanstalt II, 10; Entwicklung der Gasglühlichtbeleuchtung II, 51: Gasautomaten II, 60; Inftallation b. Gasleitungen II, 64; Erhebung von Brufungsgebühren bei priv. Inftallationen II, 65; Überschuß pro cbm Gas u. KW elettr. Energie II, 76; Dauer d. Strafenbahnkonzeffion II, 283; Übergang bes Strafenbahnunternehmens in ftabt. Befit II, 285; Fürforge für die Ausbehnung b.Strafenbahnnetes II, 287-288; Energielieferung an bie Strafenbahn burch ftabt. Eleftrigitätswerf II, 291; Beteiligung am Gewinn d. Strafenbahngef. II, 294; Regelung b. Arbeitszeit b. Stragenbahnperfonals II, 297; Maximalguthaben u. Paffivzins bei ber ftabt. Spartaffe II, 321, 323; Motiv für Errichtung d. Leibhauses II, 333; Entstehungsjahr besselben II, 334; Maximalgrenze der Darleben bes ftabt. g. II, 334, 335; vom & beleibbare Gegenftande II, 335; Rentabilität bes &. II, 337; Binsfuß bes £. II. 338.

Burgen, Berwendung von Spartaffenüber- fcuffen II, 327.

Bentrale für private Fürsorge in Frantsurt a. M., Einrichtung von Werkstäten für arbeitslose Schuster und Schneider durch die Z. I, 156; ihre Ausstührungen iber Schreibftuben für Arbeitslose I, 158.

Zentralstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichstungen, soziale Kommissionen auf ber Bersammlung ber 3. zu Frankfurt a. M. I,

Zentralverein für Arbeitsnachweis zu Berlin I, 74; Anstellung von Stadtreisenden durch b. Z. I, 111; sein Normalstatut für die Angliederung von Facharbeitsnachweisen I, 137.

Zentrumspartei und Proportionalwahl bei ben Gewerbegerichten I, 307-309.

Beulenroda, Krankenversicherung ber Dienstboten I, 265.

Zittau, Berwendung v. Spartaffenüberschüffen II, 327.

Bürich, Berufsangehörigkeit der Arbeitslosen I, 150, 151; Schreibstube silt Arbeitslosen I, 157; Arbeitslosenkommission in Z. I, 159, 160; Ausenthaltsdauer der Arbeitslosen I, 169, 170; Gruppenakkord dei Notstandsarbeiten I, 181—182; Gesehentwurf betr. Arbeitslosenversicherung I, 198—199; obligatorischer Beitritt zur Arbeitslosenkasse in, 209; Disservierung d. Benützerkreises nach dem Berufe I, 212—213; Brämentaris I, 214; freiwislige Berscherung I, 217—218; Begriff der groben Selbstverschubung I, 219; Berwaltungsvorganisation I, 220—221; Berteilung der Kosten I, 221; Lohnhöhe, Beitrag, Tages

gelb I, 222 bis 223; Errichtung d. Gas-anstalt II, 10.

Bwidau, Stellung gur Streifflaufel I, 70; Bulagbedingungen bei Notstandsarbeiten I, 160; Rrantenversicherung der Dienstboten I, 263; Umfang bes Gewerbegerichtsstatuts I, 296; Charafter besfelben I, 296; Leitung d. Gowahlen I, 298; GGausschuß I, 315; Entschädigung d. GGbeifiter I, 317; Entwidlung d. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Installation ber Gasleitungen II, 64; ber Basmeffer II, 65; Überichuß pro cbm Bas II, 76; Rabattinftem b. Gaswerte II, 103; beschränktes Privileg d. priv. Glektrizitätswerte II, 161; Konzesfionsbauer II, 161; Bau ber elettr. Bahn II, 197; Energielieferung an die Stragenbahnen burch die elettr. Zentrale II, 291; Maximalguthaben und Baffingins bei b. ftabt. Spartaffe II, 321.

# Die Deutsche Städteverwaltung.

Ihre Aufgaben auf den Gebieten der

# Bolkshygiene, des Städtebaus und des Wohnungswesens.

Bon

## C. Hugo.

XII und 516 Seifen 8°. Preix brofch. M. 10.—, geb. in engl. Teinw. M. 11.50.



"Diese Lüde in der Literatur fillt der durch sein 1897 erschienenes Buch "Städteverwaltung und Munizipalsozialismus in England' in weiten Areisen rühmlichst bekannt gewordene Genosse S. Hugo geradezu mustergiltig aus. Sein neues umsassendes Wert, das eine Darstellung der Ausgaden der deutschen Gemeinde- bezw. Städteverwaltung auf den großen und wichtigen Bedieten der Boltshygiene, des Städtebaus und der Haufung des Boltes giebt, dietet eine solche Fülle übersichtlich geordneten Materials, daß es wohl kaum Zemand undefriedigt aus der Hand legt. Allerdings genügt es nicht, das Wert zu lesen, man muß es studieren, wenn man wirklich Ausen daraus ziehen will."

"Bormarts", Berlin, Rr. 182, 9. Juni 1901.

"In die heute fast nicht mehr zu überblidende große Literatur über kommunale Berwaltung und kommunale Sozialpolitik hat sich in letzter Zeit ein groß angelegtes Werk von C. Hugo über "Die Deutsche Städbeverwaltung' eingefügt, das kurzweg als eine ber wichtigkten Erscheinungen auf diesem Gebiet, als ein Handbuch sür alle Diesenigen, die in kommunalen Angelegenheiten abeiten, bezeichnet werden darf.... Das Buch Hugos ift geradezu eine Fundgrube und darf in der Bibliothek keines Wenschen, der sich mit kommunalen Angelegenheiten besaßt." "Arbeiter-Zeitung", Wien, Nr. 143, 26. Mai 1901.

Im "Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistif" Heft XVI schreibt Robert Hallgarten am Schluß einer sehr lesenswerthen längeren Abhanblung über bas Buch:

"Am Ende des umfangreichen Wertes angelangt, muffen wir dem Verfasser zugestehen, daß er uns nicht nur ein belehrender, sondern auch ein in hobem Naße unterhaltender Führer gewesen ist. Wohl selten sind hall der von der des des eines des eines der des des eines des

Das Augustheft 1901 ber "Preußischen Jahrbucher" bringt eine Besprechung von Dr. hjalmar Schacht, in welcher es heißt:

"Das behandelte Thema ift eines der bankbarsten für ben praktischen Bolkswirth. Der Bersaffer, welcher auf bem Gebiete bes Kommunal-Sozialismus bereits eine bemerkenswerthe Arbeit veröffentlicht hat, sieht auf dem Standpunt bes wissenschaftlichen Sozialismus. Das hindert ihn nicht, auf dem bezeichneten Gebiete, welches eine hervorragende praktische Bethätigung in genossenschaftlichen Sinne zuläßt, die fruchtbarten Anregungen zu geben.

Das Buch stützt sich im Wesentlichen auf bas amtliche Material ber Stäbteverwaltungen, von benen man wohl zum Theil sagen kann, daß sie den Forberungen einer durch die Entwicklung bebingten mobernen Kommunal-Sozialpolitit gegenüber sich entgegentommend verhalten. Im Allgemeinen wird man ja den Satstürrichtig anerkennen müssen, von dem der Bersasser gleichsam ausgeht, daß auch die entwickliste Stadtverwaltung heutzutage noch in den Ansängen der Entwicklung steckt.

Der Bersasser behandelt in diesem Buche lediglich die Gesundheits- und die Baupolitik der Städte, indem er sich die übrigen Gebiete des Rommunal-Sozialismus für eine spätere Arbeit vorbehält. In der Rommunal-Hygiene behandelt er jedoch vor Allem auch das wichtige Kapitel der Fürsorge für die Ernährung.

Im Ganzen tritt hugo für möglichst selbständige Behandlung der kommunal-sozialen Aufgaben seitens der Stadtverwaltung ein und sucht die staatliche Bevormundung sernzuhalten. Ein weiterer Grundsgedante des Buches ist der, die Durchsührung einzelner Ausgaben möglichst stets durch ein und bieselbe Behörde ersossen zu lassen. So z. B. sieht er auf dem Esbiete der öffentlichen Sesunderitspsiege eine wesentliche Erschwerung in der Trennung der Wohlschräpolizet von der städtlichen Selbstverwaltung. "So lange", sührt Hugo aus, die Trennung von Exetutive und technischem Sachverständigenthum bestehen bleidt, so lange der hygienisch gebildete Arzt, der Sachverständige, nur die Rolle des beigezogenen Rathgebers vertritt,

### Die Deutsche Städteverwaltung.

(Fortfegung.)

baher ohne jebe Initiative und Exelutive ift, fo lange werben bie zahlreichen Aufgaben ber öffentlichen Gefundheitspflege niemals ihre befriedigende Löfung finden."

Das bemerkenswertheste Rapitel scheint mir basjenige über die Fürsorge sür die Ernährung zu sein. "Die Aufgaben ber städtischen Berwaltung", sagt Hugo, "insosern wir dieselbe als die Dienerin der großen Genossenschaft, der Stadt, ansehen, sind nun gerade auf dem Gebiete der Lebensmittesproduktion und Die ribution außerordenlich umsassende und wichtige." Der Bersasser schiedert hier vor Allem die Birkungen, welche die flädtischen Narthallen gehabt haben, und meint, daß sie keine preissteigernde, sondern eine preissermäßigende Birkung konstatien.

Es mare auf das Lebhafteste zu munichen, wenn das Buch des Berfassers von den verschiedensten Seiten eine Erörterung ersühre. Das Gebiet der kommunalen Sozialpolitik ist ein so dankfoares und erfordert noch so außerordentlich viele praktische und theoretische Arbeit, daß wir uns gar nicht genug dundeschießenkligen können. Mit dem Endziel, welches Hugo vor Augen sieht, können wir uns natürlich nicht einverstanden erklären, aber gerade der Kommunal-Sozialismus ist ein Gebiet, auf welchem uns der Weg eine weite Strede zusammenhält."

# Städteverwaltung und Munizipal-Sozialismus in England.

Don C. Hugo.

XII und 300 Seifen 8°. Preix brofch. M. 2.—, gebd. M. 2.50.

"... Sein verbienstvolles Buch ift ber besonderen Beachtung, besonders von Seiten ber Gemeindeverwaltungen, werth. Die englische Entwidelung tann in bieser Beziehung für uns als geradezu vorbilbelich betrachtet werden. Soffentlich gewährt das Buch ben Gemeindebehörben recht viele Anregungen gu segensreicher Thätigkeit."
"Die Selbstverwaltung", Rr. 15, 1897.

"Rein Interessent moberner Birthschafts- und Sozialpolitik wird bas hugo'sche Buch unbefriedigt aus ber hand legen." "Allgemeine literarische Rundschau", Rr. 2, 26. April 1897.

"Es ift bas Buch gemiffermagen ein Mufterspiegel für Stäbteverwaltungen und tann angefichts ber eminenten Bichtigteit nur warm empfohlen werben."

"Literarische Mittheilungen", Nr. 2, Februar-April 1897.

"Es ift ein höchft angiebenbes und lehrreiches Bilb, welches uns Sugo entrollt."

"Soziale Pragis", Nr. 40, 1. Juli 1897.

"Jene Stabtverwaltungen, welche fich über bie vollsgesundheitlichen Aufgaben eines mobernen Stäbtewesens unterrichten wollen, mögen bieses interessante Buch lesen und bas Gelesene auch in zweckbienliche Ruhanwendung umsehen." "Die Humanität", Ar. 11, 3. August 1897.

"Kein Nationalötonom, tein Laie ber für volkswirthschaftlichen Fortschritt ein waches Auge hat, wird bieses Wert unbeachtet lassen, das uns die Entwidlung der englischen Städteverwaltung in aussiührlichster Weise vorsührt. Das vorliegende Wert ist insbesondere auch für den Berwaltungsbeamten von hohem Werth."
"Weltvereinsblatt", November—Dezember 1897.

"Als ein erster und ganz vortrefflich gelungener Schritt behus Berwirklichung des Jbeals in jener Richtung, als eine durchaus sorgsältig ausgeführte Sammlung und Sichtung der schier unabsehderen Spatsachenmaterie muß die Schrift Hugos bezeichnet werden. Man merkt der geglätteten und lichtvollen Darstellung mit Richten an, wie große Schweitseiten in Folge des lückenbes der Unterlagen bier überwunden sind. Aur wer das Buch von A. Shaw, Manicipal Government the Great Britains (London, 1896) durchfündirt hat, kann den großen Fortschritt der vorliegenden Schrift voll würdigen."

"Beitidrift für Cogialmiffenfcaft", Rr. 1, Jahrg. 1898.

"... Hugo hat ber Umwandlung bes in ben Stäbteverwaltungen herrschenben Geiftes seine besonbere Ausmerksamkeit zugewendet und an ber hand eines namentlich aus Berwaltungsberichten und eigener Beobachtung geschöpften Materials ben gegenwärtigen Stand ber Berwaltung in ben englischen Stäbten aussichtlich dargestellt.

"Das Buch ift in hohem Grabe lefenswerth und nicht nur für diejenigen von Bebeutung, die unmittelbar an einer Stadtverwaltung betheiligt find." "National-Beitung", Berlin, Nr. 64, 80. Januar 1898.

### Die

# Geschichte der Englischen Arbeit.

(Six Centuries of Work and Wages.)

Ron

## I. E. Thorold Rogers.

Autorifirte Uebersehung von Max Pannwik. Revidirt von E. Kautaky.

XXVIII und 422 Seifen groß 80.

Preis brofch. M. 5.—, gebd. in Teinwd. M. 6.50, in Halbfrz. M. 7.50.

### AK

"Eine übersichtliche und klare Anordnung bes Stoffes machen bas Buch nicht nur zu einer lehrreichen, sondern auch angenehmen Lektüre. Im eigensten Interesse aller Kreise unseres Bolkes kann man ber Uebersehung, die uns diese Ergebnisse ber Forschungen eines großen englischen Gelehrten näher gebracht hat, nur möglichst viele Leser wünschen." "Das Bolk", Nr. 146, 28. Juni 1896.

"Diefes Buch ift eines ber bebeutenbsten und juverläffigsten Berte über bie Birthichaftsgeschichte Englands vom breizehnten bis ins neunzehnte Jahrhundert. . . Jeder, der sich nur einigermaßen für die weltbewegende und brennende Frage ber Arbeiterbewegung interessirt, sollte jur Alarstellung seines Urtheils und Läuterung seiner Ansichten diese ebenso werthvolle als interessante Buch lefen."
"Rausmännische Zeitichrift", Rr. 22, 15. Nov. 1896.

"Es ist bantbar zu begrüßen, daß das bekannte Buch Rogers', Six Centuries of Work and Wages' burch die vorliegende llebersetzung weiteren Kreisen des deutschen Leferpublikums zugänglich gemacht wird. Rogers schildert darin die Entwicklung der englischen Arbeiterklasse von den Ansängen historischer Kenntniß die Arbeiterklasse von den Ansängen historischer Kenntniß die Arbeiterklasse und einze des die einze kant die der kenterverhältnisse darzus, einzig und allein die Arbeiterverhältnisse darzus, einzig und allein dein die Arbeiterverhältnisse darzus, einzig und dein dein die hervorgegangen sind. Dadurch wird sein Buch zwar etwas dreitpurig und zu einer nicht gerade leichten Lektüre, aber es ist beleichrend und für die Erkenntnisse rogialem Entwicklung Englands werthood. . . . Die Uebersehung ist gut, die Ausstatung gestälig." "Franklurter Zeitung", Nr. 318, vom 16. Rooember 1896.

#### Die

# Englische Gewerkvereins-Bewegung.

Mach G. Brivelle "The conflicts of capital and labour".

Von

## C. Hugo.

VIII und 208 Seifen 8°. Preis brofch. M. 1.50, gebd. M. 2.—

"Der Berfasser giebt in einem kleinen Bandoen ein Bild von bem thatschien Besen und Wirken ber englischen Gewertvereine und beutet die Probleme an, welche einer Lösung harren. Das lette Jahr hat und in Deutschald in joldes, im Berhältniß zu ihrer Bebeutung ganz übermäßig großes Uberwuchern der Agrarfrage gebracht, daß es zwedmäßig erscheint, den Blid auf die Gewerkschaftsbewegung zu lenken. Das Büchlein trägt mit seiner Darfiellung der entwickliken Gewertvereinsbewegung der Welt seinen Theil zur Förberung der beutschen Gewerkschaftsbewegung bei."

"Reueste Erfindungen und Erfahrungen", 28. Jahrg., heft 8.

"Ein recht gutes, in warmen Bonen gehaltenes Bilb ber englischen Gewerkvereine in ihrem gegenwärtigen Stanbe." "Desterreichisches Literaturblatt", Nr. 18, 16. September 1897.





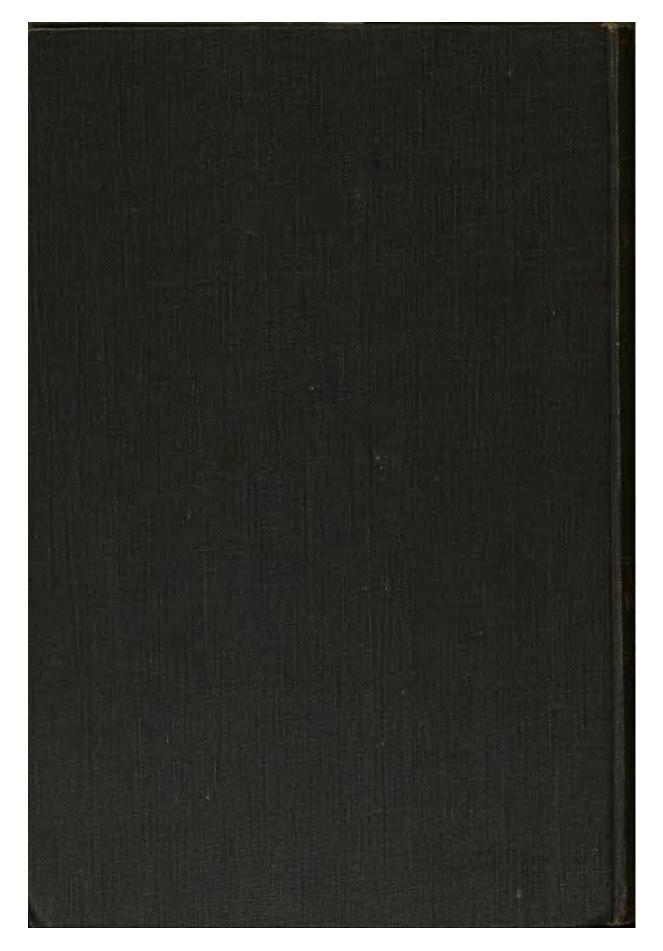